

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



# LIBRARY

OF THE

# UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Clas

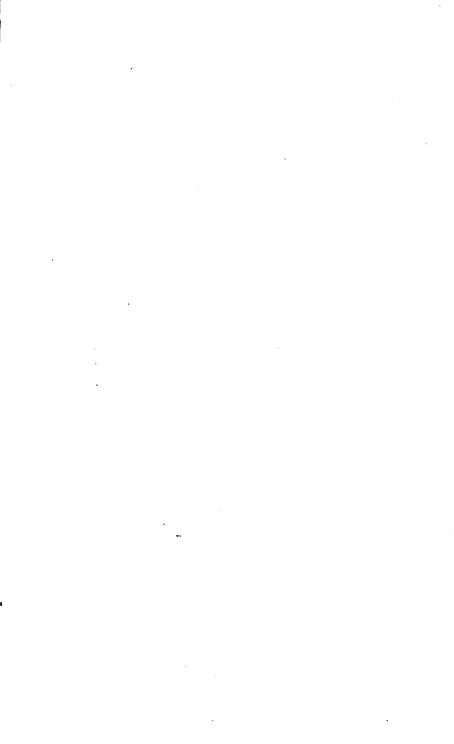

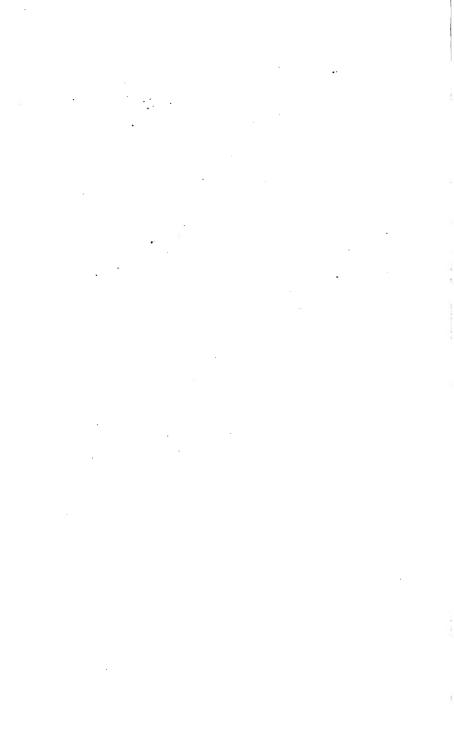

• 1

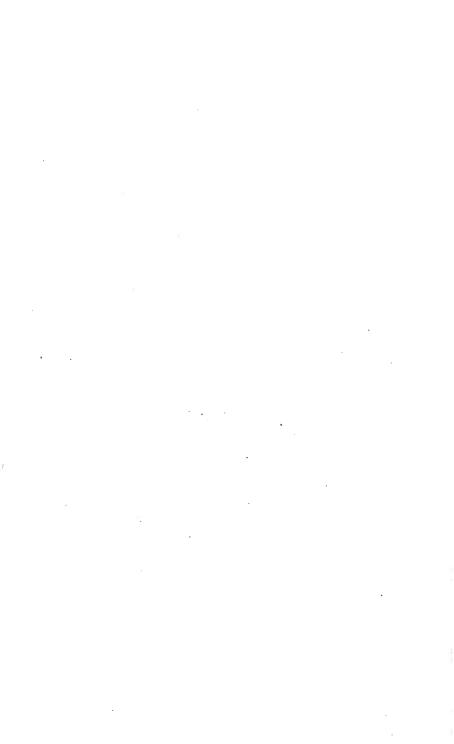

# Universität Ersurt

in ihrem Berhältniffe gu bem

# humanismus und der Reformation.

Aus den Quellen bargestellt

von

Dr. F. 23. Rampfcnlte, Brinatbacent ber Geschichte an ber Aniversität Bonn.

-OHDHO-

Erfter Cheil:

Der Humanismus.



Trier, 1858.

Berlag ber Fr. Lint'ichen Buchhaublung.

LF2558

GENERAL.

Schnellpreffenbrud ber fr. fintigen Buchbruderei in Trier.

Dem

# Senn Sanitätsnath

# Dr med. Otto fischer

gewidmet.

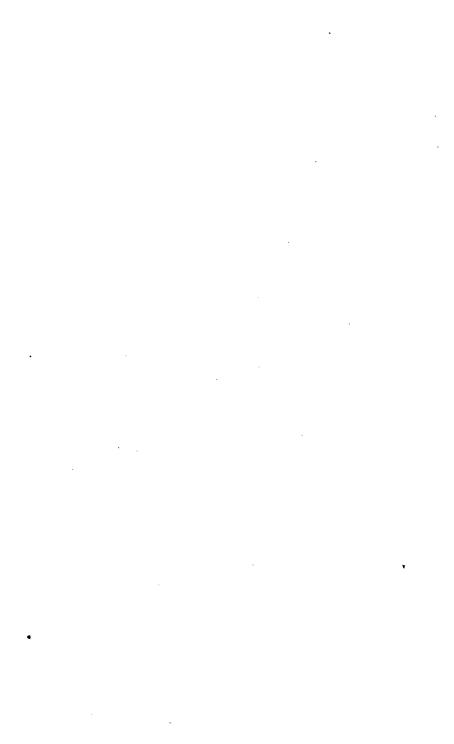

# Ingact.

Rarrebe.

| Seite         | Einleitung. Die Universität Erfurt im funfzehnten Jahr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126           | hundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | 1) Borbemerkungen. 2) Geift ber Universitäten im Mittelsalter. Abweichende Richtung der Universität Erfurt. 3) Grunsbung berselben. 4) Betheiligung an den conciliaren Kampfen. Festbalten an den reformatoriichen Lendengen der baselete Spenode. 5) Jüterbod, Wesel, Jod. von Dorsten. 6) Abweichungen von der berrschenden Lehrweise. 7) Ungewöhnliches Ansehn der erfurter Schule. Schusbetrachtung.                                                      |
|               | Erfles Buch. Aufkommen und Entwickelung der humaniftis fon Richtung in Erfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | Erftes Capitel. Die erften humanisten. Bermittelungsversuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>27—4</b> 8 | zwischen Humanismus und Scholastif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | 1) Der humanismus. 2) Die erften Berkünder der neuen<br>Richtung in Erfurt, Luder, Aublicius, Langen, Dalberg.<br>3) Erfolge. Anaß, Soemmering, Celtes. 4) Wermittelungs-<br>versuche. Goede. 5) Arutvetter. Ufingen. 6) Rücklick.                                                                                                                                                                                                                            |
| 49—74         | Bweites Capitel. Die Boeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | 1) Entschiedenes Einlenten in die neuen Bahnen burch Maternus und Marschalt. 2) Ihre Einwirkung auf die Jugend. 3) Die Boetenschule bes Maternus. Erotus, Betrejus, Goban. Freundliches Berhältniß der Boeten zu den Scholaftitern. Begeisterung für die Alten. 4) Ankunft auswärtiger humaniten. Emser, Bigilantius, hermann van dem Busche. Störung der Birfiamkeit des Maternus. Aufnahme hutten's. Maternus zieht sieh zurud. 5) Charakter seiner Schule. |
| 74—119        | Drittes Capitel. Conrad Mutian und die Universität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Umwandlung ber Soule in einen Bund jum Rampfe gegen Seite bie "Copbiften". 8) Auflofung bes freundlichen Berbaltniffes amifchen ben humaniffen und ben altern Lebrern. Bilbung einer neuen und einer alten Bartei an ber Univerfitat. Biertes Cavitel. Die ftabtifche Revolution 1509, 10 120-148 1) Frubere Befchichte ber Stabt. Rampfe ber Bemeine gegen ben Rath. 2) Dic Revolution bes ,tollen Jahres". Sieg ber Gemeine. Sachfen und Maing. 3) Beilegung ber Irrun: gen. 4) Entgegengefestes Berbaltnis ber Sumaniften unb Scholaftifer ju ben ftabtifden Parteien. 5) Der "Stubentenlarm". Berftorung ber Burfen. 6) Berftreuung ber Ditglieber bes mutianifchen Bunbes. Folgen. Schlugbetrachtung. Bweites Buch. Theilnahme an bem Rampfe zwischen ber neuen und alten Richtung. Erftes Cavitel. Der Reudlinische Streit 149 - 1911) Bebeutung biefes Streites. 2) Erfte Theilnahme ber Univerfitat. Rudfebr ber Mutigner. 3br Unwille über bie Rolner. Aufmunterungefdreiben an Renchlin. 3) Reaction ber alten Bartei. Guricius Corbus. Berbammung bes "Aus genfpiegele". 4) Aufbraufen Mutian's und feiner Anhanger. Beruhigung Reuchlin's. Sturm gegen bie alte Bartei. Bemaßigte Saltung berfelben. Gieg ber Reuerer. 5) Bachfenbes Unfeben bes mutianifden Bunbes. Beitverzweigte Berbinbungen besielben. Mutian's Siegesbropbezeiungen. 6) Bebeime fatirifde Thatigfeit innerhalb bes Bunbes. Grotus. Der Triumphus Capnionis. 7) Rudfehr Coban's. Gefteis gerter Bag gegen bie Rolner, Reuchlin wirb bie bulfe bes Bunbes angeboten. Ameites Cavitel. Die Briefe ber Dunkelmanner 192-226 1) Bisherige Anfichten über Die Berfaffer ber Satire. 2) Sie ift aus Mutian's Bunbe bervorgegangen. Berfaffer: 3) Grotus, 4) Sutten, 5) Betrejus, 6) Goban. 7) Berhaltniß ber übrigen Mitglieber jur Abfaffung ber Epistolae. Raberes über ihre Entftebung. 8) Innere Grunbe, welche bie aufgeftellte Anficht beftatigen. 9) Schlufbetrachtung. Drittes Cavitel. Ginflug bes Erasmus. Der Goban'iche Dich-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . terbunb 216-259 1) Stellung bes Erasmus. 2) Coban, Dberhaupt eines neuen Sumaniftenbunbes. 3) Begeifterung besfelben fur Grasmus. Belehrte Ballfahrten in bie Nieberlanbe. 4) Reues wiffens fcaftliches Leben. Camerarius, Friedliche Saltung ber Gobaner.

> Sutten's Unwille barüber. 5) Gefellige Berbaltniffe. Sodalitium Bobani. Mitglieber besfelben. 6) Mutian. 7) Bolls ftanbiger Sieg ber neuen Richtung an ber Univerfitat. hodfte Bluthe ber Univerfitat. 8) Befampfung bes Lee. Rudfebr

bes Grotus. Der Freundefrang.

## Vorrede.

**-30€**-

Die Frage nach dem Berhältniß zwischen Humanismus und Reformation ist eine ebenso wichtige, als häusig angeregte. Das Werk, dessen erste Abtheilung ich hiemit der Dessentlichskeit übergebe, schildert die humanistisch-reformatorische Wirksamskeit jener deutschen Hochschule, die an den beiden großen geistigen Kämpsen unter allen den bedeutendsten und lebhastesten Antheil genommen hat. Eine getreue, unbefangene Darstellung der Thätigkeit, welche sie dem einen wie bei dem andern entssaltet, und der Einwirkung, welche sie durch jeden von beiden ersahren hat, durste am besten geeignet sein, das Berhältniß beider zu einander in dem richtigen Lichte erscheinen zu lassen.

Ueber bie Quellen, die mir bei bem erften Theile gu Ges bote ftanden, mogen wenige Worte genugen.

Rächft der hiefigen Universitätsbibliothek gewährte mir für den Anfang die in Bezug auf die humanistische Literatur höchst reichhaltige Privatsammlung des Herrn Prof. Böding hierselbst die ergiebigste Ausbeute. Indeß sehr bald wurde ich inne, daß ich, um die gewünschte Vollständigkeit zu erreichen, meinen Nachsorschungen eine weitere Ausbehnung geben mußte. Ich wandte mich also an auswärtige Bibliotheken und das Glud wollte mir dabei

so wohl, daß ich durch freundliche Vermittelungen nach und nach aus den Bibliotheken in Berlin, Breslau, Munster, Jena, Rudolstadt, Würzburg und München die gesuchten, den Gegenstand meiner Forschung betreffenden ältern Schriften, Briefsammlungen, Gedichte 2c. in kaum gehoffter Bollständigkeit erhielt.

Doch auch bamit glaubte ich mich noch nicht begnügen zu burfen. Im Berbfte bes vorigen Jahres machte ich eine Reise nach Erfurt, um bort an Ort und Stelle meinen Studien eine fichere Grundlage ju geben. Blieb auch ber Erfolg bier und ba hinter meinen Bunfchen gurud, fo gaben mir boch bie Datrifeln und fonftigen Aufzeichnungen ber Univerfitat, mehrere fehr feltene Schriften von erfurtischen Belehrten, ber Berftenberg'iche handschriftliche Rachlaß, die gahlreichen ftabtischen Chronifen zc. noch wichtiges und intereffantes Material. Zugleich erhielt ich burch bie Freundlichkeit bes herrn Stadtrathe herrmann einige recht bankensmerthe Beitrage fur Die Geschichte ber ftabtischen Irrungen im Beginn bes 16. Jahrhunderts. — Bon Erfurt begab ich mich nach Gotha, wo ich einige fur meinen 3med bochft michtige, ungebructe Briefe bes Crotus Rubianus fand, bie mahrscheinlich unter ben Beilagen jum zweiten Theile biefes Werfes eine Stelle finden werben. Gine ebenfalls noch ungebrudte Sammlung von Briefen bes Spalatin wurde mir von bem Befiter berfelben, herrn Dr. Reudeder in Gotha, mit freundlicher Bereitwilligfeit auf einige Beit jur Benutung überlaffen. — Blieb eine nach Fulda und Mainz unternommene Reife ohne wefentlichen Erfolg, fo eröffnete mir bagegen bie Krankfurter Stadtbibliothek eine um fo wichtigere Quelle in ber handschriftlichen Sammlung ber Briefe bes Mutianus. Der von Tengel im Unfange bes vorigen Jahrhunderts veröffentlichte Auszug aus jener Sammlung ließ mich von vornherein

hier reiches Material hoffen, und der Erfolg hat meinen Erswartungen vollständig entsprochen.

Damit habe ich meine Rachforschungen geschloffen: ich fühlte feine wesentliche Lude mehr.

Schließlich spreche ich ben genannten Herrn und Allen, die mich bei meiner Arbeit unterstützt haben, hiemit öffentlich meinen Dank aus. Ganz besonders fühle ich mich dem Herrn Professor Cornelius in München für die freundliche Theilnahme und ergiedige Unterstützung, die mir derselbe wiederholt zugeswandt hat, verpflichtet. Möchte das Werk selbst das mir bewiessene Bohlwollen rechtsertigen!

Bonn, im October 1857.

## Drudfehler.

Seite 8 Linie 7 von unten lies Freybant ftatt Freybent.

. 34 . 18 von oben lies ben finnigen ftatt ber finnige.

44 . 10 von oben lies Deiften fatt Deifter.

, 52 , 15 von unten ergange nach mit : ibm.

, 63 . 18 von oben lies Geffus ftatt Beffius.

" 84 " 16 von oben lies undriftlicher ftatt irreligiöfer.

. 163 . 1 von unten lies opposuerint fatt opposuerit.

" 167 " 9 von oben lies welchen ftatt welche.

. 187 . 9 von unten lies primo ftatt prima.

. 216 . 12 von unten lies bas ftatt ber. . 227 . 22 von oben lies Ungeftum ftatt Ungeftumen.



## Die Univerfität Erfurt im fünfzehnten Jahrhundert.

"Quam late, quam longe patet Germania, nusquam Fama obscura scholae nominis hujus erat."

Echanus.

I.

Roch ift die Zeit nicht fern, ale die Universität Erfurt und in ihr eine ber ehrwurdigften Bildungsanftalten unferes Baterlandes zu Grabe getragen ward. Damals zwar wurde ihr Berluft taum gefühlt; bescheiben und glanglos mar die Stellung, bie fie in ihren letten Zeiten unter Deutschlands Sochschulen eingenommen, und wohl nur felten war die Runde von ihrem geräuschlosen Wirken über Thuringens Grenzen hinausgebrungen. Aber es erhielt biefe, wenn auch ftille und unscheinbare Thatiafeit die Erinnerung an eine glanzvolle, folgenreiche Birffamteit, Die ehedem hier entfaltet worden war. In den Mittelpunkt des geiftigen Lebens geftellt, hatte einft die Universität Erfurt einen bedeutsamen, entscheibenden Ginfluß auf ben Bang ber geiftigen Entwidelung in Deutschland ausgeübt. In ben Tagen jener ftete benfmurbigen Erhebung ber Beifter am Ausgange ber mittleren Sabrbunderte, ale in rafder Folge zwei Bewegungen die wichtigsten Umwalzungen auf dem wiffenschaftlichen und religiöfen Bebiete hervorriefen, ging fie Allen mit dem Beifpiel eines entschiedenen Ginlenkens in die neu geöffneten Bahnen vor. Rampfdulte, Univerfitat Erfurt.

In "Ger-Athen" fand ber Beift des Alterthums am fruheften in Deutschland eine Seimath, und hier feine Fahne aufpflanzend fammelte er allmählig um fie eine Schaar ber ruftigften und talentvollsten humanisten. Es war biefelbe Schaar, aus beren vereintem Birten balb die beiden großen Borfampfer ber neuen Richtung Muth icopften ju fubnem Borbringen auf ben noch ungebahnten Pfaben; im Bertrauen auf fie burfte Reuchlin ben Rampf mit ber Scholaftif aufnehmen, Erasmus fab in ihr bie ficherfte Burgichaft bes Sieges, ben bie neuen Ibeen über bie alten erringen wurden. Borbereitet burch biefes entschiebene Eingreifen in die humanistischen Bewegungen mar bie Theilnahme, welche bie Thuringische Schule bei ber balb folgenden religiösen Ummaljung zeigte, erhöht murbe fie noch badurch, daß der Mann, welcher diefer zweiten großen Bewegung Dafein und Ramen gegeben, in Erfurt ben Grund zu feiner Bilbung gelegt hatte. Luther hat in ben erften Jahren feines Auftretens, fo lange feine reformatorifchen Tendengen noch mit dem Gedanken der firchlichen Einheit vereinbar schienen, nirgendwo so aufrichtigen, ungetheilten Beifall gefunden, als an jener Schule, beren Bogling er felbst gemesen. Ihr ward unter ben beutschen Univerfitaten bas ehrenvolle Umt ju Theil, burch ichieberichterlichen Ausspruch über die leipziger Disputation den Streit zu vermitteln. Daß ihr bies nicht gelang, enthielt ben Reim ju ihrem Berberben und führte in Rurgem die Auflosung ihres fuhn aufftrebenben Belehrtenbundes herbei, beffen Mitglieder von ba ab verftreut über gang Deutschland, unzufrieden über ben Bang ber nenen Entwidelung, vergeblich ben Berfall jenes Strebens aufzuhalten fuchten, das fie einft fo fcon in Thuringens Sauptftabt vereinigt hatte.

Beschränkt zwar ber Zeit nach ift bie Bluthe gewesen, welche Erfurt damals entfaltet hat, aber um so anziehender die Fulle bes geistigen Lebens, die wir hier in einem Zeitraum von wenigen Jahren zusammengedrängt sehen, um so überraschender das Bild, welches uns eine später so unscheinbare Anstalt im Mittelpunkte

ber hervorragenden Bestrebungen bes Zeitalters zeigt und eben baburch auch über biefes felbst wesentliches Licht verbreitet 1).

Meine Absicht ift, die Geschichte dieses benkwürdigen Aufsschwunges der Universität Erfurt in seinen Beziehungen zu ben geistigen Kämpsen jener Tage zu erzählen. Ich versuche es zunächst, mir durch einen Rudblid auf die unmittelbar vorhersgehende Zeit den Beg zu bahnen. Schon das fünfzehnte Jahrshundert zeigt Erfurt in einem merkwürdigen Berhältnisse zu den übrigen deutschen Universitäten, in einer höchst eigenthumlichen Entwicklung begriffen und eine Thätigkeit entfaltend, die fast stusenweis jene glanzvolle geistige Erhebung anbahnte und vorbereitete.

### IL.

Wie alle Hervorbringungen und Bildungen des Mittelsalters trugen die Universitäten ein entschieden firchliches Gepräge. Ursprung, Form und äußere Haltung zeigen sie auf gleiche Beise im innigen Verbande mit den Factoren des kirchlichen Lebens, ja als eine der wichtigsten Stühen des hierarchischen Prachtbau's, den jene Zeit aufgeführt. Durch den Machtspruch des kirchlichen Oberhauptes ins Dasein gerufen, trugen sie ihr Leben von der Kirche zum Lehen und hatten sie vor Allem die Pflicht der Vertheidigung der kirchlichen Interessen.

<sup>1)</sup> Das Andenken an diese glanzende Zeit bildete gleichsam ben Troft ber hochschule in den Tagen ihrer späteren Bedeutungslofigkeit. Es wurde nachher eine Lieblingsbeschäftigung der Universitätsprosessionen, in Abhandslungen, Programmen u. dgl. auf die frühere Blütheperiode hinzuweisen. Daher die forgfältigen Rectoren Berzeichniffe von Rehefeld, Bollbracht, Lönensen, die mehr oder minder verdienstlichen Arbeiten von Hartenfelß, Biantes, Hundorp, Dominicus, Motschmann, Ofann, Sinnhold u. a. Manche schähenswerthe Rachricht verdanken wir ihren panegyrischen Darkellungen.

<sup>2) &</sup>quot;Ad laudem divini nominis et fidei Catholicae propagationem exaltationemque Romanae ecclesiae" heißt es in der Fundationsurfunde Urban's VI für Erfurt. Bgl. Motschmann Erfordia Litterata, erste Samm=

in Form der Scholastik bildete deshalb vorzüglich den Gegenstand der Lehrthätigkeit. Nach dem Muster der Hochschule von Baris war die theologische Facultät fast überall die bevorzugte und übte "als das glänzende Gestirn, von dem Alles Licht und Leben empfing", auch auf die übrigen wichtigen Einsluß aus. Fast überall sinden wir die Canzlerwürde im Besit von Geistlichen, hier und da war auch die Befähigung zum Nectorat von dem geistlichen Character abhängig 1). Zahlreiche Statute befestigten die Herrschaft des kirchlichen Geistes.

Siedurch mar die Stellung bedingt, welche die Universitäten ber Zeit und ihren Bestrebungen gegenüber einnahmen. fertige, abgeschloffene Bildungen und ihrer Bestimmung nach mehr ben Erscheinungen auf bem Bebiete bes firchlichen Lebens jugewandt, tommen fie fehr felten ber fortichreitenden geiftigen Entwidelung mit berjenigen Empfänglichkeit entgegen, die ein erfolgreiches, neugestaltendes Eingreifen in dieselbe möglich macht. Dft genug zeigt ihr Benehmen gerabe bas Gegentheil: ein Ablehnen, Abwehren bes Reuen, mas der Zeitgeift geschaffen, und faft immer fpricht fich in ihrem Bervortreten ein ftabiler, von ben herrschenden Richtungen ber Zeit wenig berührter Beift aus. Damals freilich, als im Mittelpunkt ber Rirche felbft bedenkliche Bewegungen fich fundgaben 2), und man irre murbe an ber Bewalt, welche ihnen das Dafein verliehen, murden auch fie nothwenbig von ber allgemeinen Stromung mit fortgeriffen. Gine ungewöhnliche geiftige Rührigkeit unterbrach auf mehrere Jahrzehnde bie Regelhaftigfeit und Schwerfälligfeit bes corporativen Wirkens. Als aber ber gewaltige Sturm beigelegt ichien, fehrten auch fie ju der frühern Ruhe jurud und nahmen den ftabilen Character wieder an, beffen fie fich nur fur jene Beit entaugert hatten.

lung p. 26. Aehnlich lauten bie Formeln für Köln (Bianco, bie alte Unisversität Köln, 1856. Anlagen p. 2.) Ingolftabt (Aun. acad. Ingolst. IV, 17, wo aber ber lette Bufat fehlt) u. a.

<sup>1) 3.</sup> B. in Brag. Tomef Gefch. ber Brager Univerf. p. 9.

<sup>2)</sup> Bur Beit bes großen Schismas.

Das naturliche freundschaftliche Berhaltniß au den firchlichen Autoritaten, bas burch jene Birren geftort worben, ftellte fich unvermerkt wieder her 1). Und fo erfcheinen fie gur Beit ber großen geiftigen Rampfe am Wendepunfte ber mittlern und neuern Sahrhunderte. Diftrauisch beobachten fie Die Beftrebungen ber humaniften; jabllos find bie Rlagen, in benen fich bie "Boeten" über ihr abstoffendes, feindfeliges Berhalten ergeben. Auch das Beginnen des Wittenberger Reformators hatte nicht jene welthiftorifche Bebeutung erlangt, mare freie, unerzwungene Beiftimmung ber Universitäten Bedingung feiner Durchführung gewesen 2). Bewiß ift es beshalb eine hochft merfmurbige Erfcheinung, bag unter ben beutschen Universitäten eine hervortritt, bie, abweichend von ben übrigen, fich auf gang andern Bahnen Weder die devote Unhanglichkeit an das herrschende Rirchenthum, noch die Berichloffenheit und frembartige Stellung gegen die Richtungen bes Zeitalters theilte Die Universität Erfurt mit ihren beutschen Schwesteranstalten. Die Regungen einer ernfthaften Opposition gegen die bestehenden firchlichen Berbaltniffe, die anderwärts nur vereinzelt auftauchten und wirfungelos verschwanden, fanden bier eine allgemeinere Berbreitung und verwebten fich in das Leben ber Unftalt felbft. Statt jener

<sup>&#</sup>x27;) Man vergl. die Eidesformel, die Bius II in der Fundationsurfunde für Ingolftadt für die Promotion vorschrieb; sie fängt an mit den Worten: "Ego scolaris studii Ingolst. Eystetens. dioec. ab hac hora in antea sidelis et obediens ero beato Petro sancteque Romane ecclesie et Domino meo Domino Pio Pontisici Pape secundo "Ann. Ing. Ac. IV, 18.

<sup>2)</sup> Diese Ansicht tritt freilich ber gewöhnlichen Auffassung entgegen, nach der die deutschen Universitäten in einem ungleich wichtigern und innigern Berhältnisse zu der geistigen Entwickelung der Nation und namentlich zur Resormation erscheinen (vergl. Krabbe: Die Universität Rostod p. 2). aber sie findet in der Geschichte der einzelnen Universitäten ihre Bestätigung. Die Haltung von Köln und Leipzig ist jedermann befannt, über Nostod vergl. Krabbe 1. c. 392; über Tübingen Eisenbach: Beschreibung und Geschichte der Universität und Stadt Tübingen p 57, u. s. w. Beschrend ist die Schilderung von Döllinger: Die Resormation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirfungen. Bb. I. p. 610 ff. (zweite Aufl.)

Stabilität, welche die andern beutschen Gelehrteninnungen ganz bem Leben der Ration zu entfremden drohte, zeigt die thuringische eine auffallende Beweglichkeit, die sie überall auf die Zinnen ber Zeit führt und für jede neue Erscheinung empfänglich macht.

Schon fruh erfcheint Erfurt in Diefem eigenthumlichen Lichte.

Für die Richtung des einzelnen Menschen find oft die erften Jugendeindrucke von Entscheidung, auf die Richtung geiftiger Bildungsinstitute üben in der Regel die Zeitumftände, unter benen sie in's Leben traten, einen erfolgreichen Einfluß aus. Die Universität Erfurt war gegründet eben beim Beginn des großen Schisma's, welches das Ansehen der höchten geiftlichen Autorität auf das tieffte erschütterte, und — sie war die Schöpfung einer freien Burgerschaft.

#### Ш.

Es war im September bes Jahres 1379, als Clemens VII von Avignon auf Ansuchen ber Burgerschaft von Erfurt die Bulle erließ, welche die Errichtung einer Universität in der thuringischen Hauptstadt verordnete und in überreichem Maaße Privilegien auf die zu gründende Anstalt übertrug 1). Außer den gewöhnlichen Disciplinen wurde auch das bürgerliche Recht und überhaupt alle "erlaubten" Wiffenschaften zu lehren gestattet. Denn "besondere Gründe" bestimmten diesen Papst, der Stadt sein Wohlwollen zu bezeigen; schon früher hatte er in einem Schreiben an die Erfurter dieselbe Gesinnung ausgesprochen, zugleich aber die Bitte hinzugesügt, daß sie auch ferner in Treue gegen ihn verharren und die Briese eines gewissen Bartholosmäus von Periguano zurückweisen möchten 2). Fruchtlos muß biese Bitte wohl gewesen sein, denn zehn Jahre später ertheilt eben jener "gewesene Erzbischof von Bari" Bartholomäus von

<sup>1)</sup> Die Bulle findet fich bei Motschmann l. c. I. 18—22. Der primus annus pontificatus erstrectt fich vom 20. Sept. 1378 bis dahin 1379.

<sup>2)</sup> Das Schreiben f. bei Motfchmann l. c. I. 13.

Beriguano - es war Urban VI - von ber Stabt erfucht, auch feinerseits die Einwilligung jur Grundung ber Univerfitat 1). Abermale vergingen brei Jahre und neue Brivilegien fügte ber Rachfolger Urbans zu ben bereits verliebenen, bis im Jahre 1392 Die neue Universität - Die fünfte in Deutschland - formlich eröffnet marb 2). Seltsam war bas Beschid und bedeutungs. voll für bie fünftige Richtung ber jungen Anftalt, welches ihre Grundung in nabe Beziehung zu einem fur bas Anseben bes Bapftthums fo nachtheiligen Ereigniffe brachte. Der Beift einer ehrfurchtevollen, findlichen Singebung an ben papftlichen Stubl, wie fie eigentlich in ber Aufgabe ber Universitäten ju liegen fcbien, konnte fich nicht leicht in einem Inftitute geltenb machen, bas icon burch feine Grundung und boppelte Beftätigung an ben Berfall befielben erinnert warb. - Es tam aber bingu, bag auch die unmittelbare Umgebung, die Berhaltniffe ber Stadt, ber Beift ber Burgerichaft, von ber ber Bebante ber Grunbung ausgegangen, einen abnlichen Ginfluß ausüben mußten. Schon Die phyfische Lage ber Stadt im Mittelpunkte Deutschlands fam bier in Betracht, insofern biese eben baburch vorzugeweise jum Sit einer patriotifchenationalen Entwidlung geeignet ichien 3).

<sup>1)</sup> Die Bulle f. bei Motfcmann 1. c. I. 24.

<sup>2)</sup> Der erfte Rector Ludwig Mulner aus Arnstadt trug 523 Ramen in die Matrikel ein. — Die Ansicht, welche in den Universitäten überhaupt und namentlich in der erfurtischen nur die corporative Bollendung einer bereits vorhandenen Schule sieht, bedarf wohl der Beschränkung. Nach manchen Andeutungen der Chroniken war in Erfurt bereits früh eine blühende Schule, aber keine Spur von einer Birkfamkeit derfelben bei der Gründung der Universtät läßt sich nachweisen; vielmehr waren die ersten Professoren fast alle aus Prag herübergekommen. — Die komische Sage, welche die Errichtung der Universität mit dem franklischen Könige Dagobert in Berbindung bringt, hat in einer Berwechselung der Universität mit den frühern Klosterschulen ibren Grund.

<sup>\*)</sup> Die berühmten Böglinge ber Universität Erfurt: Luther, Coban, Crotus, Corbus, hutten, Michul, Bigel u. a. find unerschöpflich in bem Lobe Erfurts und ber Bortheile, die es besonders zu einem Musensithe geeigenet mache; fie benten an die fruchtbare Umgebung, ben Bohlthatigkeitefinn ber Burger und ihre Empfanglichkeit für hohere Beftrebungen u. bgl.

Es war fein Zufall, daß die verberbliche Eintheilung in Rationen, welche eben bamale ben Buftanben ber Universität Brag ein fo bufteres Aussehen gab, hier vermieben murbe. Bichtiger indes war die politische Stellung und firchliche Denfungeart Erfurts. Berade am Ausgange bes vierzehnten Jahrhunderts ftand die Stadt im Zenith ihrer Macht. Rechtlich awar in firchlicher wie in politischer Sinficht bem Ergbischofe von Mainz untergeben, anerkannte fie beffen herrschaft boch taum bem Ramen nach. Gin ftolger Unabhängigfeitefinn funbigte fich überall in ihrem öffentlichen Auftreten an und brachte fie nicht felten mit geiftlichen und weltlichen Bewalten in ernfthaften Conflict. So eben noch hatte fie dafür bie gange Scharfe ber papftlichen Censuren empfunden 1). Diese vermochten benn freilich am wenigsten die antihierarchische Stimmung zu befeitigen, die fich fcon fruhzeitig im Leben ber Stadt fundgab und durch fortwährende Reibungen mit dem Clerus immer neue Rahrung erhieft. Da bruben auf bem Rathhaussaale konnte jedermann offen lefen, wie gespannt bas Berhaltniß gwischen ber Burgerschaft und ben firchlichen Autoritäten mar 2).

Aus einer folden Atmosphäre ihren Lebensathem schöpfend, mußte die Universität ichon von vornherein in eine eigenthumliche Bahn gelenkt werden. Inmitten einer freien, leicht erreg-

"Gotis licham bicht unde touf fint erloubet ane fouf. oder: Romis hof in gert nicht me wan das di werlt mit werrin fte."

<sup>3)</sup> Bur Beit bes Kampfes zwischen Dither von Ifenburg und Abolph von Raffan.

<sup>2)</sup> Ueber die sogenannten Rathhausschilber, die ben Untergang bes alten Rathhauses überlebt haben, wgl. 2. von Ledebur Allg. Archiv für Geschichtstunde des preußischen Staates. Bb. 14, heft 2, p. 166. hoffentlich wird es herrn Brof. Cassel gelingen, mehr Licht über dieselben zu verbreiten; die Sinnsprüche, welche fich als Umschriften auf ben Schildern befinden, sind meistens dem Freydenk entnommen, oft find sie nichts anders als der Ausbruck einer gesunden, berben Bolksmoral, manche aber eröffnen uns einen tiefen Blid in die oppositionelle Richtung des ftädtischen Lebens, 3. B.

baren Burgerschaft und eine Schöpfung dieser, konnte fie fich auch ber Beweglichkeit und Rührigkeit nicht ganz erwehren, die das städtische Leben characterifirte. Entrudt dem unmittelbaren Einflusse geistlicher und weltlicher Obrigkeit ermöglichte sie nach allen Seiten ein freies, kuhnes Auftreten und versprach dem Geiste eine ungehemmte, selbstkandige Entwicklung.

Und fo ichien benn Erfurt einen Freihafen zu eröffnen für alle jene, die unruhig und zerfallen mit ber Beit ihr Schiff. lein auf ben gefährlichen Wogen ber Opposition lenkten. Schon ift man geneigt, felbft in ber Berfaffung ber Univerfitat Spuren ber Birffamteit jenes freiern Geiftes mahrgunehmen. merkwurdig ift es, bag nur in Erfurt ben Studirenden eine Theilnahme an ber Rectormahl gestattet mar 1), und fast erscheint es als eine Rachahmung bes vielfopfigen ftabtischen Regiments, baß bem Rector ein Confilium jur Seite ftand, an beffen Buftimmung er überall gebunden mar 2). Aber vereinzelt fteben biefe Bestimmungen ba. Gben in ber Berfaffung, in ben Statuten lag bas ftarffte hemmniß jener freiern, felbftftanbigern Entwidlung, fur die fich alles Uebrige ju vereinigen ichien. Bu tief hatte bamals ber firchliche Gebanke in ben Bergen Burgel geschlagen, ju febr mar er in alle Bilbungen ber Beit verzweigt, als bag man es hatte magen burfen, fich bei ber Gestaltung eines fo wichtigen Inftitute von ihm zu entfernen. Benig Eigenthumliches bietet beshalb die Verfaffung ber Univerfitat. Dieselben Einrichtungen und Borkehrungen, wodurch anderwarts bas afademische Leben in ben bierarchischen Bahnen erhalten murbe, fehren auch hier wieder: Collegien und Burfen 3);

<sup>1)</sup> Bergs. Statut. Univers. Rubric. II. n. 2. bei Motschmann 1. c. v. 622.

<sup>2)</sup> Bergl. Statut. Univ. Rubr. VII. n. 1. Motschmann 1. c. v. 645. Meiner's Geschichte ber boben Schulen I, 99.

<sup>\*)</sup> Außer bem zugleich mit ber Universität gegründeten Collegium majus wurde 1412 bas Collegium amplonianum gegründet, fo genannt nach feinem Stifter Amplonius Nating be Fago aus Rheinbergen im Niederstift

bas erfte Erforberniß einer jeben Univerfitat, beberricht von bem Beifte einer ftrengen Gefetgebung 1). Diefelbe Rangorbnung ber Facultaten, ale beren lette bie unter ben Schus von St. Georg gestellte artistische ober philosophische erscheint, bagu bie allgemein herrschende scholaftische Lehrweise mit Bugrundes legung ber berkommlichen Autoritäten, bes Ariftoteles und St. Thomas von Aquin. Das Lectionsverzeichniß ber philofophischen Facultat weiset 38, mit wenigen Ausnahmen bem Begriffsfreise ber Scholaftit angehörenbe Borlesungen auf 2). Die funf "Cirfel", burch welche ber Beg ju ben philosophifchen Ehren führte, waren angefüllt mit subtilen icholaftischen Quaftionen und jogen fast bas gange aristotelische Lehrgebaube in ihren Bereich 3). Dafür belohnte ben Sieger ber acht mittelalterliche Glanz, der die Promotionen umgab: eine feierliche Prozession geleitete unter Glodengelaute ben Theologen in bas Collegium Coelicum, festliche Aufzüge schloffen fich an die

Roln; das Gebäude, worin es fein Sit hatte, hieß die Porta coeli; vergl. Sinnhold Erfordia literata p. 9; 1448 folgte die Schola juris, eine Stiftung des heinrich von Gerbstede, vergl. Ofann Erford lit. p 13; das Collegium Saxonicum ward erft 1534 gegründet. Neben diesen bestanden noch kleinere Collegien, die bursa pauperum, die schola antiqua u. a.

<sup>1)</sup> Bergl. Statut. Univers. Rubr. VIII. De officio rectorum bursarum, bei Motschmann 1. c. v. 646 ff. Buweilen hatte der fromme Eiser des Stisters die Ansorderung noch höher gespannt; so war es dei den Statuten des Coll. Ampl. der Fall. Sie sind (freilich sehlerhaft) abgedruckt dei Sinnhold 1. c. p. 51 ff. und sangen so an: "Primo, ut vita ecclesiastica semper currat cum scholastica licet sit principaliter scholastica die intenta, statuo et ordino ut quilibet die collegiatus in sacris constitutus vel beneficiatus legat omni die horas canonicas et simul Miserere pro defunctis et Mis. cum oratione de B. Virgine supra notata et attenta utrumque genusectondo." 1. c.

<sup>2)</sup> Bergl. bas Statut. circa quantitatem temporis et pastus lectionum bei Motschmann. Bierte Fortsehung p. 436. 3ch finde, baf feine Universität so sehr ben Kreis ber philos. Disciplinen erschöpft hatte; Prag gablte nur 36, Koln 25, Ingolftabt 23, Wien 21 philos. Lectionen.

<sup>3)</sup> Bergl. Motfdmann. Bierte Fortf. p. 446.

juriftische Promotion; und so hatte jede Facultat ihre angemeffene Auszeichnung 1).

Man fieht: reichlich war ber Zeit ihr Tribut entrichtet, und es konnte scheinen, als wurden die gegnerischen Einfluffe ber Menge dieser scholaftischen Satungen erliegen muffen. Aber die Ereigniffe ber folgenden Zeit verhinderten, daß dieses geschah.

### IV.

Der Anfang bes 15. Jahrhunderts zeigte bie Rirche in einer hochft bebenflichen Lage. 3m Mittelpunfte berfelben mar ber Stuhl Betri in ber unmurbigften Beife Begenstand bes Streites und habers. Auf allen Seiten ließen fich laut und ernftlich Stimmen vernehmen, welche bringend eine allgemeine Reformation bes fircblichen Lebens forderten. Da endlich auch braufen ein gefährlicher Feind: ben ganglichen Umfturg aller bestehenden religiofen und politischen Berhaltniffe ftellten die huffitischen Bewegungen in die drohendfte Rahe. Eine ungewöhnliche Aufregung bemachtigte fich ber Bemuther. Diefer allgemeinen geiftigen Erregtheit fonnte fich Die neue Universität um fo weniger entziehen, ale fie zu allen berührten Erscheinungen jener Zeit in eigenthumlich naben Beziehungen ftand. Wie ihre Grundung, die fich an die Ramen zweier fich einander bekampfender Bapfte fnupfte, ihre Aufmerksamkeit sofort auf bas große Schisma lenken mußte, fo machte fie ber antihierarchische Character ber Stadt empfänglich fur jene refor-

<sup>1)</sup> Luther gedenkt noch in spatern Jahren mit Borliebe ber glanzvollen erfurtischen Bromotionen. "Mie war es eine so große Majestät und Herrslichkeit", sagt er, "wenn man Magisters promovirte und ihnen Fadeln vorttug und sie verehrte. Ich halte, daß keine zeitliche, weltliche Freude dersgleichen gewesen sei. Also hielt man auch ein sehr groß Gepräng und Wesen, wenn man Occiores machte, da ritt man in der Stadt umber, dazu man sich souderlich kleidete und schminkte, welches alles dahin ist und gefallen. Aber ich wollte, daß man's noch hielte." Luth. Tischreden. Franks. 1568. f. 415 a.

matorischen Tenbengen, die schon in einem ihrer erften Lehrer, bem Beftfalen Gobelinus Berfona von Binterberg, den entschiebenften Bertreter fanben 1). Roch naher lag es ihr, auf Die husstische Angelegenheit einzugehen, benn eben biese trug jum ichnellen Bachsthum Erfurts wefentlich bei. Faft gleichzeitig mit ber Stiftung ber thuringischen Bochschule begannen Die Unruhen in Brag und die Auswanderungen der Deutschen 2). Bon den amangig Lehrern, welche bei ber Eröffnung ber erftern anwesend maren, maren bie meiften von Brag berübergefommen. Die erften Rectoren ber Univerfitat Erfurt verbankten fammtlich Brag ihre Bilbung und die akademischen Ehren 3). Bon ben Studirenden mandte fich, wie es icheint, vornehmlich die baier'sche Ration nach Erfurt, und fo groß war im Jahre 1409 die Bahl der Neuankommenden, daß fie die Besorgniß bes bortigen Rathes erregten und biefer fich von ihnen die feierliche Busage geben ließ, fein Statut wider die Privilegien ber Stadt ju errichten 4). Das nabe Berhaltnig, in welches die Sochschule von Erfurt hierdurch ju Brag trat, ber frifche Eindrud, den die Reuangekommenen von den bobmifchen Ereigniffen mitbrachten, fonnten nicht verfehlen, auch für die huffitischen Bewegungen eine lebhafte Theilnahme zu erregen.

So von allen Seiten in die Strömungen des Zeitalters eingeführt, ja in mehr als gewöhnlichem Gerade durch die großen Fragen der Zeit berührt, entfaltete die faum in's Dafein

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. Adami vitae theol. germ. Heidelb. 1780. p. 2.

<sup>2)</sup> Bergl. Tomet Gefch. ber Univ. Brag. p. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Man vergl. die Erfurter Universitäts-Matrifel namentlich mit dem Liber Decanorum Facultatis Philosophicae Pragensis, Tom. I. Prag. 1830.

<sup>4)</sup> Bergl. 3. h. von Faldenstein: Civitatis Erffurtensis Historia critica (?) et diplomatica ober vollkanbige Alts, Mittels und Neue hiftorie von Erffurth. Erf. 1739 1, 290. 291. Die Bahl ber von Brag Abziehensben wird von ihm in ber gewöhnlichen Weise übertrieben.

getretene Unftalt alebald eine rege, gang ben ichwebenben Ungelegenheiten jugewandte Thatigfeit. Offenbar und weltfundig murbe biefes jum erften Dal auf ber großen Rirchenversamm lung von Conftang. Rach ben ausgezeichneten Abgeordneten ber Sorbonne maren feine Ramen fo gefeiert, ale bie ber beiben Bertreter ber Schule von Erfurt, bes Johannes Bacharia und bes Angelus Dobelin. Jener glangte als fiegreicher Befampfer bes gewaltigen Bohmen und bie fehr feltene Auszeichnung burch Die geweihte goldne Rose ehrte fein Berdienft 1). Bon biefem wird ergahlt, daß fein Rednertalent felbft die Bewunderung und Anerfennung Martins V fand 2). - Es war in Conftang nicht ohne Ginfluß auf die Saltung ber erfurter Abgefandten und namentlich wichtig für ihr Berhaltniß zu dem neu gewählten Papfte, bag bort noch die verschiedenen Richtungen, welche bervortraten, befreundet neben einander gingen, aufammengehalten burch ben Ginen Gedanken ber Reformation ber firchlichen Buftanbe. Beranbert murbe ihre haltung, als bie reformatorischen Bestrebungen in dem Papftthume nicht mehr bie nothige Unterftugung fanden, ale jene verschiedenen Richtungen fich zu durchfreugen anfingen und die Spnode von Bafel ben Widerftreit zwischen Saupt und Gliedern ber Rirche zur allgemeinen Runde brachte. Mathaus Doering, ber bebeutenofte

<sup>1)</sup> Bergl. über ihn Trithemius de scriptoribus eccles, ed. Fabricius p. 170. c. 733; feit 1400 immatrifulirt hatte er als Universitätslehrer einen bedeutenden Ruf. Seiner Disputation mit Huß und jener ehrenvollen Auszeichnung gedenken Motschmann Erste Forts. p. 60 und Faldenstein 1. c. I. 295. Dieser meldet nach einem alten Chronicon über Zacharia "er habe gegen Johann Huffen am stärfsten bisputirt und die Bictoria erhalten, dahero brachte er von 360 Erg. und Bischöffen, 564 Doctoribus promotis, 1600 Fürsten und Edlen und 37 Universitäten und andern Gelehrten, die ausm Concilio waren, wegen solcher wider Ishann Huffen erhaltenen Bicatorin einen solchen Breiß davon, daß da die Päpste sonst nur hohen Hauptern geweihete güldene Rosen zu Ehren schenken, ihme doch ultra sortem hominum privatorum eine solche Rose zum großen Braesent seines tresselichen Dienstes und hohen Qualitäten von dem Concilio gegeben wurde."

<sup>2)</sup> Erhard, Gefch. Des Bieberaufblubens ber Biffenfch. I. 171.

unter den Gelehrten, welche von Erfurt nach Basel gesandt wurden, stand entschieden auf der Seite des Concils. Bestimmtere Spuren seiner Thätigkeit daselbst sind zwar nicht sichtbar, aber für eine innige und wirksame Berbindung unserer Schule mit jener Synode spricht mehr als Ein Umstand. Roch im 3. 1442 empfängt sie wichtige Privilegien von ihr und unter den Lepten, welche das Ansehen der Baseler Synode vertheis digten, wird die Universität Erfurt genannt 1). Freilich theilten diese Stimmung noch mehrere Schulen: auch Wien, Heidelberg und Köln hielten selbst da noch an der Synode sest, als die Entscheidung der Dinge schon längst in andere Hände überzgegangen war. Aber noch länger erscheint die Universität Erfurt von ihrem Einflusse beherrscht.

Irre ich nicht, so hat sie jum großen Theil eben von ber Bafeler Synobe ihre Richtung für die folgende Zeit empfangen. Derfelbe Beift, ber jene leitete, fpricht fich eben fo häufig als entschieden in ihrer fpateren Saltung aus. Rein Bunder! Die conciliaren Ibeen, auf welche bie erfurtische Schule von vornherein mit ber größten Entschiedenheit eingegangen, unter beren Einfluß fie ju Ansehen und Geltung gelangt mar, hatten eine habituelle Bedeutung fur Leben und Lebensaußerung berfelben erhalten; in ber Beftalt, die fie in Bafel gewonnen, wurden fie festgehalten. Dadurch nun trat Erfurt jugleich in ben entschiedenften Gegensat ju ben übrigen beutschen Sochschulen. Allmählig lenkten biefe fammtlich wieber in bie alten ihnen vorgezeichneten Bahnen gurud. Koln, bas vor allen bas Beifpiel einer aufgeregten, freifinnigen Befampfung papftlicher Unspruche gegeben, wirfte bald in ber gerade entgegengesepten Rur die Universität Erfurt nimmt an diesem allge-Richtuna. meinen Umschwunge nicht Theil. Jener Gebanke einer freien antihierarchischen Entwidelung, ber ichon burch bie Momente

<sup>1)</sup> Bergl. M. 3. Schmidt Gefch. ber Deutschen. IV, 216.

ihrer Grundung so nahe gelegt war, hatte unter ben conciliaren Rampfen eine bestimmte Gestalt gewonnen. Entschiedener tritt er fortan hervor.

### V.

Die folgende Zeit führt uns eine Reihe von Mannern vor, durch welche diese von der allgemeinen abweichende Richtung, die in Erfurt herrschte, offen ausgesprochen und Rah und Fern zur Kenntniß gebracht wurde.

Da lebte um die Mitte bes Jahrhunderts in ber Carthaufe von Erfurt ein ichlichter, beschaulicher Mond, Jacob von Suterbod genannt; vierzig Sabre mar er bereite Cifterzienser gemesen. als er 1445, icon ergraut, Die ftrengere Orbenbregel bes beil. Bruno vorzog 1). Aber unter bem harten Orbensgemanbe bewahrte er einen freien Sinn, ber fühn genug, felbft ben Rampf mit ben bochken geiftlichen Gewalten aufzunehmen fich Eine allgemeine Reformation bes firchlichen nicht scheute. Lebens mar ber leitenbe Bedanke feiner Seele und in ben Concilien fab er bas alleinige Mittel gur Bermirklichung beffelben. Rie konnte er beshalb jenen verzeihen, die mit den conciliaren Bewegungen zugleich feine Soffnungen vereitelt hatten. Unumwunden außerte er feinen Unwillen gegen fie, "die nicht allein bas heilige Rind, die Reformation ju erwurgen fich befliffen, fondern auch feine Mutter, der Concilien Autoritat und Berufung getöbtet haben" 2). Bittere Rlagen führt er namentlich

<sup>1)</sup> Bergl. Motschmann l.c. Sechste Samml. p. 913. Daß Jüterbod, ber außerdem auch den Ramen Jac. de Paradiso führt, auch als diffentslicher Lehrer auftrat, ersteht man schon aus dem Titel solgender, nach seinem Tode in Ersurt gedruckter Schrist: Tractatus peroptimus de animadus exutis a corporibus editus a venerabili patre Jacobo de Paradiso, sacre theologie prosessore ordinis carthusiens. Ers. 4. Pauzer Annal. typogr. II, 506.

<sup>2)</sup> Ercerpt aus feiner Schrift de statibus humanis bei hogel, Erfurstiiche Chronit (Dt. S. ber Ministerialbibliothet in Erfurt) ad a. 1449.

gegen ben romifchen Stuhl und Die Cardinale "bandgreiflich febe man, daß gerade bie papftliche Curie am meiften der Reformation bedürfe, wie dies die letten Beneralconcilien allgemein fundgethan" 1). Die reformatorischen Tendenzen jener Rirchenversammlungen beherrschten auch ihn; an eine Entfernung von ber Bafte bee firchlichen Lehrspfteme hat er nicht gebacht, wie icon feine Schrift über die Burbe bes Briefterthums und feine Apologie ber Religiofen zeigt 2). Er ift ber erfte Reprafentant ber eigenthumlichen erfurtifchen Beifteerichtung. Nach ihm finden wir namentlich ben Minoriten Johannes Rannemann und einen Eggeling Beder auf ahnlichen Bahnen fich bewegen 3). Beibe aber murben balb in ben Sintergrund gedrängt durch einen Mann, bei welchem biefelben Beftrebungen eine fur bas firchliche Lehrgebaube bedenfliche Geftalt annahmen. Johannes Rucherath aus Obermefel, befannter unter bem Ramen Johann von Wefel lernte und lehrte in Erfurt ungefahr zwanzig Jahre 4). Ale "berufener Profeffor ber heiligen Schrift" verfaßte er hier bei Gelegenheit bes papftlichen Jubilaums feinen berühmten Tractat wider die Indulgenzen 5), worin er Anfichten porträgt, die an Ruhnheit hier und ba felbft die Thefen des Bittenberger Augustinermonche überbieten. Er war' einer ber gefeiertsten Lehrer, befleibete 1456 bas Rectorat und mußte noch einmal 1458 das Umt eines Bicerectors übernehmen. Rurge Zeit barauf murbe er nach Maing, fpater von ba nach Worms berufen. Sier machte er aber bald bie Erfahrung, daß bie oppositionelle Stimmung, bie ihn in Erfurt getragen, mit

<sup>1)</sup> Bgl. Catalogi testium veritatis anctarium. Cattopoli 1667. p. 59.

<sup>3)</sup> Tritheim I. c. p. 191 c. 814 nennt ihn "vita quoque et conversatione devotus." Unter ben 31 Schriften, welche er von ihm anführt, verfolgen mehrere entichteben reformatorifche Tenbengen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Tritheim 1. c. p. 190 c. 813. Motfcmann 2. Fortf. p. 216.

<sup>4)</sup> Ungefahr 1440 - 60. Seine Studien icheint er namentlich unter Leitung bes gefeierten Gotichalt Gresemund von Meschebe gemacht zu haben; 1446 wurde er Magifter, 1456 Dr. theol.

<sup>6)</sup> Bgl. Ullmann: Die Reformatoren vor ber Ref. I, 282.

nichten die allgemeine in Deutschland sei. In Mainz vor bas Inquisitionsgericht gestellt, mußte er sich zu einem harten Widerruf bequemen. Es waren Doctoren von Köln und Heidelberg,
welche dieses Loos über ihren erfurtischen Amtsgenoffen verhängten 1). —

In Johann von Wesel hatte fich ber Beift ber Opposition, nicht gang im Ginklang mit feiner urfprunglichen Richtung, auch ber bogmatischen Seite jugewandt. Aber um so entschiebener macht er fich von nun an auf feinem eigentlichen Bebiete, in ben Forderungen einer durchgreifenden Umgestaltung bes firchlichen Lebens geltend. Da eiferte Johann von Dorften, lange Beit ber angesehenfte Lehrer ber Universität, gegen bas häufige Ballfahrten nach Wilgnach "folch Laufen bebeute nichts Butes, mare ein Beichen, bag bas Bolt an einer anftedenben geiftlichen bofen Seuche frank liege" 2). Den Ablag ließ er unangetaftet, ja er nahm ihn fogar einmal in Schut, aber febr freimuthig außerte er fich über die Berehrung ber Reliquien, die man erft prufend und forschend aufnehmen muffe. - Johann von Lutria trat mit einer Behauptung hervor, welche die fast allgemein übliche Beife ber Brabendenverleihung ale fimoniftisch bezeichnete 3). Den berben satirisch volksmäßigen Ton ber Dp-

<sup>1)</sup> Tritheim hat ihn nicht unter seine Scriptores ecclesiastici ausgesnommen, um so überschwenglicher ist der Fortseher Tritheims, der Mönch Joh. Buthach aus heisterbach, in seinem Lobe; er nennt ihn "Sacrae theologiae prosessor insignis et in declamandis ad populum sermonibus (pastor enim suit) promptus et samosus sermocinator, ingenio acutus, eloquio disertus nec nunquam vita et moribus atque doctrina excellens." Auctar. in libr. J. Trithemii de script: eccles sol. 79 b. M. S. der Bonner Universitätsbibl. Bichtiger ist das Lob, welches Bigand Tresbellius, der selbst der ersurter Schule angehörte, ihm spendet: Concordia curatorum et fratrum mendicantium. b. 2 u.

<sup>2)</sup> hogel'fche Chronif ad a. 1475.

<sup>\*)</sup> Er erklarte auf bet Spuode von Mainz 1471 bas Statut: Nemo recipiatur ad praebendam, canoniam vel beneficium, nisi tantum contribuat ad fabricam aut aedificium für eine species Simoniae. Motschm. Erste Samml. p. 37. Aehulich hatte sich bas Concil von Bafel erklart.

position ftimmte Sebaftian Beinmann an, Brediger am Marienfift, jugleich Lehrer und 1493 Rector ber Universitat. ihr herrn Geiftliche fein und beißen", rebet er bie ihn umgebenben Canonifer an, "bann führet auch ein geiftliches Leben." Ueber einen papftlichen Ablagprediger außert er fich auf ber Cangel mit unerhörter Derbheit 1). Bei dem Bolfe, wie bei ben Studirenden fand er in hohen Ehren, er hat fich auch in Luther's Andenken erhalten 2). Ein Johannes Silten machte feinem Unwillen über bie beftehenden firchlichen Berhaltniffe in den bitterften Invectiven gegen Rom Luft. Gben auf bas Jahr 1516, fagt man, habe er eine große Reformation vorherverfundet 3). Da flieg benn auch wohl in Einzelnen ber Bebante auf, daß ehemals Suffen's Beginnen nicht fo gang verbammungewürdig gewesen sei. Bon einem Doctor Bfennig wird ergahlt, bag er bereits auf bem Bege ju ben Bohmen mar, "Willens, diese in ihrem Irrthum ju ftarten" 4). Debrmals hörte Luther feinen Lehrer Johann Grebinftein Die Behauptung vortragen, daß huß ohne Beweis und rechtlos verbammt worden fei 5).

Kein Bunder, wenn die übrigen deutschen Universitäten mit banger Besorgniß auf ihre thuringische Schwester, die Mutter so gewagter Doctrinen, hinblidten. Man bachte unwill-

<sup>1)</sup> Hogel'sche Chronif ad a. 1508; vergl. Flacii Illyrici catalogus testium veritatis. Frcf. 1666 p. 827.

<sup>2)</sup> Luther's Briefe herausgegeben von De Bette III, 168. In ber Universitätsmatrifel wird er als eloquentissimus theologorum aufgeführt. Uebrigens verfaßte Beinmann auch: Orationes in usum horarum canonicarum und ein Rosarium beatae Mariae virginis. — Reben ihm war auch der gelehrte Johann Reß, ebenfalls Prediger und Lehrer, in ähnlicher Beise thätig.

<sup>3)</sup> Adamus vitae theologorum p. 4.

<sup>4)</sup> Der Monachus Pirnensis bei Menken. Script. rer. Germ. II, 1487.

b) Bgl. Fratzscher De academia Erfordiensi de Luthero optime merita et evangelicae, quam is adservit veritatis teste et vindice abgebrudt im Musaeum Casimirianum ed. Frommann. Cob. 1771. P. I, p. 267.

führlich an die schweren Zeiten der bohmischen Unruhen jurud, in welchen dieselbe in's Leben getreten war und in den merk-wurdigen Borten Erfordia Praga fand die Meinung Bieler ihren Ausdrud, die im Geifte schon von neuem die unheilvollen prager Scenen in Erfurt wiederkehren sahen 1).

# VI.

Indes jene Kundgebungen böhmischer Sympathien haben wohl nie mehr als eine momentane Bedeutung erlangt; zu vereinzelt tauchen sie auf, als daß wir in ihnen den Ausdruck der in Ersurt herrschenden Richtung sinden könnten. Ein Auflehnen gegen die kirchlichen Doctrinen ist es wohl nicht, was den Character berselben ausmacht. Aber als eine freisinnige, entschieden reformatorische, mit den hierarchischen Gewalten nicht sonderlich befreundete werden wir sie doch immer bezeichnen müssen; als solche stellte sie sich uns bei all den genannten Männern dar.

Es ist wahr, nicht immer liegt in ben einzelnen äußern Erscheinungen der Schlüssel zum richtigen Berständniß des innern geistigen Lebens, aber da, wo jene, in dauernder Aufseinanderfolge auftretend, dieselbe geistige Signatur zur Schau tragen, wie dies bei dem Auftreten der genannten Männer der Fall ist, müssen ste als die Manisestation einer bestimmt aussgeprägten geistigen Richtung betrachtet werden. — Oft genug zeigte die Opposition des Einzelnen unmittelbar im Hintergrunde die gleiche Gestnnung der ganzen Corporation. Wir sahen dereits, wie jene Vertreter der offenen Opposition sast ohne Ausnahme bei der Universität in hohem Ansehen standen. Als Johann von Lutria auf der Synode von Mainz die erwähnte kühne Proposition ausstellte, trat die theologische Facultät, die

<sup>1)</sup> Bgl. Faldenftein 1. c. I, 577. Auch Luther gebenft biefes feltfamen Spruchwortes in einem Briefe an Spalatin. De Bette II, 5.

um ihr Gutachten ersucht wurde, formlich und entschieden feiner Anficht bei 1).

Indem fich die Stimmung in jo wichtigen Dingen von bem Beifte ber Schulen entfernte, war eine andere Abweichung febr nabe gelegt. hemmend mußte das ftraff angezogene Bewand icholaftischer Satungen jenen freiern Regungen entgegenwirfen und namentlich konnte ber Beift ber Opposition in ben herkömmlichen Syftemen ber Schule feine gewünschte Rahrung nicht finden. Es veranschaulicht uns einigermaßen die Freifinnigfeit, Die fich auch in diefer Beziehung geltend gemacht hatte, wenn wir feben, daß die Schriften eben jenes Johann von Befel, ber von der Inquisition ju Maing verurtheilt worben, an ber Universität Erfurt in ein "fonberbares Unsehen" famen 2). "Johann Befalia", fagt Luther, "hat zu Erfurt mit feinen Buchern die hohe Schule regiert, aus welchen ich bafelbft auch bin Magifter worden" 3). - Sochft charafteriftisch ift bas Licht, welches die Schriften bes Johann von Sagen, eines Zeits genoffen von Befel, über bie erfurtifchen Buftande verbreiten. Jenes Allen daselbft gemeinsame Streben nach einer Reformation des firchlichen Lebens hatte diefer eifrige Carthaufermonch mit ber herfömmlichen Achtung gegen bie geiftlichen Autoritäten und die Syfteme ber Schule vollftandig in Einflang ju bringen gewußt 4), und er fah beshalb mit um fo größerem Bedauern, daß dieselben Bemuhungen in seiner Umgebung ju einer Abneigung gegen beide führten. Unermudlich thatig, fuchte er in gahlreichen Schriften - man gahlt über 300 - Diefer Richt-

<sup>1)</sup> Motschmann 1. c. Erfte Sammlung p. 37.

<sup>2)</sup> Faldenstein 1. c. I. 315. Es waren freilich nicht jene Schriften, burch bie Befel bie Inquifition jum Ginfchreiten veranlagt, aber es ift schon bezeichnend genug, bag feine Schriften überhaupt Anfehen gewinnen fonnten.

<sup>3)</sup> Balch XVI. p. 2743.

<sup>4)</sup> Für seine resormat. Bemühungen zeugen seine Schriften: De casu religionis, De negligentiis occurrentibus circa sacramentum altaris u. a.

ung entgegenzuarbeiten 1). Gine unter biefen ift ber Berftellung ber Autorität des großen Meifters der Scholaftif St. Thomas von Aquin gewidmet 2). Aber es scheint nicht, daß biefe großen Erfolg gehabt. Bar es einmal ein Scholaftifches Syftem, für bas man fich entscheiben mußte, fo erhielt ber Rominalismus bes freifinnigen Bilhelm von Occam ben Borgug. Ueberhaupt aber brachte es bie Scholaftif bier nicht ju ber ausschließlichen Berrichaft über die Bemuther, Die fie an ben übrigen Univerfitaten inne batte. 3ch finde nicht, daß die großen Turnierübungen ber Scholaftif, Die icholaftischen Disputationen, in benen der Beift fur fle erftartte, fich in Erfurt ju einigem Blanze entwidelt hatten. Freilich gebenfen ihrer wohl die Statute, aber gar manches enthielten biefe, worüber man fic allmählig hinwegzuseten gewöhnte. Das Eramen, welches ber Ertheilung der philosophischen Magisterwurde vorausging, feste ftatutarifch eine erschöpfenbe Renntnig bes gangen ariftotelischen Lehrspfteme voraus, gleichwohl finden wir bald Manner im Befit biefer Burbe, benen wir eine vertrautere Befanntschaft mit jenem Syfteme in feiner Beife zumuthen durfen 3). - Dehr ale in icholaftischen Diftinctionen icheint ber Beift in einer

<sup>1)</sup> Tritheim I.c. p. 195. c. 822 macht viele seiner Schriften namhast, barunter: De autoritate papae in concilio, De potestate ecclesiasticae.

— Bon seinem eisernen Fleiße erzählen die Annalen seines Klosters solgendes Beispiel: In paupercula quadam delitescens candelarum usu aliisque adminiculis ad lucubrandum necessariis omnino. destitutus suit. Hinc eum, ut a patribus nostris accepimus, cum scilicet sussicienti lumine non posset potiri interdum ex ossis pinguioribusque esculentis lumini somitem sidi ipsi concinuisse. Pergl. Motschm. Fünste Samml. p. 686.

<sup>2)</sup> Ich fand wenigstens in den Collectaneen von Motschmann und Sinnhold diese Schrift erwähnt: "Defensorium pro S. Thoma contra eos, qui illius scripta minus vera reputant."

<sup>\*)</sup> Es ift in der That auffallend, daß gang humanistifch gebilbete Junglinge unter ben Bewerbern um den philof. Grad fehr häufig die erften Blate einnehmen.

lebhaften Beschäftigung mit der Bibel seine Befriedigung gesucht zu haben. Schwerlich hat irgendwo Nicolaus von Lyra's Beispiel anregender gewirkt, als in Erfurt'). Die Ramen eines Zacharia, Stendel, Mylbach, Bertram und Anderer werden in Berbindung mit umfassenden Arbeiten im Fache der biblischen Eregese genannt. Selbst Spuren einer biblischen Kritik lassen sich schon wahrnehmen. Rur die canonischen Bücher gläubig auszunehmen, alle übrigen der Prüfung zu unterwerfen, war die Lehre, die Luther von einem der berühmtesten erfurtischen Doctoren empfing 2).

Noch jest haben wir ein rebendes Denkmal des damaligen geistigen Lebens unserer Schule und der Richtung, in welcher es sich bewegte, in der Menge der handschriftlichen Werke aus jener Zeit, die die Bibliotheken der Stadt Erfurt heute noch ausbewahren 3).

Da fehlt es freilich nicht an einem Aristoteles für ben Philosophen, wie für den Juristen durch den Bartolus gesorgt ist, so findet der Theologe den Meister der Sentenzen und den St. Thomas von Aquin. Aber auffallend groß ist neben ihnen die Menge der biblischen Commentare, die auf ein sehr reges Studium der heiligen Schrift schließen lassen 4). Auch über-

<sup>1)</sup> Schon in den Statuten des Amplonianum's heißt es: Item statue et ordino quod applicatus Theologiae primo Bibliam cum suis prologis studeat et discat literaliter cum morali sensu intelligere ex interpretidus et postillis Nicolai de Lyra et ante omnia dacc sunt necessaria; Sinnhold 1. c. p. 58.

<sup>2)</sup> Bergl. den Brief Luther's an Trutfetter bei de Bette I. 109 "ex te primo omnium didici solis canonicis libris deberi Adem, ceteris omnibus judicium."

<sup>\*)</sup> Biele von biefen find freilich vernichtet in bem fogenannten tollen Jahre; auch die fvatern Geschicke, welche Stadt und Univerfitat trafen, waren der Erhaltung nicht gunftig.

<sup>4)</sup> Rach einer Bergleichung, welche herr Dompfarrer Rleinschmibt anzuftellen bie Gute hatte, bilben unter ben hanbichriftlichen theologischen Berfen ber amplonianischen Bibliothef bie exegetischen ungefähr bie Balfte

rascht die große Anzahl von Abschriften ber altern Kirchenväter eines Augustinus, Hieronymus, Lactantius u. a. 1), von mehreren griechischen, z. B. Chrysoftomus, Eusedius sind lateinische Uebersetungen vorhanden. Unter den Reuern sieht man namentlich St. Bernard, Tauler, Gerson hervortreten. Und nicht blos in den Denkmälern der theologischen Literatur wird das Walten eines freiern, von der Schule nicht unbedingt beherrschten Geistes sichtbar. Es gibt auch sehr deutliche Spuren einer vielssachen Annaherung an das classische Alterthum. Roch heute erstaunt man über den ungewöhnlichen Reichthum an Abschriften lateinischer Classister, welchen die amplonianische Bibliothek bestyt. Damals, in den Zeiten des fünfzehnten Jahrhunderts, ist er gesammelt worden 2).

Mit Freuden hat eine folgende Generation biefe willfommene Erbschaft angetreten.

# VII.

Entsprechend biesem regen geiftigen Leben finden wir bie außere Bluthe, welche die Universität Erfurt gleichzeitig entfaltet.

Schon fruh nahm Erfurt unter ben Bildungsftatten bes beutschen Geiftes einen ansehnlichen Rang ein. Des glanzens ben Auftretens ber Erfurter Gesandten in Conftanz und Basel ift bereits gedacht worden. Als 1409 die Universität Leipzig gegrundet wurde, erhielt fie einen ber ausgezeichnetsten Lehrer,

<sup>(</sup>etwa hundert an der Bahl). Bei den handfcriften der alten, nur in geringen Ueberreften noch erhaltenen Universitätsbibl. ift das Berbaltniß nicht fo gunftig. Die eregetischen Schriften bilden hier etwa den vierten Theil der gesammten theol. Literatur.

<sup>1)</sup> In der amplonianifch. Bibl. 22, in der Univerf. Bibl. 17.

<sup>\*)</sup> Professor Rris hat bas Berbienst, biese reiche Sammlung ber Benutung zugänglicher gemacht zu haben burch seine Abhandlung: Do codicibus Bibliothevae Amplonianae potioribus. Erf. 1850. Ein großer Theil ber Handschriften ruhrt schon von Amplonius felbst ber.

ben Conrad Thuß aus Exfurt. Förmlich eine Colonie von Erfurt war die, zehn Jahre später gestiftete Hochschule von Rostod; ber erste Rector und die meisten Prosessoren waren von Ersurt herübergesommen '); an Ersurt erinnerten das Universitätsstegel wie die Benennung der Bursen 2). Einen eigenthümlichen Glanz verbreiteten um die Universität Ersurt die zahlreichen hohen Abeligen, die an ihr studirten und nicht selten die höchsten academischen Aemter bekleideten 3). Weniger wohl hat diese Erscheinung in dem geistigen Leben der Anstalt ihren Grund, als in der außern Unabhängigseit, welche die Stadt versprach, obgleich bei Einzelnen vom Abel auch das erstere wichtigen Einfluß ausgeübt zu haben scheint. Ein Diether von Isenburg und jener merkwürdige Berthold von Henneberg legten in Ersurt den Grund zu ihrer Bildung 4).

Die Zeit ber größten außern Bluthe begann um die Mitte bes Jahrhunderts, eben damals, als in der innern Entwickelung der Schule der Beift der Opposition mit größerer Energie und Entschiedenheit sich geltend machte, und die Juterbod und Befel den Reigen entschlossener Bekampfer der kirchlichen Zustande eröffneten. Erst da nahm Erfurt jenen großartigen Aufschwung, durch den alle beutschen Universitäten auf eine Zeit in den

<sup>&#</sup>x27;) "Da wurden alebald aus der Erfurtischen Academia Magistri und Professores verschrieben und verordnet", vgl. Westphalen Monumenta IV, 348. Der erste Rector war Petrus Stenbede aus Erfurt.

<sup>2)</sup> Bgs. das Leichenprogramm des Andreas Wesling auf Arnold Burtenius 1566) "Ac Erfordiensem praecipue scholam nostrae metropolin esse character sigilli publici idem et Portae coeli aliarumque academiae domuum nomina eadem adduc indicant." Bei Kray: Die Rokod'schen Humanisten p. 49.

<sup>\*)</sup> Bahrend bes 15. Jahrh. finden wir zwanzig Rectoren vom hoben Abel.

<sup>4)</sup> Die (58) thuringischen und fachfischen Fürften und Grafen, die im 15. Jahrh. in Erfurt ftubirten, find nach der Matrikel zusammengestellt inben neuen Mittheilungen histor. antiquar. Forsch. von dem thur. fachs. Bereine Bd. VII. p. 125.

Sintergrund gebrangt murben, fo baß fie nach Luther's Borten nur wie "fleine Schubenschulen" gegen bie thuringische erschies nen 1). Die Universitätsmatrifel gewährt von bem Jahre 1451 an das Bild eines feltenen Bufammenftromens lernbegieriger Jünglinge aus allen Theilen unferes Baterlandes, von Oberund Riederrhein, von Donau, von Oder und Elbe 2). waren unter ben oberen ganden namentlich Schwaben und Elfaß ftart vertreten; maffenweis entfandten Ulm und Strafe burg von Zeit ju Beit ihre miffensburftigen Sohne nach bet thuringischen Sauptstadt. Die alte Trabition, welche Westfalen und Rieberthein an biefe wies ?), gewann befonbers bamals an Starfe und Lebendigfeit. 3m Rorden wirfte die Angiebungefraft ber Schule fogar noch über Deutschlands Grenzen hinaus. Es war feine Seltenheit, bag wetteifernd neben einander Schwaben und Lievlander, Beftfalen und Danen in Erfurt fich um die academischen Ehren bewarben. Denn weit und breit mar ber academische Grad, ben bie thuringischen Doctoren verlieben, hochgeachtet. "Wer recht ftubiren will", fagte bas Spruchwort, "ber ziehe nach Erfurt" 4).

Es war gewiß ein mertwurdiges Beichen ber Beit, baß

<sup>1)</sup> Buther's Tifchreben f. 415 a.

<sup>2)</sup> Gerade das Jahr 1451, in dem Befel auftrat, bilbet den Bendespunkt. Erreichte vorher die Anzahl der Immatrifulirten felten 300, fo übersteigt sie von nun an mehrere Decennien hindurch 400. 1450 wurden 124 immatrifulirt, 1451: 357; 1452: 432; 1455 sogar 539. Nach einer ungefähren Berechnung muß die Gesammtsumme der anwesenden Studirensben in dieser Zeit 1600—2000 betragen haben, obgleich die ruhmredigen Chronifen der Stadt die Anzahl viel höher angeben. Oft bewirkten pestsartige Seuchen oder städtische Unruhen eine Unterbrechung, so 1463 unter dem Rectorate des Gresemund. Damals wurden allein 20 Lehrer von der Seuche hingerafft. E. U. M. ad a. 1463.

<sup>8)</sup> Rach dem Willen bes Stifters mußten bei der Aufnahme in bas Colleg. Amplon, zuerft feine Landsleute berücksichtigt werden.

<sup>4)</sup> hogel'iche Chronif ad a. 1519, wo biefes Spruchwort als ein in früherer Beit allgemein übliches ermahnt wirb.

fich die allgemeine Stimmung fo unverholen gerade fur bie unter Deutschlands Sochschulen aussprach, die in ben wichtige ften Punften von ber Bafis bes Berfommlichen fich entfernte, Die nicht undeutlich ihre Abneigung gegen bie herrschenben Syfteme ber Schulen, febr beutlich ihre Ungufriedenheit über bie bestehenden firchlichen Buftande an ben Tag legte. Dufte ba nicht bem Ginfichtevollen ein Licht barüber aufgeben, baß bie Ibeen, welche bieber für wiffenschaftliches und religioses Leben leitend gewesen, ihre Dacht über bie Gemuther verloren Die Zeiten waren vorüber, wo Alles eine geiftige Einheit offenbarte, wo jeder Fortfchritt auf dem miffenschaftlichen, jede Entfaltung auf bem religibsen Bebiete gehorfam fich ber großen Ginheit einfügte. Bohl mochten Ginzelne ahnen, baß ber Tag einer allgemeinen Erhebung nicht mehr fern sei. Schon bereiteten fich auch andermarts, hier und ba, Erscheinungen vor, in benen fich die Berrichaft eines neuen Beiftes anfundigte. In Erfurt war ihm ber Beg gebahnt: wenn irgendwo, durfte er fich bier Aufnahme und Erfolg versprechen.

# Erstes Buch.

# Auftommen und Entwidelung der humanistischen Richtung in Erfurt.

Erftes Rapitel. Die erften humanisten. Vermittelungsversuche zwischen Scholaftik und humanismus.

"Neque bonae literae in hoc revoçatae sunt in scholas, ut pristinas disciplinas ejiciant, sed ut illae purius et commodius tradantur."

Erasmus.

#### I. ,

Es gewährt ein eigenthumliches Interesse, das Leben einer Ration in jenem Momente zu betrachten, wo dieselbe von den Ideen, die Jahrhunderte lang ihr Denken und Handeln beherrschten, abfällt, wo Mißtrauen und Abneigung gegen das an den Tag gelegt wird, worin vordem das Herz seine Befriedigung, die gestigen Kräfte ihre Beschäftigung fanden. Wie ein durchfurchtes Ackerseld harrt da ihr Geist einer neuen Saat: zerfallen mit dem Alten und Hergebrachten ist er um so empfänglicher für alles Reue und Ungewohnte und mit lautem Jubel wird jede neue Erscheinung begrüßt und gefördert, welche der vorshandenen Opposition gegen das Ueberlieserte nur einigermaßen entgegenkommt. Dies zeigt vor allem die humanistische Bewegung in Deutschland. Wir erstaunen darüber, wie ein gelehrter Kampf gegen die eben nicht gefährliche sprachliche Barbarei der Scholastik

den Gemuthern eine so allgemeine Erregung mittheilen, ja einige Zeit den Inhalt des gesammten geistigen Lebens bilden konnte. Der Humanismus war nicht von dem Zauber umgeben, durch den ein neu auftauchendes religiöses Prinzip wirkt, noch erfreute er sich jener Bolksthumlichkeit, die nationalen Bewegungen Besbeutung und Erfolg verleiht, aber was ihm durch sein innerstes Wesen versagt war, ersetze ihm der Geist jener Zeit, die eben mit dem Alten zerfallen, freudig und zuvorkommend jeder Reuprung sich zuwandte. Daß die in Rede stehende überdies gegen einen unverkennbaren Uebelstand gerichtet war, steigerte die von vornherein vorhandene Theilnahme für dieselbe.

Indem sich so der Humanismus, wenn auch nur auf Einem Gebiete als Emancipationsversuch von den bestehenden Autoritäten darstellte, wurde er die Losung der Unzufriedenen und Misvergnügten überhaupt. Wissenschaftliche, firchliche, sogar politische Neuerungsbestrebungen wurden unter die Aegide der Ballas gestellt: die oppositionellen Richtungen der Zeit fanden einstweilen in dem Humanismus ihren Mittel- und Sammelpunkt.

So fonnte es geschehen, daß ber Beift bes Alterthums, als er nach mehr als taufendjährigem Schlummer wieder erftand, fich mit überraschender Schnelligfeit eine neue ausgedehnte Berrfchaft grundete. Wie immer war es auch damals die jungere Beneration, welche fich junachft und vorzugeweise von ber Reues rung fortreißen ließ. Sich abwendend von den farren Formen ber herfommlichen Schulgelehrsamfeit eilte von allen Seiten Die rührige Jugend ju ben Sahnen ber neuen Alten, um "im Dienfte ber Pallas" an ber Ausbreitung bes neuen Reiches Theil gu Uebermuthig feten Biele ihren Stolz in die Riebers tretung der hergebrachten Formen und führen im Begenfat ju ber Gemeffenheit und Regelhaftigfeit bes Universitätelebene ein unruhiges Banderleben. Bie die fahrenden Selben ber griechie fchen Sage burchziehen wandernde "Boeten" nahe und ferne Begenden, erscheinen an den Universitäten, um dort ben Rampf mit ihren Biberfachern, ben "Sophisten" aufzunehmen. Die

Opferwilligfeit, welche ju einem folden Leben erforderlich mar, verlieh ihnen ihre Begeisterung für die verfochtene Sache. Das niedere Bolf, fo wenig Sinn und Empfanglichfeit es auch fut ben Begenftand ihrer Berehrung hatte, fo fonderbar ihm auch ihre latinisirten und graecifirten Ramen vorfommen mochten, fab gleichwohl in ihnen, ale Bertretern ber Opposition, feine Berbundeten und vergaß barüber die Abmeichungen von der Bafis des nationalen und volksthumlichen Lebens, die fie fich erlaubten. Und höchft bedenklich waren mitunter jene Abweichungen. Dag es auch übertrieben fein, mas von der heidnischen Belt - und Lebensanschauung mancher humaniften berichtet wird: nicht gu längnen ift, daß wenigstens bei Gingelnen ber Enthuftasmus für die Alten 1) einen trubenden Einfluß auf das driftliche Bewußtsein ausgeübt habe. Indeß ift es mehr ber italienische humanismus, ber uns in einem folden Lichte erscheint: bieffeit ber Alpen fam es feltener ju berartigen Berirrungen. Sier faben vielmehr Manche in ben iconen Formen des classischen Alterthums eben nur bas ichmudreiche Bewand, in welches eingefleidet die driftlichen Ibeen wieder ju neuer, bebeutenber Birtfamfeit gelangen murben 2). Bon einem eifrigen Junger ber neuen Richtung wird die Wiederaufnahme ber sprachlichen Studien fogar mit dem Ereignif der munderbaren Sprachengabe am erften Bfingftfefte verglichen und die Unficht ausgesprochen, baß die Religion, beren erfte Ausbreitung fich an ein sprache liches Bunder knupfe, durch die gegenwärtigen Studien einer neuen Bluthe entgegengeführt werden muffe 3). Freilich dachten

<sup>1)</sup> Bie 3. B. Ficinus in feiner Berehrung fur Blato fo weit ging, bag er vor bem Bilbe beffelben eine ewige Lampe unterhielt.

<sup>2)</sup> So fast Erasmus die Bedeutung der neuen Wissensch, auf, wenn er an hochstraten schreibt: "Haec studia non obscurant theologicam dignitatem, sed illustrant, non oppugnant, sed samulantur." Bon der harbt Histor. literaria reformationis II, 13.

<sup>3)</sup> G. Bicel: Gin Tröftlich fchone predigt G. Copriani Martyris vom ferben. s. 1. 1536. Gini. A 2,

nicht Alle so. Indeß der Mangel an eigener Uebereinstimmung, der hier, wie auch noch sonst in den Ansichten der Neuerer hervortritt, hinderte sie nicht, sich als Streits und Bundesgenossen anzusehen; sie alle wurden vereinigt durch das Band der gemeinschaftlichen Opposition gegen die Herrschaft der Scholastik; schonungslos, mit sieberhafter Aufregung wurde der Kampf gegen diese geführt. —

Bon Italien, wo die Erinnerung an die Zeiten des classischen Alterthums nie aus dem Gedächtniß hatte verwischt werden können, war diese merkwürdige Geisterbewegung ausgegangen. Bon hier theilte sie sich den übrigen europäischen Ländern mit. Deutschland konnte sich nicht lange der Einwirkung derselben entziehen, und hier ließ sich ein hartnädiger Kampf voraussehen. Denn war auch die Stimmung der Nation der Neuerung noch so günstig, so umschlossen doch hier, mehr als irgendwo, die academischen Mauern die entschiedensten Bertheidiger der alten Richtung; in den Universitäten besaß die Scholastis zahlreiche und feste Bollwerke. Da schien es nun aber von Wichtigkeit werden zu müssen, daß es doch eine unter ihnen gab, an der die Scholastis nie so ausschließlich hatte zur Herrschaft gelangen können. Kein Wunder, wenn an ihr am frühesten der Bersuch gemacht wurde, die neuen Ideen zur Geltung zu bringen.

Die Universität Erfurt war die erste in Deutschland, an der die neue Doctrin vorgetragen und entschieden auf die Rothe wendigkeit hingewiesen wurde, sich von dem bisherigen Lehrespstem loszusagen.

# II.

Rur buntele und durftige Rachrichten haben wir über bie erften Berfunder ber neuen Richtung in Erfurt.

Es war in den sechsziger Jahren des Jahrhunderts, eben um jene Zeit, wo der eigenthumliche Ruhm der Universität Lehrer und Lernende aus allen Gegenden in Erfurt versammelte, als unter ben Reuantommenben auch zwei Danner bemertt wurden, die fofort in mehr als gewöhnlichem Grade die Aufmertfamteit auf fich lentten: Betrus Luber und Jacob Bublicius Rufus aus Florenz, beibe ihrer Bilbung nach Italien angeborig, obgleich ber Rame bes erftern ben gebornen Deutschen verrath. Luder ericbien bereits im Jahre 1460, Die Unfunft bes Bublicius fallt um mehrere Jahre fpater. Schon ber Rame, ben fie fich beilegten, gab beutlich fund, daß fie mit ihren Absichten und Blanen nicht mehr innerhalb bes herfommlichen academifchen Begriffefreises ftanben; benn als "Boeten" befannten fie fich, und bie Boefte zu lehren, war ber Bunfch, ber fie hergeführt. Satte in Erfurt ber exclufive, gegen alles Reue mißtrauische Beift geberricht, ben die übrigen Univerfitäten früher und fpater bei abnlichen Belegenheiten jur Schau trugen, fo mare es gewiß versucht worden, Diese beiben feltsamen Belehrten fernzuhalten, ba man ihnen nur zu bald ansehen mußte, daß fie ein neues, frembartiges Bilbungeelement einzuführen trachteten. Daß aber jener Beift nicht vorwaltete, bavon legte Die Achtung und Zuvorkommenheit, mit ber man ihnen begegnete, ein neues Zeugniß ab: man jog fie allen Reuangefommenen por, fogar die üblichen Bebuhren murben ihnen "aus perfonlicher Hochachtung" gegen die Gewohnheit erlaffen 1).

Die Aufnahme war ehrenvoll und versprach ihnen gunftigen Erfolg. Schon war ihnen in manchen Studen vorgearbeitet worden. Der Donatus, bessen Einführung anderwarts ben humanisten so viele Muhe kostete, gehörte hier bereits zu

<sup>1)</sup> Betrus Luder, professus poesim gratis ob reverentiam sui; et fieht an erster Stelle. Mit denselben Worten gedenkt Sartoris 1466 der Immatriculation des Publicins. Das Rectorat des Sartoris ist eins der glänzendsten: 268 wurden immatriculirt, 99 zu Waccal., 18 zu Magist. graduirt. Fünf Jahre später erscheint abermals ein graduirter Italiener unter den Immatriculirten, nämlich: Dmns franciscus de mediolano artis medicae doctor. Bgl. Erf. Univ. Matr. ad a. 1460. 1466. 1471.

ben langft üblichen Schutbuchern 1). Richts besto weniger war Die Unwesenheit des Luder in Erfurt nur von furger Dauer. Es icheint, daß er bereits von der unruhigen Wanderluft getrieben murbe, die bald bas darafteriftische Merkmal aller poetisch. Besinnten murbe. 3m Jahre 1464 finden wir ihn in Bafel. Das Dunkel, welches überhaupt über die Schickfale und Thatigfeit diefes Mannes verbreitet ift, wird auch mahrend ber Beit feines Aufenthalts in Erfurt nicht aufgehellt 2). Dauernder und jedenfalls bedeutender war die Wirkfamkeit, die Bublicius in Erfurt entfaltete. Die Aufzeichnungen eines feiner Schuler, bes Joannes Rnag aus Rheinbergen, fegen und einigermaßen in den Stand, und ein Bilb von bem Charafter und der Thatigfeit besfelben gu entwerfen 3). Boll Begeifterung fur bie Schönfungen des claffifchen Alterthums, leibenfchaftlich eingenommen gegen die erstarrten Formen ber bergebrachten Schuls gelehrsamfeit, erscheint er als bas mahre Borbilo aller spatern Deutschen humaniften. Mit Bermunderung und Abscheu, fagt er im Eingang seiner Abhandlung de arte distiguendi, habe er oft der Borfahren Kahrlaffigfeit und Tragbeit betrachtet, burch bie es geschehen, daß nun die vorzüglichften Mittel gur wiffenschaftlichen Ausbildung (b. i. die Berte ber Alten) in tieffter Finfterniß vergraben lagen, und Alles bes Lichtes ber Wiffenschaften entbehre 4). Doch fei es beffer, spat zu lernen,

<sup>1)</sup> Bgl. das Lectionsverzeichniß ber philof. Facultat bei Motichmann, 4. Fortfet. p. 437. Mit der Einführung des Donatus glaubten häufig die Bertreter ber neuen Richtung ben Sieg ihrer Bartei entichieden.

<sup>2)</sup> Ohne Zweifel ift ber Petrus Ludner, von dem in Gust. Haenelii Catal. libr. Manuscr. qui in bibl. Gall. Helvet etc asservantur (Lips. 1830) bei Bafel eine ars punctandi ex Franc. Petrarcha und eine oratio babita Basileae a. 1464 angeführt wird, mit dem unserigen ibentisch.

<sup>3)</sup> Die Aufgeichnungen bes Anaf finden fich unter ben M. S. ber amplonianischen Bibl. n. bilben einen Quartband; außer Abschriften von Berfen bes Efcero, Seneca, Galluft enthielt berselbe auch Borlefungen bes Publicius, de arte distiguendi. Institutiones oratoriae, ars epistolandi u. a.

<sup>4)</sup> Sacpenumero mecum majorum nostrorum incuriam, ne socordiam

als immer in ber Kinfterniß ber Unwiffenheit zu bleiben, und jur Aufhellung ber lettern wolle er bas Seinige beitragen. Und fo beginnt er benn mit elementaren, grammatifchen und metrifchen Unterweisungen, er gibt Unleitungen gu ber Runft, Briefe ju ichreiben, ichreitet bann ju formlichen Borlefungen über die Beredtsamkeit 1), naturlich immer in den Fußstapfen ber Alten, auf die er fich fort und fort beruft. Denn bas Beispiel ber Alten ift allein maggebend fur ihn, bie Rudfehr ju ihrem Mufter die unerläßliche Pflicht eines jeben, ber auf ben Ramen eines Gelehrten Anspruch machen will. - Dag auch zugeftanden werden, daß weder Bublicius noch Luder eine hervorragende Stellung unter ben Bertretern ber neuen Richtung einnehmen, - wie benn beiber Ramen lange Beit verschollen waren - immer bleibt boch die Thatsache hochft merkwurdig, daß zu einer Beit, wo bas alte Spftem an allen beutichen Universitäten noch unangefochten die Berrichaft behauptete und taum Runde vorhanden war von der eigenthumlichen Bewegung, welche jenfeits ber Alpen die Gemuther ergriffen, in Erfurt bereits von Mannern, Die entschieden ben neuen Sbeen bulbigten - benn wenigstens als folche erscheinen uns Luber

aut ignaviam dixerim admirari et detestari solitus eram, cum tantam tamque lautam supellectilem ad studium (?) usque eo devolutam animadverto ut omni literarum lumine orbati obscuris tenebris et alta caligine mersi ea tantum quae aqualiculum extendunt, non quae ingenio lucem afferunt in pretio ponamus. In pretio enim solum est: dat tempus honores etc. In der angeführten Handschrift: Tractatus mgri Jacobi publicii sorentini oratoris egregii de arte distinguendi. Es ift vielleicht der Grundriß einer Borlesung, jedenfalls in Ersurt versaßt.

<sup>&#</sup>x27;) Diese hielt er im zweiten Jahre seiner Anwesenheit 1467. Um Schluffe berfelben findet sich nämlich in der angeführten Handschrift die Anmerkung: Jacobi publicii Rust Corentini ytali oratoris dissertissimi institutiones oratoriae finiunt feliciter anno Domini 1467. Man sieht, in wie großem Ansehen er stand. Auch scheint er in Borlesungen einzelne Classifer erklärt zu haben, wenigstens liegt es sehr nahe, die einer a. a. D. besindlichen Abschrift des Sallust hinzugefügten Anmerkungen aus Borträgen des P. abzuleiten.

und Bublicius - mit aller Scharfe Die Grundfate bes bumanismus vorgetragen wurden, ja daß bies von Mannern geschah, die formlich und feierlich in die Benoffenschaft ber Lehrer ber Universität aufgenommen waren. Auch ber Erfolg scheint fein gewöhnlicher gewesen ju fein. Es ift mehr als mahrscheinlich, daß die ungewöhnlich ftarte Frequeng ber Univerfität in ben fecheziger Jahren mit ber Lehrthätigfeit bes Bublicins und Luder in Busammenhang ftehe. Ja wir find fogar in den Stand gefest, Spuren einer bochft bedeutungsvollen über Erfurt hinausgehenden Birffamfeit bei ihnen nachjumeifen. Irre ich nicht, fo fnupft fich eben an bas Auftreten unserer beiben Belehrten in Erfurt Die erfte Berbreitung ber humanistischen Richtung in den weitern Kreisen unseres Baterlandes. Denn um jene Zeit war es, bag zwei Manner in Erfurt die Reime ihrer Bildung empfingen, die fich als bie erften Beschüter ber claffischen Literatur bas größte Berbienft um bas Auftommen berfelben in Deutschland erworben haben. Rudolph von Langen, ber finnige Beforderer antifer Studien, burch ben bas erfte Licht ber neuen Bilbung über bie meftfalifchen Rreise verbreitet murbe, finden wir gleichzeitig mit Luber in Erfurt 1). Aus des Bublicius Umgebung ging Johannes von Dalberg hervor, ber, nachmals auf dem Bischofsftuhle ju Worms, von allen Berehrern ber neuerwachten Studien als ihr erfter Maecenas verehrt und gepriesen murde 2).

Nach mehrjähriger Wirksamkeit verließ Publicius Erfurt, um, wie es scheint, in sein Baterland zuruckzufehren. Auch Langen und Dalberg nahmen den Weg nach Italien, um dort ans der Quelle des neuen Lebens felbst zu trinken. Wird der ausgestreute Samen in Erfurt auch ohne sie aufkommen und gedeihen?

<sup>&#</sup>x27;) Er wurde 1460 Magifter ber freien Runfte. Man vergl. uber ihn bie treffliche Darftellung bei Cornelius: Die Munfterifchen humaniften p. 1.

<sup>2)</sup> Er wurde gleichzeitig mit Publicius immatriculirt als Johannes Kemmerer de Dalburg. Ausführlichere Notizen über ihn gibt Erhard 1. c. 1, 356.

#### III.

Sinnige und friedliche Manner waren es, die nunmehr Die weitere Pflege bes Samens, ben ber feurige Florentiner gestreut, übernahmen. Schon ift jenes Joannes Rnag gedacht worden. Mit warmer Berehrung für feinen Reifter erfüllt, lebt er auch noch nach bem Abgange besfelben in ben von ihm angeregten Studien und fucht namentlich durch Abschriften ber claffifchen Autoren fie in weitern Rreifen ju verbreiten. Mit größerm Erfolg tonnte er im Intereffe ber neuen Richtung thatig fein, ale er 1480 ale Rector bie Leitung bee wichtigen amplonianischen Colleg's übernahm 1). Reben ihm nahm fich bald ber angesehene Johannes Sommering mit gleicher Liebe ber neuen Literatur an, eifrig bemuht, burch feine Borlefungen 3. B. über Terenz auch in Andern Sinn und Liebe für diefelbe Roch in spätern Zeiten ruhmt ber gothaische au erwecken. Canonicus Muth an ihm den Gifer, den er um diese Beit fur bie neue Richtung bethätigte 2). Auch Georg Eberbach, bamals berühmt durch seine umfaffenden Renntniffe auf dem Gebiete ber Beilfunde, erscheint als wohlwollender Forderer der neuen sprachlichen Studien. Wir finden ihn spater mit ben entschies

<sup>1)</sup> Sinnhold Erf. Lit. I. c.

<sup>2)</sup> Die merkwürdige Aeußerung sindet sich in einem Briefe an Urdan in der handschriftlichen Sammlung der Briefe des Mutian auf der Stadtsbibliothef in Frankfurt. f. 143 d. Mutian sagt dort über Sömmering: "Tui imo nostri amantissimum esse Soemmeringum non heri et nudius tertius sed olim cognovi. kavet latinis studiis ut qui maxime: odit darbaros ut qui valde; nostris commodis ut qui libenter kert opem. Nam adhuc tenui kortuna et tantum philologiae daculo insignis, Terentium in schola philosophorum enarredat. Auditor eram Eunuchum tractavit per kerias caniculares. Satis kacundiae, multum diligentiae praestitit. De elegantia taceo, quae sud idem tempus nondum emerserat." (Das Folgende kezieht sich auf die spätere Zeit). Iene Borlesung über Terenz muß vor das Jahr 1488 kallen, da S. in diesem Magister der freien Künste wurde. Ein anderer Gelehrter desselben Ramens ist um einige Jahre jünger.

benften Bertretern ber humanistischen Richtung in freundschafts licher Berbindung. In ahnlicher Beise ließen fich ein Tetelbach, Bet, Biermoft, Manner, die eine bedeutende Stellung an ber Universität einnahmen, die Pflege ber neuen Wiffenschaft angelegen fein '). Faft auf Alle übte bas neu erschloffene Alterthum mit feinen iconen Formen einen ungewöhnlichen Reis aus und schon erwachte bei Einzelnen die Sehnfucht nach bem Lande, bas man ale bie Beimath ber claffifchen Bildung anfah, nach Italien. Den icon genannten Georg Eberbach, ben jungen Conrad Muth, ben Otterer u. A. finden wir in den beiden letten Jahrzehnten bes Jahrhunderts auf einer folden claffischen Banderung über bie Alpen begriffen 2). Bon besonders anregender, wenn auch nur vorübergehender Bedeutung für bas neue miffenschaftliche Leben in Erfurt mar der turge Aufenthalt bes gang bem Studium ber Alten bingegebenen Conrad Celtes 3). Er, ber für die übrigen deutschen Universitäten - er durfte

<sup>1)</sup> Eoban rühmt an letterem schon ben eleganten lateinischen Stil: Te quoque florentis commendat gratia linguae Quam Cicero probet et vulgi latialis ad aurem Deserat invitus.

Bgl. De laudibus et praeconiis incliti atque tocius Germaniae celebratiss. Gymnasii litteratorii apud Erphordiam Eobani Hessi Francobergii ejusdem litterariae commanipulationis alumnuli Juvenis Ephebi Carmen successivis horis deductum (Erphordie 1507.) 4. C. 1. a.

<sup>2)</sup> Georg Eberbach erwarb fich in Ferrara ben Doctorgrab; feine Reise fand ftatt nach bem Jahre 1483, in welchem er in Erfurt die philof Magister-wurde erhielt. Er unterhielt spater ein freundschaftliches Berhaltnig mit Eritbeim und Mutian.

B) So gewiß es ift, daß Celtes einige Zeit in Erfurt lehrte, so ift sein Rame doch in der Matrikel nicht aufzusinden. Die Conjectur Erhard's, der unsern Celtes in dem mehrmals in den Matrikeln vorkommenden Conrad Schefer de Sweynfort sieht (Erhard l. c. II, 12. 19 2c.) entbehrt zu sehr jedes positiven Grundes, als daß man sie annehmen konnte. Neben dem Conrad Schefer erscheint gleichzeitig auch noch ein Nicolaus Schefer aus Schweinfurt in der Matrikel. Für eine zweimalige Anwesenheit des Celtes in Ersurt, die E. in Folge seiner Conjectur anzunehmen genöthigt wird, fehlt es ebenfalls an anderweitigen Anhaltspunkten.

fich ruhmen, fle fammtlich befucht zu haben - ber erfte Berold ber neuen Richtung war, fand hier in Erfurt ichon gahlreiche Befinnungsgenoffen, neben Die er bann felbft ale Lehrer trat. Indeß zu einer dauernden Wirksamfeit ließ ihn auch bier ber unruhige poetische Banbergeift, ber ihn trieb, nicht gelangen, und weber die freundliche Aufnahme, noch die treuen Freunde, bie er in Erfurt gefunden, vermochten ihn gurudzuhalten 1). Es ift aber auch möglich, daß ber friedliche Charafter, ben die Entwidelung der neuen Richtung in Erfurt annahm, nicht wenig ju ber balbigen Abreife bed Celtes beitrug, ber voll Begeifterung für die Alten, wie er war, überall ein rafches Borfchreiten auf ben von ihnen vorgezeichneten Bahnen forberte. Schon bei Rnaß fällt es auf, daß er trop feines lebhaften Gifere fur bie neuen Studien bennoch feineswegs ben humanistischen Ungeftum theilte, ber feinen Meifter charakterifirte, fondern biefem gegenüber eine gemiffe Maßigung zeigte. Diefe gemäßigte Saltung bemerfen wir bei allen, die neben und nach ihm fur bie neue Richtung thatig maren 2). Bei Reinem ichlagt bie Berehrung fur den humanismus in Berachtung des bisher befolgten Syftems um. Bon letterem fich vollftandig loszusagen, wie es Celtes wollte, mit ber vorhergegangenen Entwidels ung rudfichtelos ju brechen, lag nicht in der Absicht ber erfurtischen humanisten. Der Gegensat zwischen ber alten und neuen Richtung schien fur fie nicht vorhanden ju fein.

<sup>1)</sup> Noch im Jahre 1494 ladet ihn Bet zu fich nach Erfurt ein und gedenkt der erfurtischen Freunde des Celtes, unter denen ein Lohrer, Uffeld u. A. genannt werden. Bgl. Klüpfel De vita et scriptis Conradi Celtis lib. l. c. 9. p. 62

<sup>\*)</sup> Außer ben genannten Mannern begegnen uns noch ein Reinbote, Berlich, Leo, Laasphe, Martin von der Marthen als Beschüger der neuen Richtung. hier und da zerftreute Rotizen in den Briefen des Mutian und in den Jugendgedichten Cobans unterrichten uns über ihre humanistischen Bestrebungen. Am weitesten ging wohl in der Begünstigung der neuen Richtung Laasphe, der bald, als Beihbischof in Erfurt, von den jungen Poeten als ihr größter Gönner gepriesen wurde.

gegen die überkommenen Lehrformen ihrer Bater und Berehrs ung der neu aufgebrachten wissenschaftlichen Ideen erscheinen bei ihnen in wunderbarer Mischung.

Man wird ben Bestrebungen bieser Männer die Anerstennung nicht versagen können, namentlich wenn man weiß, wie wenig um jene Zeit die übrigen Universitäten von den neuen Ideen berührt waren, und mit welcher Schroffheit man sich hier denselben später, als sie sich geltend zu machen suchten, entgegenstellte. Aber eben so wenig läßt sich verkennen, daß durch jene Bestrebungen keineswegs den Anforderungen des Publicius vollkommen Genüge geschah, daß der Erfolg seines Austretens den Hoffnungen nicht gleichkam, zu denen man wegen der Empfänglichkeit, welche die Universität früher für jede neue Erscheinung bewiesen, gewissermaßen berechtigt war. Ein fester Wassenplaß für den mit Anspruch auf Herrschaft auftretenden neuen Geist, wozu Erfurt bestimmt schien, sollte es einstweilen noch nicht werden.

Die bereits geschwächte Anhänglichkeit an das Alte erwacht zuweilen gerade in dem Augenblide wieder mit aller Stärke, wenn jenem plöblich in seiner ganzen Schroffheit das Reue gegenüber gestellt wird; da zeigt sich nicht selten das Bestreben, das Hergebrachte, bessen Beseitigung so eben noch der gemeinssame Wunsch Aller schien, zu erhalten. Nicht als ob man sich mit den Mängeln desselben ausgesöhnt hätte und das Bessere, welches das Reue bietet, verachte: es ist vielmehr der plöblich in seiner ganzen Schärse der Seele vorgeführte Uebergang von dem Einen zum Andern, welcher diese zurückbeden macht. Der Gedanke einer allmähligen Vermittelung zwischen beiden, wodurch das Kühne und Gewagte vermieden wird, liegt unter diesen Umständen sehr nahe, und ihn zu verwirklichen, halten in der Regel die Einsichtsvolleren und Gereifteren für ihre Ausgabe.

Aehnliches zeigte die erfte Aufnahme des humanismus in Erfurt. So unverholen hier auch früher die Unzufriedenheit mit den überkommenen Lehrspftemen zu Tage getreten war, so

schien doch die Rede des feurigen Florentiners von einer rucksichtslosen Aufopferung desselben den Meisten zu hart. Mit
dem Gedanken einer unbedingten Lossagung von dem, woran
die Jahrhunderte ihre heiligende Kraft ausgeübt, konnten sie
sich nicht so bald befreunden. So versuchten sie, das Alte und
Reue zu vereinigen, dieses durch jenes zu mildern, jenes durch
dieses zeitgemäß umzugestalten und dadurch beiden Richtungen
gerecht zu werden. Diese vermittelnden Bestrebungen, welche
alle die genannten Gelehrten bewußt oder unbewußt verfolgten,
treten namentlich bei den drei angesehensten Lehrern und vorzüglichsten Bertretern unserer Schule hervor.

## IV.

Der Ruhm der erfurter Schule am Ausgange des fünfszehnten Jahrhunderts knupft sich vornehmlich an die Wirksamskeit des Henning Goede, Jodocus Trutvetter und Bartholosmäus Arnoldi 1).

Roch sehr jung an Jahren eröffnete Henning Goebe aus Werben 1464 in Erfurt seine wissenschaftliche Laufbahn. Bon der genannten Zeit an sinden wir ihn 25 Jahre hindurch unsermüdlich thätig, sich in fast allen Disciplinen, in Philosophie, Theologie und Jurisprudenz ein umfangreiches Wissen anzuseignen. Akademische Auszeichnungen in großer Anzahl belohnsten sein Streben: zunächst das philosophische Baccalaureat und die Magisterwürde; dann wurde er Baccalaureus, Licentiat und endlich 1489 Doctor in den Rechtswissenschaften, die er als sein eigentliches Fachstudium ansah. Als Geistlicher hatte er schon frühzeitig zur Anerkennung seiner Tüchtigkeit ein Canosnicat am Marienstift erhalten. Neunmal hat er das Dekanat

<sup>&#</sup>x27;) Wegen ber Bichtigfeit ihrer Stellung, die fie ju ber fpatern Ents widelung ber neuen Richtung in Erfurt einnahmen, war es nothig, aussführlicher auf fie einzugeben.

in der philosophischen oder juriftischen Kacultat befleidet, zweimal das Rectorat 1). In ber Stadt mar fein Unfeben fo groß, daß Richts ohne feinen Rath unternommen wurde. bas Ronnenklofter auf dem nahen Cyriarberge in ein Festungswerf umgewandelt werden follte, murbe ihm bie Befandtichaft nach Rom aufgetragen, um bort die erforderliche Erlaubniß ju erwirfen. Den Danf ber gangen Stadt verdiente er fich in fpaterer Beit, ale es ihm gelang, bie endlofen ftabtifchen Wirren burch einen gunftigen Bertrag mit bem Saufe Sachsen beizulegen. Denn auch bei ben fachftichen gurften ftand er in großem Ansehen; er hat fie wohl auf den Reichstag begleitet und murde in allen wichtigen Staats- und Rechtsangelegenheiten von ihnen ju Rathe gezogen. Man empfing ihn mit ber größten Auszeichnung, ale er 1509 eben in Folge jener ftabtischen Unruhen Erfurt verließ und fich nach Wittenberg manbte. Der Churfurft übertrug ihm die Propftei an der Allerheiligen-Stiftefirche und bie bamit verbundene Professur bes cononischen Rechts an ber Universität, auf beren noch nicht vollendete Einrichtung er bann einen bedeutenden Ginfluß gemann. Friedrich der Beife fab in ihm eine ber vorzüglichften Bierben feiner Schule; feine Beitgenoffen gaben ihm wegen seiner allgemein bewunderten Rechtsfenntniffe ben ehrenvollen Beinamen eines monarcha juris.

Ift Goebe auch nie als Schriftfteller thatig gewesen und muffen wir also auf den Bortheil verzichten, uns aus seinen Schriften ein Bild von ihm zu entwerfen 2), so find wir doch bei seiner bedeutenden Wirksamkeit in Erfurt und bei der wich-

<sup>1)</sup> Legteres 1486 unb 1489.

<sup>2)</sup> Zwanzig Jahre nach feinem Tobe erfchienen auf Beranlaffung bes Churfürften Johann Friedrich feine Consilia latino Germanica in Bittensberg in Druck; fie erlebten 8 Auflagen; der Processus judiciarius et do formandis libellis erschien 1538 zu Wittenberg und erlebte 5 Aufl. Beibe Werfe find nur Sammlungen von Gutachten, rechtlichen Erörterungen u. dgl., deren Beröffentlichung Goede wohl nicht beabsichtigte, und nur für die Gesichichte der Rechtswissenschaft von Bedeutung.

tigen Stellung, die er unter ben Belehrten jener Beit einnahm, über feine Richtung und Denkungsart und namentlich über fein Berhaltniß zu ber neuen miffenschaftlichen Bewegung genugsam unterrichtet. Soviel erhellt fofort, bag er in feinen Grunds anschauungen wesentlich überall an bem leberlieferten festhielt; ja es fehlt fogar nicht an Beispielen, wo er fich geradezu in einem feindseligen Tone gegen Die Bestrebungen ber poetischen Reuerer vernehmen ließ. Ramentlich scheint er an ihrem übermäßigen und einseitigen Lobe ber flaffischen Sprachen, bas nicht felten in eine Berachtung ber vaterlandischen, als einer barbarischen, überging, Anftoß genommen zu haben 1). Er mar por allem eine acht beutsche Ratur, wie er benn ja ber erfte gewesen ift, ber über einen Begenftand bes beutschen Staats. rechts Borlesungen hielt 2). Schon Dies zeigt, daß er nicht eine feitig an ben hergebrachten Methoden festhielt und fich engherzig gegen die Anforderungen einer neuen Beit verschloß. Wir erfahren, daß er, angeregt burch bas neue wiffenschaftliche Leben, bie Studirenden zum Studium einer reinern Philosophie ermahnte. Und wie er in diesem Falle die neu auffommende Literatur gur zeitgemäßen Umgeftaltung und Läuterung ber alten Lehrweise au benuten sucht, fo zeigt feine gange Thatigfeit biefes auf friedliche Bermittelung ber beiden fich befampfenden Begenfage gerichtete Bestreben. Weit entfernt, bem humanismus in ben Beg treten zu wollen, erscheint er sogar, sobald berselbe in einem friedlichen Gewande auftritt und nicht jene schonungslose Bitterfeit gegen die Scholaftif zeigt, als fein wohlwollendfter Beforderer. Er erbietet fich jur Bulfe, ale Maternus Gefahr

<sup>1)</sup> Borzüglich beshalb, weil er noch fo viel auf beutsche Sprache und Literatur hielt, mar Mutian fo fehr gegen ihn eingenommen, wie fich aus manchen Aeußerungen in ben Briefen bes lettern ergiebt.

<sup>2)</sup> Als er von feiner Reise, auf ber er ben Churfürsten Friedrich ben Beisen zur Bahl und Krönung Karl's V begleitet hatte, nach Bittenberg zurücksehre, hielt er eine Borlesung über die Art und Beise der Bahl bes römischen Königs (Practicam et modum eligendi Romanorum Regem).

für die junge, von ihm geleitete Boetenschaar besorgte 1). findet Befallen an ben bichterischen Bersuchen ber poetisch gefinnten Jugend und überfendet folche wohl bem Mutian gur Beurtheilung 2). Junglinge, bie gang entschieben ber neuen Richtung huldigten, g. B. ein Euricius Cordus werden von ihm in Schut genommen und ju ansehnlichen Stellungen beforbert. Boll bes Lobes find diefe beshalb fur ihn. Cordus, beffen icharfe Feber feinen Begner ber neuen Richtung verschonte, preiset ibn in gablreichen Epigrammen, er vergleicht feine Rudfehr nach Erfurt nach Beendigung ber ftabtischen Wirren mit bem feierlichen Einzuge bes Cicero 3). Coban, ber eifrigfte aus ber jungen Dichterschaar, Die fich bald in Erfurt sammelte, feiert ihn in ben Ausbruden ber größten Ehrfurcht 4). Und furmahr, ber Mann batte gegrundeten Unfpruch auf Anerfennung von Diefer Seite, ber burch feinen letten Willen einen großen Theil feines Bermögens einer Benoffenschaft juwandte, die man als bie vorzüglichfte Beschüperin ber neuen Richtung anseben burfte 5).

<sup>1)</sup> Bgl. ben Brief bes Mutian an Urban. F. M. B. f. 204 b.

<sup>2)</sup> Bgl. W. E. Tentzelii Supplementum historiae Gothanae primum (Jenae 1701) p. 56.

a) ,,Sic aberat moestne proscriptus Tullius urbi Sic rediit, plus est, quam fuit ante, decus.

Bgl. Euricii Cordi Simesusii Germani, Poetae lepidissimi opera poetica omnia. 8° s. l. et a. — p. 100. Mit Preis gebenkt er feiner auch p. 102. 125. Euricius wurde durch die Bermittelung des Goede Lehrer an der Domfchule.

<sup>4)</sup> Primus ad Henningum (bifida ut quem jura Monarcham Observent) referendus honor, qui (sicut habundans Fons scatet et rivos producit) fonte perhenni Spargit in aeternos causarum saemina rivos Cujus ad Istricolas nuper facundia Dacos Venit et externas virtus legalior urbes."

De laudibus Gymnasii lit. Erph. C. 1. a.

<sup>\*)</sup> Goede vermachte bei feinem Tobe (1521) ber philosophischen Facultat in Erfurt, die damals gang von der humaniftischen Richtung beherrscht war, ein Geschenf von 1000 Gulden. — Kirchliche und politische Parteisucht haben

V.

Reben Goede glanzte eine Reihe von Jahren als Lehrer in der philosophischen und theologischen Facultät Jodocus Trutvetter aus Eisenach 1). Er führte zur Auszeichnung vorzugsweise den Namen Doctor Erfordiensis. Schon daraus erhellt, wie bedeutend die Stellung war, die er an der Universität einnahm. Der Ruhm seiner Gelehrsamkeit war so groß, daß jeder Widerspruch vor ihr schwinden zu müssen schien 2). Auch in der Ferne war sein Name berühmt und angesehen; wir sinden, daß sich Albrecht Dürer um seine Freundschaft bewirdt 3). Er war auch unter denen, die Friedrich der Weise zu Zierden seiner neuen Universität ausersah — ein Beweis, daß er auch zu den Ausgestärtern seiner Zeit gerechnet wurde. 1507 bekleidete er in Wittenberg daß Rectorat und lehrte dann daselbst noch mehrere Jahre mit vielem Beisall, dis er etwa um daß Jahr 1513 nach Erfurt zurücksehrte 4).

in gleicher Beise bas Bild bieses Mannes entstellt. Bahrend einerseits Melanchthon wegen des Mißfallens, das Goede über die lutherische Bewesgung an den Tag legte, sich zu einem unbilligen Urtheile über ihn verleiten läßt (vgl. Corp. reform. I. 393), kann ihm andrerseits der eifrig kathoslische Guden die feindliche Haltung, die er bei jenen städtischen Irrungen gegen Mainz bewies, nicht verzeihen und stellt seine Thätigkeit im schwärzessten Lichte dar; vgl. Guden Hist. Erf. p. 185. 194. 213.

<sup>1) 1476</sup> immatriculirt wurde er 1494 Magister der freien Runfte, 1505 Doctor der Theologie; unter feinem Rectorat 1501 wurde Luther immatriculirt.

<sup>2)</sup> Bartholomaus Tertoris widmet ihm die zweite Ausgabe seines Consfessionales und gibt als Grund an: "Deterredit nasutos, scio veluti eneum tormentum in ipso statim limine positum minaciter, nomen tuum tam celebre."

<sup>\*)</sup> Bgl. den Brief Chriftoph Scheurl's an Trutvetter d. d. 1. April 1517 bei F. von Soben: Chriftoph Scheurl der Zweite. Nürnberg 1837, p. 26. Eben jener Scheurl war einer der vertrauteften Freunde Trutvetter's, wie benn bei beiben fich auch die nämliche Geffunung in Bezug auf die humaniftische Richtung fundgibt.

<sup>4)</sup> Der anonyme gleichzeitige Berfasser seiner vita in der Conturia scriptorum insign. in Acad. Lips. Wittenb. et Frcf. a Madero edita

Trutvetter mar ale Schriftsteller fehr fruchtbar: über Dialectit, Logit und Phyfif hat er umfangreiche Werke geschrieben 1). Ueberfieht man biefe, fo überzeugt man fich fehr balb, daß ber Berfaffer, wenn auch ber Secte ber "Modernen" augethan, im Wesentlichen bei ber bergebrachten Lehrweise verharrt. Da fehren die alten Begriffsbestimmungen und Eintheilungen, Die oft gehörten Ginwurfe und Biderlegungen, felbft bie herkommlichen Beispiele wieder. Demungeachtet bewegt Trutvetter fich nicht gedankenlos und ohne freiern Befichtspunkt auf den herfommlichen Pfaden, wie die Meifter feiner Beit. Borfichtig gwar, aber boch freimuthig genug, tritt er nicht felten, namentlich in feinen Schriften über Physif ben herrschenden Borurtheilen ents gegen, sucht irrige Unfichten ju widerlegen, ben überhand nehmenden Bunderglauben ju beseitigen und eine freiere wiffenschaftliche Richtung anzubahnen. Er ift berfelbe Lehrer, von dem Luther die Borfdrift erhielt, nur die canonischen Bucher ber heiligen Schrift glaubig aufzunehmen. Luther hielt felbft um jene Beit noch viel auf Trutvetter's Urtheil, als er fich bereits daran gewöhnt hatte, ben Ariftoteles als einen "Thoren" au bezeichnen 2). Denn mit nichten hatte ber Doctor Erfordiensis feine Studien auf Ariftoteles und die üblichen icholaftischen Autoritaten eingeschrankt. Seine Schriften zeugen vielmehr von einer naben Befanntichaft mit ben Classifern und anbern außer bem

<sup>(1660)</sup> gebenft ber Berufung mit folgenden Borten: "Hic denique ob vitae et doctrinae suae famam ab Saxoniae ducibus accersitus ab iisdem Wittenbergam ob novae ibidem nuper fundatae Universitatis corroborationem et collustrationem mittitur. Bur Zeit, als der Berfasser bieses schrieb (1514), war Trutvetter bereits wieder nach Ersurudgesehrt.

<sup>&#</sup>x27;) Seine Epitome seu breviarium logice (Erf. 1507), die Epitome seu breviarium Dialectice (zweite Aufl. Erf. 1518) und die zweite Auflage seiner Summa totius philosophiae naturalis (Erf. 1518) besinden sich auf ber Stadtbibliothef in Erfurt. Die lettere Schrift ist bei weitem die wichetigste; Welanchthon gebenkt in spateen Jahren seines Breviarium dialecticum in Ehren.

<sup>2)</sup> Luther an Lange. De Bette 1. c. I, 16.

Bereich ber Scholaftif ftebenben Schriftftellern, mit Blutarch, Berobot, Seneca und Blinius, mit Betrarca, Gerfon, Mirandola u. A. Gben in biefen fah er - offenbar bem Ginfluffe ber neuen Richtung nachgebend - bas geeignetfte Mittel, ben ftarren Kormen ber Schule neues Leben mitzutheilen. Empfanglich fur bie Schönheit ber classischen Formen liebt er es, seine Berte mit fleineren Gebichten ber neuen Boeten ju gieren, und nicht versagen ihm die Sibutus, Marschalf, Coban ihre empfehlenden Epigramme 1). Und fo wenig er fich bier, trop feiner Anhanglichfeit an bas Alte, als Berachter ber neuen Studien zeigt, fo wenig erscheint er auch im Leben ihren Bekennern abhold. Bunglinge, die mit ben neuern Ideen vertraut find, suchen fich bem gefeierten Lehrer ju nabern und beeifern fich feinen Ruhm gur Anerkennung zu bringen. Goban umgibt ihn fogar mit bem gangen Bauber ber claffischen Kormen, indem er ihn preiset als "ben großen Berold ber gottlichen Gigenschaften, glangend unter ben Rednern wie Phoebus unter ben Bestirnen 2)."

Aehnlich war die Stellung und Wirksamkeit des Bartholomäus Arnoldi von Ufingen. Es verdient Beachtung, daß gerade die in Rede stehenden Männer in nahem und einstußreichen Berhältnisse zu der Entwickelung und Bildung des wichtigsten Mannes der Folgezeit erscheinen. Borzugsweise unter Goede's Leitung lag Luther in Erfurt den juristischen Studien ob, während er in Trutvetter einen wohlwollenden Führer für seine philosophischen Studien fand 3). Inniger noch war das Berhältniß, in dem er zu Usingen stand, mit dem ihn außer den gemeinsamen Studien auch noch der Aufenthalt in demselben Kloster verband. Ufingen gehörte dem Orden der Augustiner an und bekleidete zugleich das Amt eines Lehrers in der philosophi-

<sup>1)</sup> Seine Logif wird bevorwortet durch ein empfehlendes Epigramm bes Marschalf, seine Dialectif durch Sibutus, feine Physik durch Eoban.

<sup>2)</sup> Bgl. Eoban De laudibus Gymn. lit. Erph. A. 4. b.

<sup>\*)</sup> Bgl. R. Jürgens: Luther von feiner Geburt bis jum Ablafftreite I, 443.

ichen Kacultat, in der er nachft Trutvetter bas meifte Unfeben genoß. Ale Schriftfteller entwidelte er eine noch regere Thatigfeit, als jener; er verfaßte bialectische, logische, physische und grammatische Schriften, zu benen in ipaterer Beit auch noch gahlreiche theologische famen 1). Jedermann bewunderte feine außerorbentlichen Kenntniffe 2), und namentlich war die Jugend ihm mit großer Liebe jugethan. Auf Luther hatte er einen fo wohlthuenden Eindrud gemacht, daß dieser ihm noch von Bitten= berg aus das größte Lob fpendet, und ebenfo finden wir, daß auch ber junge Coban nach seiner Entfernung von Erfurt mit unveranderter Anhanglichkeit feiner gebenkt 3). Daß ein Mann, ju bem fich besonders die ftrebsame Jugend in diefer Beise bingezogen fühlte, für den der eifrig poetisch gefinnte Coban fo große Berehrung an den Tag legt, auch den neuen miffenschaftlichen Bestrebungen nicht abhold gewesen sei, scheint von selbft einzuleuchten. Aber auch bei ihm mar ber Ginfluß berfelben fo groß nicht, daß er es gewagt hatte, fich von den alten Formen des Biffens zu emancipiren. Ein Blid auf feine gablreichen Schriften

<sup>1)</sup> Ein ziemlich vollständiges Berzeichniß seiner Schriften nebst einer panegprischen Darstellung seines Lebens findet sich in Sohn's Chronologia Provinciae Rheno-Suevicae Ordinis F.F. Eremitarum S.P. Augustini. p. 166 ff. Zu vergleichen ist auch Motschmann 5. Forts. p. 597.

<sup>2)</sup> Coban fagt von ihm in bem Breisgebichte auf die Universtät: Et decus et nostrae specimen, laus, sama palestrae Vivida cui multum debet Dialectica. Cujus Ingenio Chrysippe tui laus caedit acervi Per te sloret honor studii, per te utraque multis Quae latuit natura patet: Te grata juventus Grata senectus colit, stupet, admiratur amatque.

<sup>1.</sup> c. A. 4. b.

<sup>\*)</sup> Luther spricht sich in einem Briefe an Leisfer 1516 sehr vortheilhaft über Usingen aus. De Wette I. 18. — Goban schreibt 1510 aus Riesensburg an seinen Freund Platz unter Anderm: Saluta praestantissimum et doctissimum Bartholomaeum Usingen meo nomine terque quaterque. Bgl. die 1543 von Donconites herausgegebene Sammlung der Briefe Gobans: Helii Eodani Hessi poetae excellentiss, et amicorum ipsius epistolarum samiliarium libri XII. — p. 12.

genügt, um ju ber Ueberzeugung ju gelangen, bag er ebenfo wie Trutvetter, ja in noch hoherem Grade, als Diefer, im Befentlichen auf bem alten Standpunkte verharrte. Sehr bezeichnend ift die Art und Beise, wie er bennoch ber neuen Richtung genug ju thun fuchte. Da fest er mohl feiner Logif eine boragische Senteng als Motto vor, um wenigstens fo feine Achtung vor ben Alten fund ju geben. In feiner "jum Lobe Gottes und jum Frommen ber gelehrten Republit" verfaßten Erflarung bes Donatus 1) spricht er viel von ben Borgugen ber classischen Literatur, er ift mit ber Behauptung einverftanben, bag alle Sprachen außer ber lateinischen und griechischen barbarifch feien. In diesem Sinne führt er auch bei jeder, oft auch ohne jede Belegenheit griechische und romische Autoren an, Die er viel und fleißig gelesen hat, ben Plinius, Cicero, Birgil, Ovid, Blautus u. 2. 2) Aber bei biefer außerlichen Anerkennung ber Alten bleibt er fteben, einen tiefer greifenden Ginfluß gewinnt ihr Studium bei ihm nicht. Gben jene Abhandlung über ben Donatus, Die Die größte Belefenheit in ber alten Literatur verrath und gerade jur Beforderung ber claffifchen Ausbrudemeife bienen foll, ift in einer barbarifchen Sprache gefchrieben.

### VI.

Und in dieser Beise glaubten die genannten drei Gelehrten und mit ihnen mehr oder weniger alle, welche damals zu einiger, und wahrnehmbarer Bedeutung an der Universität gelangten, dem neuen wissenschaftlichen Princip genugzuthun. Gering

<sup>1)</sup> Interpretatio donati minoris scholastice exponens diffinitiones octo partium orationis cum accentibus earumdum in studio Erphurdiensi per magistrum Bartholomaeum de Usingen collecta et revisa ad Dei laudem et reipublicae litterariae profectum." 4°. (Am Ende Erf. 1513); natürlich ist diese Schrift für unsern Zweck die wichtigste.

<sup>2)</sup> Bezeichnend ift es auch, daß unter ben Reuern besondere Caurentius und Georgius Balla feine Aufmerksamteit verbienen.

genug waren boch die Concessionen, die man ihm machte und bei Einigen faum mehr, ale bie außerlichfte Unerfennung, bei ber bas alte Syftem vollfommen feine Rechnung fand. las mohl Livius, Birgil, Terenz, lag aber baneben unbeirrt burch fie ben hergebrachten scholaftischen Studien ob und bediente fich - wenigstens bei ben Deiften war bies ber Fall - nach wie por in den Schriften der bergebrachten barbarischen Ausbrudeweise, icon zufrieden, wenn man bier und ba einen antifen ober boch antififirenden Bere jur poetischen Decoration beigefügt hatte. Aber icon viel war es, daß man überhaupt auf bas Reue nur eingegangen mar und bebeutsam mußte dies für bie Bufunft werben. Denn mochte fich auch ber neue Beift, nicht zufrieden gestellt durch jene schwachen Buftandniffe, gu entschiedenem Ungriffe erheben, fo ließ fich boch voraussehen, daß jene ichroffe Parteiftellung, die der Rampf zwischen Sumanismus und Scholaftif überall hervorgerufen, ba nicht auffommen werde, wo Alle und felbft die, welche durch ihre Stellung ju Berfechtern bes Berkommlichen bestimmt waren, eine gemiffe Berechtigung ber neuen Ibeen anerkannten, vorausgefest auch, - und die Kolgezeit lehrt dies - daß fte auf dem einmal eingenommenen Standpunkte verharrten. Db das neue Brincip, bas nur ju bestimmt mit dem Anspruche auf unbebingte Berrichaft auftrat, fich burch jenen Tribut, den man ihm in Erfurt zollte, burch bas angftliche Untififiren befriedigen laffe, war eine Frage, die nicht lange zweifelhaft bleiben konnte.

Durfte man hoffen, daß die für alles Reue so empfangliche jungere Generation, nicht mehr als die ältere, der die genannten Männer sammtlich angehörten, durch die Schönheit der antiken Formen angezogen, ebenso mit jenen schwachen Anfängen sich begnügen wurde?

Der Erfolg zeigte, bag bies nicht ber Fall mar.

# Bweites Kapitel. Die Poeten.

"Hic soror intensi nata est pulcherrima Phoebi Geraque mutato vocatur nomine Triton."

Echangs.

L

Bon ber größten Bichtigkeit war es für ben Fortgang ber neuen Entwickelung, daß felbst aus der altern Generation, unter den Lehrern, zwei Männer hervortraten, die, unbefriedigt durch das Berfahren ihrer Genoffen, zu einer entschiedenen Hulbigung der neuen Ideen übergingen: Maternus Pistoris und Nicolaus Marschalk.

Es gibt unter ben Bertretern ber Reuerung feine angiehendere Berfonlichfeit als die bes Maternus Biftoris aus Ingweiler 1). Seit bem Jahre 1488 hatte er in Erfurt als Ditglied des großen Collegiums ben Biffenschaften obgetegen. vorzugeweise unter Unleitung des Trutvetter, beffen Ruhm fich eben damals zu verbreiten begann, bis er im Jahre 1494 nach erlangter Magifterwurde neben benfelben ale Lehrer in ber philosophischen Facultat trat. Die Schönheiten ber claffichen Literatur, in die ihm bei ber antifisirenden Methode feiner Lehrer hier und ba, wenn auch nur aus der Kerne, ein Blid gestattet murbe, ubten einen zu unwiberftehlichen Reiz auf ihn aus, ale bag er ihren Spuren nicht hatte weiter nachgeben follen. Da mußte er aber fehr bald bie Erfahrung machen, mit wie großen Schwierigkeiten Dies verknupft fei. Bei feinen Lehrern, die einen folden Erfolg nicht beabsichtigt haben mochten. fand er wenig Unterftubung. Selbft bas Unentbehrlichfte. Die Berte ber Alten felbft, ftanden ihm nicht in gewünschter Beife ju Bebote. Diese fich ju erwerben, ließ er fich feine Dube

<sup>2)</sup> Auch Biftorius, Biftorienfis gefchrieben. Sein Geburtsort liegt im Bisthum Strafburg, bas Geburtsjahr ift unbefannt.

Rampfculte, Univerfitat Grfurt.

noch Roften verbrießen. So fam er allmählig in ben Befit ber geschätteften Berte ber Alten 1). In ihnen nun fand er mas er in ben herfommlichen logischen und bialectischen Schulbuchern vergebens gesucht, und je langer er fich mit ihnen beschäftigte, besto empfänglicher wurde er fur ihre Borguge, besto mehr leuchtete ihm die Nothwendigkeit ein, ju bem Borbilbe ber Alten gurudzufehren. Er felbft fing an, Die gierliche Darftellung, die Elegang ber fprachlichen Formen im Begenfas ju ber icholaftischen Ausbrudsweise fich anzueignen. Bas er aber felbst gelernt, bas fuchte er auch Andern mitzutheilen. Dazu mußten ihm feine Borlefungen bienen, welche fich bald auffallend genug von den übrigen an der Universität gehaltenen unterschieben. Begnügten fich feine Amtegenoffen mit einer blos außerlichen Anerkennung ber Alten, mit rubmlichen Erwähnungen derfelben und Citationen von Aussprüchen einzelner ihrer Dichter, fo machte Maternus ihre Berte ausschließlich jum Begenftand feiner Bortrage; er erflarte fie fur bas geeignetfte und vorzüglichfte Bilbungsmittel. Indes mild, mohlwollend, bescheiden wie überhaupt, erscheint er auch in seinem Streben gur Beforberung ber antifen Studien. Durch feine Leibenschaft murbe basselbe getrubt 2). Jene maglofe Bitterfeit gegen die herkommliche Schulgelehrsamkeit, die uns nur ju baufig bei ben Befennern ber neuen Richtung mißfallt, blieb ibm fremd. Gewiß haben die anerfennungswerthen, wenn auch ungenügenden Bemühungen, ben neu auffommenden Studien genugauthun, welche er in feiner Umgebung bei ben Bertretern ber alten Richtung mahrnahm und burch die er felbft die erfte

<sup>1)</sup> Sogar Mutian, felbft Befiger einer vorzüglichen Bibliothef, beneidet Maternus um feine reiche Sammlung von claffifchen Werfen.

<sup>2)</sup> Auch war sein Streben nicht, als Schriftfteller im Sinne ber neuen Richtung zu glanzen. Wir haben nur eine Schrift von ihm, die er aber nicht verfaßt, sondern nur herausgegeben und mit einer Einleitung versehen hat: Declamatio lepidissima ebriosi, scortatoris, aleatoris de vitiositate disceptantium, condita a Philippo Beroaldo. Erph. 1501.

Anregung empfangen, nicht wenig dazu beigetragen, ihn in seiner friedsertigen, gemäßigten Haltung zu bestärken. Diese hat er sein ganzes Leben hindurch bewahrt, und sie gewann ihm die Achtung und Liebe aller Parteien. Wie Tettelbach, Usingen's Freund und Gesinnungsgenosse, ihm bereitwillig das größte Lob spendet 1), so preiset ihn andrerseits Coban, der eifrige Musenverehrer, als die vornehmste Zierde der Universität 2). Mutian, der größte Eiserer für den Humanismus, weiß sein Berdienst zu schähen und unterhält mit ihm das freundlichste Berhältnis 2), und noch in späteren Jahren gedenkt Camerarius seiner in der anerkennendsten Weise 4). Wohl tadellos muß der Character, verdienstlich die Wirssamseit des Mannes gewesen sein, dem es gelungen ist, was wenigen in jenem leidenschaftslich bewegten Zeitalter, ruhig und unangesochten durch das Leben zu gehen 5).

Einen Gefinnungsgenoffen und treuen Mithelfer fand Maternus in bem etwas jungeren Nicolaus Marschalf aus Rosla in Thuringen ). Ungefähr gleichzeitig mit ersterem

Ferre prior palmas parte hac Materne priores Orator vatesque simul Pistorie.

Bgl. Coban De laudib. Gymnas. lit. Erph. A 4 b.

<sup>1)</sup> In der Borrede zu seinen Rectoratsverzeichnissen gebenkt er des Maternus mit solgenden Borten: Maternus pistoriensis artium et philosophiae interpres excellentis doctrinae et bonitatis tunc facultatis artium decanus commendatissimus. E. U. M. ad a. 1504. Noch zweizmal bekleidete M. außerdem das Decanat, nämlich 1511 und 1518, zweimal war er Rector 1516 und 1537.

<sup>)</sup> Mereris

<sup>3)</sup> Bgl. Tenpel 1. c. p. 35, 41, 97. M. B. F. f. 6 a.

<sup>4)</sup> Narratio de Hel. Eobano Hesso comprehendens mentionem de compluribus illius aetatis doctis et eruditis viris composita a Joach. Camerario Pabeberg. Norimb. 1553. c 2 b.

<sup>9)</sup> hochstene konnte man in ber Stelle bes Richts verschonenben Corbus Opp. p. 170 eine übele Anfpielung auf den Maternus finden.

<sup>6)</sup> Geb. 1470 aus einer alten abeligen Familie. Den Beinamen Thurius führte er von feinem Baterlande, nicht aber von Berobot. Er wurde

batte biefer feine Studien in Erfurt begonnen, die außer ben üblichen philosophischen Disciplinen auch die Rechtswiffenschaft umfaßten. Die Kortschritte, welche er in ber lettern machte, waren fo groß, daß ihm ichon nach einigen Jahren ein ansehnliches ftabtifches Umt übertragen wurde. Diefes hielt ihn jeboch nicht ab, auch noch als Lehrer an ber Universität thatig ju fein und bas Unternehmen bes Maternus zu unterftusen. Auch für ihn war in abnlicher Beife die antififtrende Richtung feiner Lebrer Anlag geworben zu einer ernfteren Beschäftigung mit ben Alten, und noch entschiedener, ale bei feinem finnigen Freunde, trat ber Einfluß berfelben bei ihm hervor. zierlichen lateinischen Berfe verschafften ihm bald in weitern Rreifen Ruf und ben Ramen bes thuringischen Poeten 1). Berbienter noch war ber Ruhm, ben er wegen seiner mit vieler Mühe erworbenen Renntniß ber griechischen Sprache genoß, die ibn vor ben Deiften seiner Zeitgenoffen auszeichnete. 3bm verbankt Erfurt ben Ruhm, icon 1501 ein griechisches Buch jum Drud beforbert zu haben, "was niemals vordem in Deutsche land geschehen" 2). Indes beschränfte fich bei Marschalf Das

in Erfurt Baccalaureus der Rechte und Magister; letteres 1496. Kurz nach dieser Zeit scheint er das Amt eines Sacrotarius sonatus erhalten zu haben.

<sup>1)</sup> Thurius poeta nennt ibn gewöhnlich ber mit fehr befreundete Mustian. Roch größeres Lob fpenbet ibm Sibutus. ber ihn anrebet:

<sup>&</sup>quot;Thuria victrices vidit pinguissima lauros Testis appollinea sit tua musa cheli. Nam vel succinctos tornato pollice versus Aut calami nectent verba soluta tui Urbanus cultus. suavis, tersus cumulatus Et varia dives arte poeta nites."

Bgl. De divi Maximiliani Caesaris adventu in Coloniam. Georgii Sibuti Daripini Poetae Laur. Panegyricus s. l. et a. E. 1 a. Bir fennen noch einzelne bichter. Bersuche bes Marschalt, namentlich sein Carmen de diva Anna und De moribus Archigrammateorum in einer 1501 zu Erfurt erschienenen Sammlung von alten und neuen lateinischen Gebichten.

<sup>3)</sup> Ramlich: Prisciani Caesarionsis Grammaticorum facile principis nequ Govražsog. 40. Mit nicht ungegründeter Auhmredigfeit wird am

Studium der Alten nicht auf Die fprachliche Seite. Ein Mann pon vielseitiger Bilbung, ber burch anhaltenben fleiß in ben Befit von umfangreichen Renntniffen in ben verschiedenften 3meigen bes Wiffens gelangt mar, fühlte er überall bas Be burfniß einer Reform nach bem Dufter ber Alten. Davon legen alle feine Schriften, die zahlreich genug find und ben verschiedenften Sachern angehören, Beugniß ab. Ueberall ichwebt ihm das Borbild der Alten vor Augen 1). Unterscheidet ihn nun dies icon von Maternus, bei dem die fprachliche Richtung vorherrichend mar, fo bilbet auch fein vielbewegtes Leben einen Begenfat zu ber ruhigen, gereuschlosen Thatigfeit feines Freunbes, ben feine Reigung für immer an Erfurt feffelte. Marichalt verließ icon 1502 die Stadt und mandte fich nach ber neuen Universität Bittenberg 2), mo fein, damals icon weit verbreiteter Ruhm felbft bas fürftliche Bruberpaar in feine Borlefungen jog. Dann finden wir ihn am Sofe des Churfürften von Brandenburg, der fich vergeblich bemubte, ihn durch glanzende Beriprechungen fur bie eben gegrundete Universitat Frankfurt ju gewinnen. Endlich fchlug er in Roftod feinen bleibenden Bohnfit auf und gab hier durch fein Auftreten an der Univerfitat den Ausschlag fur den Sieg der humanistischen Richtung. Allein trot ber großen Berichiebenheit, welche amifchen

Schluffe beigefügt: "Habes en candide lector Prisciani duo de Constructione volumina: Graecis literis: id quod in Germania nunquam antea contigit." Rach Banger Annal. typograph. VI, 493 ift dies wirtslich ber altefte griechische Druck in Deutschland.

<sup>1)</sup> Seine Schriften findet man aufgeführt bei Erhard 1. c. U. 414, womit zu vergl. Schelhorn Amoenit. Frankf. und Leivzig 1725. II. 434. Eine gediegene Burdigung der schriftstellerischen Leistungen des Marschalk bei Krabbe 1. c. p. 281. Am wichtigsten find seine Annales Herulorum ac Vaudalorum (Rostoch. 1521. sol.), wodurch er auch unter den durch das neue wissenschaftliche Leben angeregten historikern einen ansehnlichen Rang einnimmt.

<sup>2)</sup> Er ift unter ben ersten in Bittenberg Immatrifulirten. Foerstemann Album academiae Vitebergensis p. 1.

Maternus und Marschalf stattsindet, beobachteten beibe boch in Einer Hinsicht eine übereinstimmende Haltung. Jene Mäßigung, die den Maternus so vortheilhaft auszeichnete, war auch dem Marschalf eigen. Auch dieser verstand es, seine Verehrung für die neuen Alten mit einer gewissen Pietät gegen die überstommene Lehrweise der Bäter in Einklang zu bringen und keineswegs war mit dem Namen eines Poeten, den man ihm beilegte, auch der poetische Dünkel auf ihn übergegangen. Ein eifriger und thätiger, aber dabei doch ruhiger und friedlicher Berehrer der antiken Studien stellte er sich dem Maternus als würdiger Genosse zur Seite: das innigste Freundschaftsvershältniß verknüpfte beide 1).

Der Gegensat, ben biese beiben Männer zu ihrer Umgebung bildeten, mußte bald gefühlt werden. Ging auch bei keinem bie Begeisterung für die neue Richtung in Berachtung des Herkommens über, es war doch offenbar, daß sie nicht mehr innerhalb des Kreises der Ansichten standen, welche die Schule beherrschten. Sie hatten den Schritt, zu dem einst Publicius aufgefordert, kühnlich gewagt, während die Uedrigen ihn ängstlich zu vermeiden suchten. Noch war Ruhm, Ansehen und Bedeutung auf Seite der letteren. Indeß alles dies gewannen unsere beiden Freunde in kurzer Zeit als Führer und Leiter einer zahlreichen, strebsamen Jünglingsschaar.

#### II.

Der Reiz, von dem überhaupt neue Entwidelungen begleitet find, hat von jeher vorzugsweise und zunächst auf die Jugend gewirkt. Leicht läßt sich diese dem Alten entfremden, dunkele Ahnungen, unbestimmte Nachrichten von einem Reuen, das

<sup>1)</sup> Ein anmuthiges Bilb von bem Charafter und ber Thatigfeit bes Marfchalf gibt auch hutten in ber neunten Glegie bes zweiten Buches feiner Rlagen. Munch. Opp. Hutt. I, 41.

irgendwo aufgetaucht, waren oft genug dazu hinreichend, ja nicht selten waren gerade sie am wirksamsten. Der humanismus durfte um so mehr auf eine gunstige Aufnahme bei der jüngern Generation rechnen, da er nicht nur ihren Blid in ferne, eigenthumlich schöne Zeiten lenkte und dadurch ihrer Phantaste einen geeigneten Spielraum bot, sondern auch durch die Aussicht auf Emancipation von den Satungen der Schule, welche er eröffnete, ihrem Unabhängigkeitsstinn schmeichelte.

Spuren einer Einwirkung ber humanistischen Ideen auf die Haltung der Studirenden lassen sich in Erfurt schon frühzeitig wahrnehmen. Und wie hatte die Jugend nicht von ihnen berührt werden sollen, da selbst die Aelteren sich nicht gegen sie zu verschließen vermochten und durch ihre antikistrende Lehre weise nothwendig bei ihren Schülern eine Sehnsucht nach den von ihnen mit einer gewissen Juruchaltung gezeigten Alten erwecken mußten. Bedeutend wurde indeß der Einstuß der neuen Literatur erst seit der Zeit, wo sie unter den Lehrern selbst in Maternus und Marschalf zwei entschiedene Vertreter erhielt.

In ihnen fanden nicht nur die vereinzelt auftauchenden humanistischen Regungen ihren Sammel und Mittelpunkt, sondern beide zeigten sich auch sosort entschlossen, ihren ganzen Einfluß zur Berbreitung der neuen Studien zu verwenden. Da kam nun dem Maternus vor allem seine liebenswürdige Persönlichkeit zu Statten. Sein anspruchsloses Benehmen, in dem sich überall das größte Wohlwollen aussprach, slößte der Jugend Bertrauen ein. Unwillführlich fühlte sich diese zu einem Lehrer hingezogen, von dem sie glaubte, daß er ihr ein Herz entgegentrage, das empfänglich für ihre Wünsche und Bedürsnisse zu benutzen, um den Samen des Schönen in die sugendlichen Gemüther auszustreuen. In freundlichen Gesprächen wies er hin auf die schönen Muster der Alten, gab den sich ihm Rähernden wohl das Werf eines alten Dichters in die Hand und

fuchte unter ihnen Sinn fur bie Borguge beefelben ju erweden. Seine Borte fielen auf feinen unfruchtbaren Boben. ber erften, die fich durch ihn fur die neue Richtung gewinnen ließen, mar der junge Johannes Jager aus Dornheim, ber fich bereits einige Beit auf ben herkommlichen Pfaben ber Scholaftif bewegt hatte. Bei Manchen brauchte er blos an die bereits vorhandene Reigung anzuknupfen, wie bei Beinrich und Beter Eberbach, den Sohnen jenes Beorg Eberbach, Die ichon burch ihren Bater in die humanistische Strömung bes Zeitaltere eingeführt maren. Seine amtliche Stellung verlieh feiner Thatigfeit größere Bedeutung. Daß ein Mann, ber ju ben angesehenften Lehrern ber Univerfitat gehörte, fich so entschieben ber neuen Richtung annahm, und fie in feinen Borlefungen laut und unumwunden verfundete, erwarb biefer auch unter ben Bedächtigeren Unhanger. Maternus fah allmählig einen ansehnlichen Schulerfreis um fich versammelt. Dem genannten Jager und ben beiden Eberbach fchloß fich bald ein anderes Bruderpaar an, Jacob und Andreas Fuchs, von angesehenem frantischen Abel, Die feit 1496 in Erfurt ben Studien oblagen 1); ju ihnen gefellte fich bann ein finniger Jungling, Georg Burthard geheißen und aus Spelt geburtig, ber ichon auf ber Schule in Rurnberg die erfte Runde von bem neuen wiffenschaftlichen Leben empfangen hatte. Gleiches Streben vereinigte ben Ludwig Plat aus Melfungen mit ihnen. Johannes Lange und Berebord von der Marthen aus Erfurt, hermann Surwint aus Eisenach, Jacob Theodorici aus Born, ben feine Lernbegierde aus ben fernen Riederlanden nach Erfurt geführt hatte, ber sonderbare Tilemann Conradi aus Göttingen, Ludwig

<sup>1)</sup> Das innige Freundschaftsverhaltniß, bas namentlich fpater zwischen Crotus und ben beiden Fuchs hervortritt und bas nach den Andeutungen von hutten (Munch. l. c. II, 39) und Camerarius (Tertius Hbellus Epistolarum H. Robani Hessi, Lips. 1561. S. 8 b) bis in die früheften Zeiten zurüdgest, ift ohne Zweifel damals begründet worden.

Christiani aus Frankenberg u. A. traten hierauf in rafder Folge in jenen Rreis ein 1). Sie alle verehrten in gleicher Beise Maternus als ihr geiftiges Oberhaupt. Reben Diefem aber entwidelte Marschalf eine fur bas neue Leben nicht minber wichtige Thatigfeit. Beruhte bas Berbienft bes Maternus gang in ber perfonlichen Unregung, die er ber Jugend gab, fo ftellte fich ihm fein Freund, ale Schriftfteller im Intereffe ber neuen Richtung Bulfe leiftenb, jur Seite. Durch grammatifalifche Lehrbucher, welche er verfaßte, suchte er ben fprachlichen Studien ju Sulfe ju fommen 2), um poetische Reigungen ju befriedigen ober ju weden, veranstaltete er Sammlungen ausgewählter lateinischer Bedichte, benen er feine eigenen bichteris fchen Berfuche anreihte 3). Dabei ftand auch er zu ber aufftrebenden Junglingeschaar in einem fehr nahen perfonlichen Berhaltniß, er widmete mohl einem aus ihr eine Sammlung von Bedichten 4); feine Dube war ihm zu groß, um fie auf ihrem Bege zu forbern. Um ihr die Berfe ber Alten auganglicher

<sup>1)</sup> Ludwig Plat und die beiden Eberbach wurden 1497 unter bem Rectorat des Georg Eberbach immatrifulirt. 1498 folgten Jäger und Burfshard, von denen sich der eine später Crotus, der andere Spalatin genannt hat. 1500 wurde immatrifulirt Jacob Theodorici (Ceratinus), hermann Surwint (Trebelius) und Joh. Lange, 1501 Ludwig Christiani, gleichzeitig mit ihm Martin Ludher aus Mansfeld, der sich einzelnen Gliedern unseres Kreises näherte, aber demselben doch nicht eigentlich angehörte.

<sup>2)</sup> Seine 1501 erschienene Orthographia führt nicht nur in die elementaren Renntnisse der lateinischen, sondern auch der griechischen Sprache ein; sie handelt unter anderm: De literis latinis. De literis graecis. De divisione literarum graecarum. De accentibus graecis.

<sup>\*) 1501</sup> erschien die Laus Musarum ex Hesiodi Ascraei Theogonia nebst Gedichten von Lactantius, Ovid, Ausonius, Baptista Mantuanus, Boslitian, zu benen er am Ende auch seine eigenen fügt. Die herausgabe dieses Werkes hatte Marschaff dem Spalatin überlassen. 1502 erschien Ruchirickion Poetarum clarissimorum Nicolai Marscalci Thurii; außersdem gab er Epitaphia quaedam mirae vetustatis u. a. heraus.

<sup>4)</sup> Das Euchiridion Poetarum clariss. ift bem Seinrich Cberbach gewibmet.

au machen, legte er in feiner Bohnung eine eigene Breffe an, bie vorzugeweise bem Dienfte ber claftichen Autoren gewidmet Als eine Sauptaufgabe aber fab er es an, für die Berbreitung ber Renntniß ber griechischen Sprache ju wirfen. Es bilbete fich um ihn ein engerer Rreis von Schulern, Die er ju einem ernften Stubium jener Sprache anleitete. Unter biefen ftand ihm Georg Burtharb am nachften, ben er fogar ju fich in feine Bohnung nahm und auf beffen Bilbung er ben wichtigften Einfluß ausgeubt hat. Außer diesem genoffen auch die beiben Eberbach, Lange und Theodorici feines nabern Umganges 1) und gelangten baburch ju jener Befanntichaft mit ber griechischen Literatur, die fte vor ben Uebrigen auszeichnet 2). Maternus aber mar weit entfernt, auf Diefe Beftrebungen feines Freundes und den Ginfluß, den berfelbe auf einzelne Junglinge feiner Umgebung gewann, eifersuchtig zu werben. Er war vielmehr ber Erfte, ber fein Berbienft jur Anerkennung brachte. In zierlichen Epigrammen, die er bem Marschalf zur Empfehlung feiner Berte nicht versagte, preiset er ihn als ben Fuhrer auf ben neu eröffneten wiffenschaftlichen Bahnen 3). Rirgende trubte Giferfucht bas gemeinsame Streben ber beiben Freunde.

Illic viva viget Latiae facundia linguae Graeca prius post facta Latina novissima nostra est, Hic est cum docto magnus Cicerone Pericles Et plures alii quos laudat Graeca vetustas.

<sup>1)</sup> Daß auch Lange und Theodorici jenem engeren Rreise angehörten, schließe ich aus ihrer ungewöhnlichen Kenntniß der griechischen Sprache, die sie sich nicht wohl anders, als im Umgange mit Marschalf erworben haben können, obgleich es an bestimmten Anhaltspunkten fehlt.

<sup>2)</sup> Coban fagt in bem Eucomium de laudibus Gymn. lit. Erph. über ben Eifer für beibe Sprachen:

<sup>1.</sup> c. A. 4 b. Es fcheint indeß nicht, daß das Studium des Griechischen fo allgemein in Erfurt verbreitet war, fondern es war wohl auf die Umsgebung des Marschalt beschränkt, und erkaltete nach dem Abgange desfelben.

<sup>\*)</sup> So in ben Epigrammen, welche fich vor ber Orthographia N. M. T. (Erph. 1501) finben.

Unter der finnigen Pflege solcher Manner zeigte das neue wiffenschaftliche Leben in Kurzem eine ungewöhnliche Regsamteit. Die Jahl der Berehrer der neuen Alten wuchs fast zuse hends. Es schien die Zeit gekommen zu sein, wo diese für die lange Bernachlässigung, die sie erfahren hatten, entschädigt werden sollten. Unwiderstehlich fühlte sich die Jugend durch die eigenthümlichen Schönheiten des sich ihnen allmählig erschließenden klassischen Alterthums angezogen.

## Ш.

Als Marschalf 1502 Erfurt verließ, um fich nach Bittenberg zu begeben 1), übernahm Maternus wieder ungetheilt die Leitung ber mit ben neuen Ibeen befreundeten Junglingoschaar. Die größere Einheit, welche baburch in die wiffenschaftlichen Bestrebungen berselben gebracht murbe, sprach sich auch balb in ihrem außeren Auftreten aus. Unter ben jungen Befennern ber neuen Richtung begann fich allmählig ein nabes und inniges Berhaltniß ju bilden, getragen von der Berehrung fur ihren gemeinsamen Lehrer; bie Uebereinstimmung in Reigungen, Bunfchen und Bestrebungen führte bald ju einer warmen Freundfchaft unter ihnen. Bugleich suchten fie fich von ben Unbangern bes alten Spftems, beren Angahl noch bie bei weitem größere war, abzusondern: fie gewöhnten fich baran, fich felbft als eine eigene geschloffene Schule anzusehen. Schon langft war ber Boeten" fur bie Reuerer aufgebracht worden. Diefen eigneten auch fie fich mit Borliebe an, maren es ja boch unter ben Alten vorzugeweise die Dichter, die fie anzogen und zur Rachahmung aufmunterten. Dit bem poetischen Ramen eigneten

<sup>1)</sup> Daß er aber auch nach biefer Zeit mit Erfurt in Berbindung blieb, zeigt der merkwürdige Brief, den er im April 1505 aus Brandenburg an Spalatin schrieb, in dem er noch viele Theilnahme für Erfurt zeigt. Der Brief findet sich Rerum Meclenburgicarum libri VIII a. M. J. Bocker Lips. 1741 in der Borrede von Kapp p. 45.

fle fich aber auch icon etwas von der herausfordernden, übermuthigen Saltung an, die von diefem Ramen ungertrennlich fcbien, und bei bem fteten Bumache, ben fie erhielten, glaubten fie fich icon ftart genug, um es mit ihren icholaftischen Gege nern aufnehmen zu fonnen. Unter ben neuen Bundesgenoffen, welche fie um biefe Beit fanden, zeichneten fich namentlich ein Caspar Schalbus, bann bie beiden angesehenen Batrigierfobne Georg Sturg aus Annaberg und ber noch fehr junge Jodocus Jonas vor andern aus 1). Aller Aufmerksamkeit lenkte aber fofort auf fich ber feurige Jungling mit lebhaftem Auge, ber im Jahre 1504 anfam; Coban Seffe nannte er fich und bas heffische Dorf Bodendorf mar fein Geburtsort 2); schon daheim, auf der Boetenschule zu Krankenberg, die er 3 Jahre besucht, hatte er mehr als einmal Broben feines poetischen Talentes abgelegt und von feinem Lehrer Sorlaus bie Berheißung empfangen, baß er bas "Licht ber Belt" merben murbe 3). In Erfurt

<sup>1)</sup> Schalbus wurde 1504 immatrifulirt, Sturg 1505, Jonas, Der mahrfcheinlich ursprunglich Roch geheißen, 1506.

<sup>2)</sup> Ale Coban Seffus findet er fich 1504 unter bem Rectorat bes Tet= telbach in bie Matrifel eingetragen, wogu eine fpatere Sant jam rex binjugefügt hat. Db-fein urfprunglicher Rame Gobbechen ober Roch gelautet habe, ift fcmerlich noch auszumachen; ebenfo duntel ift fein Geburteort; Michll in bem Epitaph auf Coban, bas fich vor ber bereits angeführten braconitifchen Brieffammlung findet, gibt Frankenberg als folchen an, Lauge in feinem Bericht "Bon bes erleuchten und hoch begabten Boeten Gelii Cobani Deffi leben und abfterben", ber fich in feiner Chronit findet (abgebruckt in ber Beitschrift bes Bereins fur beffifche Geschichte 2. Suppl. 2. Theil 1.) laft ihn in Sabelgehaufen geboren werben, Camerarius endlich enticheibet fich fur Bodenborf und bies ift bas Richtige. Uebrigens ift bas von Camerarius angegebene und allgemein angenommene Beburtsjahr 1488 nicht Das mahre, Da Coban bereits 1487 geboren ift, mas fich aus ber Angabe besfelben Camerarius über bas Alter feines Freundes und aus bes lettern Menferungen in feinem Briefe an Reuchlin (Illustr. vir. epp. ad Rouchl. y. 3 b.) unzweifelhaft ergibt. Die Angaben über bas Beburtsjahr in ben Gebichten Cobane widerfprechen fich, ba es ihm mehr auf richtige Bordbilbung, ale auf richtige Beitangabe anfam.

<sup>\*)</sup> Lauge's Chronif 1. c. p. 429. Coban fpricht fich felbft über feinen

fand er jest seine mabre Beimath. In ber anmutbigften Beife foilbert et felbft ben regen wiffenschaftlichen Gifer und bie dichterischen Bestrebungen, Die er bier vorgefunden, und wie ibn Maternus, als er mit jugendlicher Schamhaftigfeit nicht gewagt habe, fich ben Dufen zu nabern, ermunternd in bas Beiligthum berfelben eingeführt und ibn über feinen Beruf jum Dichter aufgeflart habe 1). - Man barf indes nicht glauben, baß mit biefen poetischen Bestrebuugen eine vollständige Losfagung von dem alten Suftem erfolgt fei. Gine folde lag. wie wir wiffen, nicht in ber Absticht bes Maternus, bem man überall Kolge leiftete. Die alten für ben bertommlichen Gefichts punkt berechneten Borlefungen murben beshalb nach wie vor besucht. Goban ruhmt felbft ben Gifer, mit bem er Logif und Dialectif gebort babe, aber weder bei ibm, noch bei einem ber Uebrigen faßten Diese Biffenschaften tiefere Burgel. Es mar eben nur eine außerliche Accommobation, ju ber man fich bem verehrten Lehrer zu Liebe entschloß, und die fich überdies baburch empfahl, daß fie die Erwerbung der academischen Ehren ficherte,

poetischen Drang in fruhefter Jugend aus, g. B. in feinen Beroiben, wo unter Anberm:

Obtulit in triviis quendam fortuna magistrum Qui numeris certum diceret esse modum Hunc colui supplex illi tantis per adhaesi

Dum didici certis legibus ire pedes. Farr. I. 135 b.

1) Er gibt biefe hochft anziehende Schilberung in feinem Breisgedicht auf die Univerfität. Nachdem er den Mufencult in Erfurt und fein anfängeliches Erftaunen beschrieben, fahrt er fort:

Sic ego divinac cupidus (licet inscius) artis
Non potui sancti tetigisse palacia regni
Ecce sed eggressus sacras Pistorius aedes
Affuit et cupidum manibus Maternus amicis
Duxit ad ignotae secreta cubilia sylvae
Et quid has dixit trepidas Eobane puellas,
Quem metuis? Tuus hic amor est; tuus ignis in illis
Neu mihi finge metus. Sic sic Laeander adibat
Seston Abydenus. Phrygiam sic Pyndaris urbem etc.

welche man boch nicht gern entbehren wollte 1). Es wird erzählt, baß Ceratinus, als er nach mehrjahrigem Aufenthalte in Erfurt und hier ichon im Rufe großer Belehrfamteit ftebend in fein Baterland jurudfehrte, bort bei einer ber herfommlichen ichola-Rifden Brufungen, wie fie ber Ordination jum Geiftlichen vorangingen, durch feine Untunde bas Erftaunen und ben Unwillen ber Brufenden hervorgerufen habe 2). - Für die trodenen fcolaftischen Untersuchungen war fein Sinn mehr vorhanden, bie barbarifchen Compendien über Logif und Dialectif hatten allen Reig für die Jugend verloren, feitbem bas claffifche Alterthum mit feinen bezaubernden Formen ihr erschloffen mar. Das Beftreben, die Alten nachzuahmen, fich ben Zauber ihrer Formen anzueignen, machte fie unempfänglich fur alles Unbere. Es erregt auweilen unfer gacheln, wenn wir feben, mit welcher Mengftliche feit man überall ben Spuren ber Alten nachgebt, wie bie Coban, Jager, Berebord, Trebelius fich in einem fortwahrenden Antitifiren von Berfonen und Berhaltniffen aus ihrer Rabe gefallen. Ueberall begegnen wir Anspielungen auf Mythologie und Beschichte ber Griechen und Romer. Man glaubt einen verehrten Lehrer am wurdigften ju preisen, wenn man ihm Ramen und Eigenschaften eines Beisen bes Alterthums beilegt. Da wird ein Ufingen als Chryfippus, ber gothaifche Canonicus Mutian als Minos, ber gelehrte Trutvetter gar als Phobus verherrlicht. Coban und Jäger begrüßen fich als Oreftes und Pylades. Erfurt wird als Wohnfit der Mufen befungen 3) und die raufchenbe

De laudib. gym. Erph. A. 5. a.

<sup>1)</sup> Schon ein Blid auf bas Berzeichniß ber Manner, die in diefen Jahren in Erfurt die Magisterwurde empfingen, genügt, um Erfurt als die Bilbungsstätte einer Reihe von Gelehrten zu erkennen, die für die spatern Entwickelungen auf dem Gebiete der Biffenschaften wie der Religion von der größten Bichtigkeit geworden find.

<sup>2)</sup> Bayle Dictionnaire hist. et crit. II, 112.

<sup>3)</sup> Hic sacra Teutonici celebrant Heliconia vates Hic faciles gelidis Musae spaciantur in umbris Cumque suis placide nectunt sed casta poetis Brachia et albentes praecingunt fore capillos etc.

Bera nebenbei jum Triton gemacht, um die Stadt ein anderes Mal ale Geburteort ber Ballas ju preisen 1). Und inbem fo bas claffifche Alterthum für Alles Mufter und Borbild war, fand man auch bald ben bisher geführten Ramen anftogig und fuchte ben beutschen burch einen lateinischen ober griechischen ju erfeten. Es toftete oft viel Dube und Scharffinn, ebe man jum Ziele fam. Surwint nannte fich Trebellus, Burthard Spalatinus nach feinem Beburteort Spelt, Beinrich Eberbach begnügte fich mit einer lateinischen Uebersetung feines Ramens in Aprobachus, mahrend fein Bruder Beter ben claffischeren Namen Petrejus vorzog. Theodorici gelangte nicht ohne Dube ju bem Ramen Ceratinus 2), noch mubevoller aber mar ber Beg, auf dem Johannes Jager ju feinem Biele fam, indem er fich langere Beit mit bem einfachen lateinischen Benator gufrieben ftellen mußte, bis er fich fpater ben bornenvollen Ramen Crotus Rubianus ausfindig machte 3). Coban gab fich, um ber Unforderung des Celtes ju genugen, daß ein Dichter brei Ramen haben muffe 4), ben pruntvollen Ramen Belius Cobanus Beffius.

So verfündete Alles die Herrschaft der Alten. Es ift sehr bezeichnend für den Geift, welcher die Universität beherrschte, daß diese Bestrebungen der rührigen Boeten nirgendwo Anstoß erregten. Die ältern Lehrer, die sich selbst ähnlicher Regungen nicht ganz hatten erwehren können, besorgten keine Gefahr von

<sup>&#</sup>x27;) l. c. A. 3 b.

<sup>2)</sup> Bon negag, der Ueberfepung des Ramens feines Geburtsortes (horn).

<sup>3)</sup> Als Jager wurde er immatrikulirt, als Benator Magifter, als Crostus Rubianus Rector. — Rubianus fügte er bei zur Bezeichnung feines Geburtsortes Dornheim, indem er unter Rubus irrig einen Dornftrauch verftand. Das Crotus leitete er wahrscheinlich von nores ab. Sein Bappen, ein horn (negag) kann nicht wohl Aulaß zu bemfelben gegeben haben, da es jünger ift, als der Name.

<sup>\*)</sup> Poetas esse trinomines. Ueber den Ursprung bes helius erklart fich Eoban felbst im ersten Buche feiner sylvae. vgl. Farr. I. 202 b. — Die ursprünglichen Ramen eines Cordus, Urbanus find uns völlig unbekannt.

ber neuen Berherrlichung des Heidenthums!) und schienen vielmehr Gefallen zu finden an der poetischen Geschäftigkeit der Jugend, die sich ja gern bereit sinden ließ, sie den Weisen der Griechen und Römer an die Seite zu stellen. Es ist bereits berührt worden, in wie nahem und freundlichen Verhältnisse Trutvetter, Goede und Usingen zu der poetisch gesinnten Jünglingsschaar standen. Als deren großmuthigster Gönner erscheint aber der damalige Weisbischof von Ersurt Iohann von Laasphe, der sogar dem Eodan das Rectorat an der Schule des Severistifts übertrug<sup>2</sup>) und sich namentlich die Vergrößerung der Universitätsbibliothek angelegen sein ließ<sup>3</sup>). Bald waren zahlreiche Buchdruckereien, deren Besitzer schon durch den classischen Ramen an den Tag legten, daß sie im Dienste der neuen Richtung standen, mit der Vervielsältigung der Werke der Classische beschäftigt<sup>4</sup>). So vereinte sich Alles, um das Emporsommen

<sup>1)</sup> Wie wenig die poetischen Neuerer mit Mißtrauen behandelt wurden, ergibt sich auch daraus, daß einer aus ihnen, Jacob Fuchs, bereits 1501 an der Rectorwahl Theil nimmt. — E. U. M.

<sup>2)</sup> Ihm widmete deshalb Erban das oft angeführte Preisgedicht auf die Universität. In der Widmung sagt er unter Anderm von ihm: "Bonarum litterarum studia amas ut qui maxime. Rectissimarum artium studiosos quosque mira humanitate persequeris. Taceo quantis meritis me politioris literaturae Tyrunculum nondum quadrilustrem jamdudum accumulaveris, atque ita tibi (quamvis nullis meis meritis) devinxeris ut si quid ingenii in me, si quid concinnitatis unquam posteritati etiam commendabile esse videatur id tibi totum me debere agnoscam."

<sup>2)</sup> Coban ift unerichopflich in bem Lobe ber Bibliothet, Die er fogar über bie ptolemaifche fest. 1. c. A. 4 a.

<sup>4)</sup> Der buchbanblerische Berkehr Erfurts um diese Zeit ift sehr bebeutend. Eine Reihe von Buchdruckern: Schenk, Sartorius, Maler, Stribilita, Knapp. Buchführer, Golthammer, Sachs, Bolfgang und Gervastus Stürmer sinden wir im Anfang bes 16. Jahrh. in Erfurt thätig. Sie führten fast alle antike Namen; Bolfgang Schenk, dem wir schon am Ausgang des 15. Jahrhunderts begegnen, nannte sich Lupambulus Ganvmedes oder Bocilator, mehr Geschick in der classischen Ramenbildung bekundet hans Knapp, der fich Cn. Applus nannte. Wie bei den Boeten, so ist es auch hier bei manchen schwer (z. B. bei Stribilita) den ursprünglichen Namen zu errathen.

ber Poeten zu begünstigen. Begeistert fordert beshalb Coban bie beutsche Jugend auf, nach Erfurt zu eilen, das durch die wohlwollende Aufnahme, die es vor allen übrigen deutschen Universitäten den Musen gewähre, den gegründetsten Anspruch auf den Dank aller poetisch Gesinnten habe 1).

In der That gebührte Erfurt dieser Borzug. Wie vereinzelt und wirkungslos blieben nicht ahnliche Bersuche, die neuen Studien einzusühren, welche um diese Zeit an den übrigen Universitäten gemacht wurden? Welch' ein Gegensatzeigt sich da zwischen der Behandlung, welche die Poeten in Köln und Leipzig erfuhren, und dem Ansehen, welches Maternus und seine Schüler schon vorher in Erfurt genossen! Wohl war nicht ohne Einfluß darauf, daß die Berkünder der neuen Lehre anderwärts nicht die friedsertige und gemäßigte Gesinnung des Maternus an den Tag legten. Aber auch Erfurt sollte bald Männer kennen lernen, deren Sinnesart mit jener friedlichen Entwickelung, die wir disher wahrnahmen, nicht wohl verträgslich schien.

## IV.

Die gunftige Aufnahme, welche bie neuen Ibeen in Erfurt gefunden und das rege wiffenschaftliche Leben, welches sich hier in Folge derselben entwickelte, erregte in Kurzem auch in weitern Kreisen Ausmerksamkeit<sup>2</sup>). Männer, die der neuen Richtung befreundet waren, glaubten hier ein geeignetes Feld für ihre

Huc age digne puer primis se confer ab annis
Hic vir eris patrios repetis cum laude penates etc.

De laudibus gymn. Erph. C. 3 a. vgl. A. 3 a-b; A. 5 a; B. 4 a unb
C. 3 b.

<sup>\*)</sup> Welche Anerkennung das verdienstliche Streben des Maternus auch in der Ferne fand, ersieht man 3. B. aus dem Briefe des Ulrich Zasius an Thomas Wolf (1506), wo des Maternus in der ehrenvollsten Weise gedacht wird. Er heißt dort: "homo ex asse formatus"; — vgl. Udalrici Zasii Epistolao ad viros aetatis suae doctissimos. ed. Rieggerus p. 391.

Rampidulte, Univerfitat Erfurt.

Thatigfeit ju finden. Schon im Jahre 1504 erschien ber ben humanistischen Studien eifrig ergebene hieronymus Emser in Erfurt 1). Durch ibn wurde querft Reuchlin's Rame bier befannt, ber nachmals fur bie erfurtische Schule von fo großer Bebeutung murbe. Ueber ben Sergius, eine von Reuchlin verfaßte Comodie, hielt er Borlefungen unter großem Budrang ber Studirenden. Er felbft ruhmt fich fpater, hier auch Luther unter feinen Buhörern gehabt ju haben. Gin Sahr fpater ericbien ber beruhmtere Publius Bigilantius, ber fich schon burch Die Clafficitat und Bielheit feiner Ramen ale ben eifrigften Sumaniften anfundigte 2). Bei ber ehrenvollen Aufnahme, die ihm au Theil marb, und bei bem innigen Berhaltniß, in bem er noch fpater ju Erfurt fteht 3), ift es bocht mahrscheinlich, baß er langere Zeit hier als Lehrer thatig war. Um Diefelbe Zeit war es, bag auch ber unruhige hermann van bem Bufche, einer ber erften, Die fich auf ben Bahnen ber neuen Literatur versucht hatten, in Erfurt ankam. Es heißt, daß er glanzende Unerbietungen, welche ihm von verschiebenen Seiten gemacht wurden, ausgeschlagen habe, um ber Einladung einiger in Erfurt ftubirenber Junglinge Folge ju leiften 4). Die mit großer Bes

<sup>1)</sup> Er wurde immatriculirt unter bem Rectorat bes Schollus als: Hieronymus emser magister arcium Basiliensis. Seine fpatere firchliche Stellung entspricht freilich seinem frühern Benehmen nicht gang. In seinem Berhaltniß zu Busch, hutten und Spalatin erscheint er als eifriger humanist, bem Manner wie Birtheimer, Erasmus u. a. ihre Anerkennung nicht versagen.

<sup>2)</sup> Er führte die Namen Publius Vigilantius Bacillarius Axungia Arbilla. Aus seiner Erwähnung in der Ers. Matrifel ergibt sich, daß er auch den Namen Tradotus führte. Seiner Immatriculation wird nämlich mit solgenden Worten gedacht: "Tradotus poeta et orator gratis. Postea dictus Vigilantius francophordien. Oderanus adeo nobilis. A praedonibus Italiam petiturns est (?) sagittis necatus miserabiliter."

<sup>\*)</sup> Die Solgel'sche Chronif ad 1512 berichtet, bag er noch turg vor seiner Abreise nach Stalien in Erfurt anwesend war und Betrejus, Seresbord u. A. besuchte.

<sup>4)</sup> Bgl. Erhard Ueberlieferungen gur vaterland. Gefc. I, 8. Hamelmann Opera geneal. hist. p. 294. Samelmann nennt Euricius Cordus,

geisterung gehaltenen Borlesungen dieses rudsichtslosen Bekenners ber neuen Richtung brachten unter ber Jugend eine ungewöhnliche Wirkung hervor. Er wußte es durchzusehen, daß jest die alten Schulbücher öffentlich und seierlich abgethan wurden 1). Es unterliegt keinem Zweisel, daß Maternus bergleichen Borgange und überhaupt das Auftreten seiner neuen Bundesgenossen nicht gebilligt hat. Das harmlose, friedliche Leben, wie er es unter seinen Schülern befördert hatte, wurde durch sie gestört, sein Einfluß, der vorher Alles beherrschte, geschwächt. Wohl mochte er da die Schwierigkeit fühlen, noch serner einer Schaar strebsamer Jünglinge vorzustehen, die das Beispiel des stürmisschen Busch vor Augen gehabt hatte. Diese Schwierigkeit wurde noch größer, als auch Ereignisse anderer Natur störend in jenes poetische Stillseben eingriffen.

Zwistigkeiten zwischen einem Theil ber Burger und ben Studirenden, welche im Jahre 1505 ausbrachen, führten zu tumultuarischen Auftritten und brachten auch unter ben Schustern des Maternus eine ungewohnte Aufregung hervor 2). Kaum

Ulsen, Sturz, Jacob Montanus und Coban als solche, die Busch einluben, während es nur von Goban und Sturz gewiß ift, daß sie damals in Ersurt waren (1505). In der Matrikel ist der Name B's nicht zu sinden; der Umstand, daß Coban in keinem Gedichte aus früherer Zeit des Busch gedenkt und ihn in dem Preisgedicht auf die Universität nicht unter den Lehrern derselben aufführt, macht die Angabe von einer längeren Lehrthätigkeit B's in Erfurt unwahrscheinlich.

<sup>1)</sup> Hamelmann allein hat diese Nachricht 1. c.: "Illo praesente vel etiam praesidente omnes inepti et barbari scriptores ut Alani et similium barbarorum insulsi libri sunt publice abdicati." Jedenfalls ist auch dies übertrieben; die alten logischen, bialectischen u. s. w. Handbücher blieben nach wie vor.

<sup>2)</sup> Bgl. De pugna Studentum Erphordiensium cum quibusdam conjuratis nebulonibus Eobani Hessi Francobergii Carmen. Erph. 1506. 4° Irrig bezieht Lossus (Helius Eoban Hessus und feine Zeitgenoffen, Gotha 1797, p. 78) dies Gedicht auf den Ausstand von 1510. In dem letteren unterlagen die Studirenden völlig, während in dem von Eoban geschilderten die Studirenden "durch Hüsse der Ballas und des Magistrats von Erfurt" den Sieg davon trugen.

war diese vorüber, als eine jener pestartigen Seuchen, die damals nicht felten maren, Stadt und Universität beunruhigte und eine vollständige Auflösung ber lettern zur Folge hatte 1). Maternus fluchtete fich nach Gotha zu feinem bortigen Freunde Mutian. Schon vor ihm hatten feine meiften Anhanger die Stadt verlaffen. Coban burchwanderte in Gefellschaft bes Lauren, Ufingen und Ludwig Blat ale fahrender Boet gang Thuringen und Beffen. Spalatin jog nach Georgenthal, Crotus nach Roln, Betrejus fam auf feiner Jrrfahrt fogar bis nach Strafburg 2). Da fchien nun jenes friedliche Busammenleben für immer geftort. Indeß ju wenig verlodend maren boch die Aussichten, welche fich ber gerftreuten Boetenschaar auswarts eröffneten, als bag man nicht bie Rudfehr nach Erfurt hatte vorziehen follen. Unter ben Erften, welche heimkehrten, war ber muntere Goban, ber bald bie Begebenheiten feiner poetischen Banderschaft jum Gegenstande eines größern Gebichtes machte. Auch Crotus fehrte 1506 aus Roln wieder jurud, wo er an ber icholaftischen Lehrweise ber Theologen vielfach seine muthwillige Laune geubt hatte 3). In feiner Begleitung tam auch bamals ber junge Ulrich von Sutten in Erfurt an. Schon vordem war fein Rame hier Einzelnen bekannt gemesen. Auf Beranlaffung eben jenes Crotus hatte er 1504 in einem Alter von fechszehn Jahren, unbefummert um Eltern und Bermandte, die Flucht aus dem Rlofter Fulba unternommen, bem er gur Erziehung anvertraut

¹) Bgl. De recessu Studentum ex Erphordia tempore pestilentiae. Eobani Hessi Francobergii Carmen Heroicum Extemporaliter Concinnatum. Erph. 1506. 4°.

<sup>2)</sup> Letteres wissen wir nur aus einem noch ungebruckten Briese Spaslatin's, der 1512 an Albus über Petrejus schreibt: "Qui sexto abhinc anno ex Argentina, quo propter pestilentiam tum secessorat, inter multa mihi sic scripsit etc. Beim. Arch.

<sup>\*)</sup> Auf diesen Aufenthalt in Köln bezieht sich die spätere Aeuserung Hutten's in der an Crotus gerichteten Borrede zum zweiten Nemo: Quamquam tu solitus sis imitari, qui nos olim docuerunt Colonienses et syllogismis kulminare etc. Münch 1. c. II, 308.

war, und sich nach Koln gewandt 1). Hier traf ihn Crotus I und wurde ihm nun zum zweiten Mal Beranlassung, den Aufenthalt in Koln mit dem viel angenehmeren in Ersurt zu vertauschen 2). Er fand unter der poetisch gesinnten Jugend Ersurts eine wohlwollende und freundliche Aufnahme. Reben Crotus, den er mehr als seinen Lehrer und Führer betrachtete, wie jener denn auch mehrere Jahre älter war, zog ihn keiner so an, als der lebhafte und strebsame Coban und schon damals wurde das innigste Freundschafts Berhältniß zwischen beiden

Ergo vale longum superis Huttene secundis
Catholicus menti spiret Apollo tuae
Pergis abhinc tua te exspectat Francfordia vatem
Dimidium nostri te fugiente fugit
Aemule Nasoni, viridi signande corona
Et titulo multis nobiliore. Vale.

Das Gebicht findet fich hinter dem schon oft angeführten De laudidus etc. und ift auch ein Beweis für das innige Berhältniß, welches zwischen beiden Jünglingen bestand. — Fällt auf diese Weise die Ankunft des hutten in Ersurt gleichzeitig mit der Rüdsehr des Erotus, so wird die Annahme unsabweisbar, das letzterer, der den jüngeren Freund schon zu der Flucht aus Fulda veranlaßt hatte und in Köln zu ihm in ein näheres Berhältniß getreten war (Münch 1. c. II, 308), ihn auch mit sich nach Ersurt gezogen habe und der Umstand, daß hutten in Ersurt zunächst in der Umgebung und unter dem Einsus des Crotus erscheint — Crotus in hac (Erph.) nodis sud primis praestuit annis sagt er selbst im zweiten Buche seiner Klagen (Münch 1. c. 1, 66) — fann nur zur Bestätigung dieser Annahme bienen.

<sup>1)</sup> Camerarius Narratio de vita Melanchthonis ed. Strobel p. 89.

<sup>2)</sup> In der Univ Matr. sindet er sich nicht verzeichnet; wohl aber wird 1502 unter den Immatriculirten ein Ppolitus de Hutten erwähnt, und vielz leicht ist die Anwesenheit bieses Stammesvetters Grund, daß der junge Ulrich, welcher sich der Runde der Seinigen zu entziehen suchte, sich nicht schon 1504 nach Erfurt, sondern nach Köln wandte; Erhard 1. c. 11, 271 nimmt, ohne es zu beweisen, an, daß Hutten sich unmittelbar nach seiner Flucht aus Fulda nach Erfurt begeben habe. Es steht aber fest, das Hutten's Anwesenheit in Erfurt in die Zeit nach seinem Aufenthalte in Köln und vor seiner Abreise nach Frankfurt fällt, wohin er sich eben von Erfurt aus wandte. Dies geht hervor aus dem bisher ganz unbeachteten Abschiedsgedichte des Esdan an ihn:

gegrundet 1), welches ben schönften Bug in bem Charafter beiber ausmacht.

Um Diefelbe Zeit tehrte auch Betrejus von feiner Banberung wieder nach Erfurt jurud, und Maternus, ber fich felbft nur auf furge Beit entfernt ju haben icheint, fab die gerftreute Schaar allmählig wieder um fich versammelt und fogar noch mit neuen Mitgliedern vermehrt. Aber durfte er hoffen, bag Die letten Greigniffe ohne Ginfluß auf fie bleiben murben? Schon ließen fich unzweideutig Anzeichen einer veranderten Stimmung bei Einzelnen g. B. bei Crotus mahrnehmen. Bewiß geschah es nicht im Beifte bes Maternus, bag ber junge franfische Ritter, in beffen turger Laufbahn fich schon beutlich jener unruhige Boetenbrang aussprach, fo gunftige und wohlwollenbe Aufnahme fand. 3ch finde nicht, daß er den neuangekommes nen Sutten feiner fonftigen Bewohnheit gemäß in feine Rabe gezogen habe. Das Wohlwollen, welches biefem bennoch von ben Jungeren bewiesen murbe, offenbarte ben vorhandenen Es war Beit, daß Maternus die Fuhrerschaft 3miespalt. einem Undern abtrat.

Hesse cothurnati divine poematis auctor Hesse tui vates gloria prima chori Si qua tibi veteris permansit cura sodalis Et potes Hutteni jam memor esse tui."

Offeret excelsos digressae Erphordia vates, Atque omnes junxit, quos habet, illa mihi."
Münch l. c. 1, 66.

<sup>&#</sup>x27;) Hutten rebet ihn bei seinem Scheiben von Erfurt an:
,,Vive memor nostri qui te delegimus nuum
Sitque comes scriptis semper Apollo tuis:
und noch später in seinen Klagen (Münch I, 62) erinnert er ihn an die
prisci amores dieser Zeit und redet ihn an:

<sup>1.</sup> c. 1, 59. Schon hieraus erfieht man, daß ber Aufenthalt Sutten's in Erfurt fein vorübergehender war, sondern langere Beit dauerte, was auch schon durch fein inniges Berhaltniß zu der Stadt überhaupt außer Zweifel gestellt wird. Bal. Die Aeugerung in feinen Rlagen:

V.

Man verweilt nicht ohne Theilnahme bei ben Erfolgen ber ftillen und anspruchslosen Thatigkeit bes Maternus. Sein Beispiel kann als Beleg bienen, daß man, um ein Beförderer ber humanistischen Richtung zu sein, nicht in ben Ton einer leibenschaftlichen Bekampfung bes alten Systems einzustimmen brauchte. Indeß fehlt es auch bei ihm nicht an Einseitigkeiten und Schwächen, und von diesen legte auch die Wirkung, die er bei seinen Schülern hervorbrachte, Zeugniß ab.

Mehrere Jahre war er als Lehrer im Interesse ber neuen Richtung thätig gewesen, und längst war die Bezeichnung "Poeten" für seine Schüler üblich, ehe diesem Namen auch durch die That entsprochen wurde. Der erste, der mit einem größern Gedichte hervortrat, war Eodan, in dem sofort alle llebrigen ihren Meister erkannten. In einem heroischen Gedichte besang er zuerst den Kampf und die Gesahren der Musensöhne im Jahre 1505; ein zweites ist gegen die Angrisse eines "Zoilus" gerichtet; dann verherrlichte er seine Erlebnisse auf jener poetischen Irrsahrt durch Thäringen und Hessen, die er endlich durch das wiederholt erwähnte Preisgedicht auf die Universität seinen bisherigen poetischen Leistungen die Krone aussehte. Ihm solgten Trebelius, Erotus, Herebord, Tiloninus mit ähnlichen dichterischen Berssuchen ). Auch der junge Hutten trat damals im Kreise seiner ersurtischen Freunde zum ersten Mal als Dichter aus 2).

<sup>1)</sup> Erebel war zwar bem Marschalt nach Bittenberg gefolgt, wo er auch an ber Universität immatriculirt wurde, tropbem blieb er mit Ersurt und ben dortigen Boeten in regem Berkehr und erschien wiederholt unter ihnen. Sein erstes Gedicht ist dem des Eoban ähnlich: Hormanni Trebelii Isenachi Hecatostichon Elegiarum de Poste Isenachensi: Anno Christianae Salutis Milosimo DVI. Die Berse können mit den eobanischen den Bergleich aushalten. Die Widmung ist an den damals in Ersurt studirenden Ioh. Thlus gerichtet. Möglich, daß auch Trebel damals wieder in Ersurt war.

<sup>3)</sup> Sein erstes Gedicht ist eine Elegie an Eoban, bei seinem Abschiebe von Ersurt versast: In Bobanum Hessum vivacissimi Ingenii adolescentem Ulrichi Hutteni Elegia. Es sinbet sich als Anhang neben abnlichen

Unsere Dichter schlugen ben Werth ihrer poetischen Erzeugniffe hoch genug an. Coban spricht in dem Epilog zu seinem
panegyrischen Gedichte auf die Universität von dem unsterdlichen Ruhme, den dasselbe der Stadt Erfurt eintragen werde,
wie Troja durch die Ilias und Theben durch die Thebais, so
werde Erfurt, auch wenn es zerstört werde, durch sein Gedicht
in Zufunft fortleben '). Und nicht weniger waren die Uebrigen
für die Producte ihrer Muse eingenommen. Unser Urtheil über
dieselben wird indes etwas bescheidener ausfallen mussen. Zwar
zeugen sie alle von dem lebhastesten und eifrigsten Studium der
Alten; die classische Ausdruckweise ist die in's Einzelnste nachgeahmt, eine Fülle von classischen Bilbern und Wendungen steht
den Dichtern zu Gebote. Wo aber sindet sich eine Spur von

dichterischen Bersuchen des Herebord und Christiani hinter dem erwähnten Breisgedicht Coban's auf die Universität. Es strömt über von dem Lobe Coban's, wie schon der Anfang zeigt:

"Si qua tenet nunquam morituros gloria vates
Et trepidos fugiunt carmina nostra rogos
Famaque stat putres ubi terra recondidit artus,
(Nam fovet Aonios quid nisi fama viros)
Semper eris vivus postque ultima fata superstes
O juvenis patriae spesque decusque tuae. Etc.

Munch, ber bie Laus Marchiae als hutten's Erftlingegebicht bezeichnet, fannte biefes Gebicht nicht.

Ad Erphordiam elegi concludentes:
 Nunc melior toto vives Erphordia mundo
 Venturaeque stupor posteritatis eris.

Tu potes in cineres verti tenuesque favillas
In mea nil fatum carmina juris habet.
Clara prius Danais ceciderunt Pergama flammis
Vivit adhuc celebres Ilias inter avos.
Non minus antiquae periisset gloria Thebes
Ni celebris toto Thebais orbe foret:
Sic tibi perpetuis veniet mansura diebus
Gloria, laus, splendor, fama, perhennis honor. c. 4 a.

Uebrigens ift Coban felbft fpater anberer Anficht geworden; benn er hat feins von den biefer Beriode angehörigen Gedichten in Die Sammlung feiner Gebichte aufgenommen.

einer tiefern geistigen Auffassung ber Alten? Man begnügte sich damit, das äußerliche Gewand berselben anzulegen. Bor die neu geöffneten Schätze bes Alterthums hingestellt greift der junge Dichter begierig nach den glänzendsten und farbenreichsten, schmuckt sich mit ihnen und dunkt sich swie Homer und Birgil. Um Ersurt zu preisen, wird der ganze mythologische Apparat der Griechen angewendet. Götter und Halbgötter muffen ihre Namen und Eigenschaften erfurtischen Professoren leihen, so oft man diese preisen will. Eignete man sich mit diesem Außeren Gewande des Alterthums zugleich aber auch dessen innere Schönheit an?

Zwar lag diese äußerliche Auffassung der neuen Studien am nächten, und saft allenthalben ist man zuerst von ihr ausgegangen, aber nicht überall blied man so lange bei ihr stehen, als in Ersurt. Irre ich nicht, so ist dies vorzugsweise der Richtung des Mannes zuzuschreiben, der hier die Bestrebungen der Jugend leitete. Auch Maternus war über den Standpunkt jener äußerlichen Betrachtungsweise nicht hinausgekommen. Ihn zog allein die sprachliche Seite der antiken Studien an. Ohne im Uedrigen den herkömmlichen Ansichten entfremdet zu sein, sah er in den zierlichen classischen Kormen das Mittel, jene in ein schöneres, ansprechenderes Gewand einzukleiden. Zu einer tiesern Auffassung und zu einer geistigen Durchsdringung der Werke der Alten hatte er es nicht gedracht, und dazu anzuleiten war eine Aufgabe, die zu ihrer Lösung einen Andern erforderte.

Indem so von den verschiedensten Seiten der jungen Dichterschaar bas Berlangen nach einem neuen Führer nahe gelegt wurde, erbot sich zu ihrer Leitung ein Mann, auf den fie schon einige Jahre früher Marschalf als ben mit den Beisesten aller Zeiten

<sup>1)</sup> Man wird zu diefer Annahme genothigt, wenn man Gebichte aus biefer erften Periode mit folden vergleicht, die bald nach Mutian's Eingreifen aus unferm Kreife hervorgingen, z. B. bas Encomium Coban's mit feinen bucolischen Gebichten, die größtentheils 1508 verfaßt find. Obgleich nur ein kurzer Zeitraum zwischen beiben liegt, fo ift der Fortschritt boch außerorbentlich.

Betteifernden hingewiesen hatte ') und der durch Charafter und Lebensverhältniffe für einen solchen Wirfungstreis bestimmt schien. Es war der gothaische Canonicus Conrad Mutianus Rufus.

Drittes Capitel. Conrad Mutian und die Universitat.

At tu Rufe, meae formator prime juventae Per te vocalis debita lyrae fama.

L

Es ift nothwendig, daß wir einen Augenblid bei ben Jugendjahren Mutian's verweilen 2).

Conrad Mutianus Rufus, oder, wie fein Rame ursprung-

<sup>1)</sup> In bem bereits angeführten, aus Brandenburg (25. April 1505) an Spalatin gefchriebenen Briefe bei Beehr Rerum Meclenb. libri VIII Einleitung p. 45. Die Stelle wird nicht ungern gelefen werben. "Hic mihi unus ex omnibus adhuc Alemannis videtur assecutus id, quod de Secundo suo Apollinaris scriptum reliquit, quod ipse Mucianus eruditissimus humanissimusque et omnis de se ostentationis expers, aspernari non debet, nec dictum per assentationem a me putare sed ex corde. Nam sentit ut Pythagoras, dividit ut Socrates, explicat ut Plato, implicat ut Aristoteles, ut Aeschines blanditur, ut Demosthenes irascitur, vernat ut Hortensius, aestuat ut Cethegus, incitat ut Curio, moratur ut Fabius, simulat ut Crassus, dissimulat ut Caesar, suadet ut Cato, dissuadet ut Appius, persuadet ut Tullius, instruit ut Hieronymus, destruit ut Lactantius, adstruit ut Augustinus, attolitur ut Hilarius, submittitur ut Joannes, ut Basilius corripit, ut Gregorius consolatur, ut Orosius affluit, ut Ruffinus stringitur, ut Eusebius narrat, ut Eucherius sollicitat, ut Paulinus provocat, ut Ambrosius perseverat. 6

<sup>2)</sup> Mutian selbst faßt seine bisherigen Schickfale um die Beit, als er sich dem ersurtischen Kreise näherte, in die Borte zusammen: Mutianus, qui XX annorum lucubrationes: exilia: peregrinationes: incommoda multa litterarum amore sustinuit. Tengel p. 33.

lich lautete, Conrad Muth, war ber Sohn wohlhabenber und angesehener Eltern in bem heffischen Stadtchen Somburg, wo er am 15. October 1471 geboren murbe 1). Schon in frubefter Jugend wurde er ber ruhmlich befannten Schule bes Alexander Begius in Deventer gur Ergiehung übergeben und empfing von biesem gleichzeitig mit Erasmus bie erfte Runbe von ben neuen Wiffenschaften und bamit zugleich die Richtung feines Lebens 2). Runfgehn Jahre alt, bezog er nebft feinem altern Bruber Johannes die Universität Erfurt und feste bier unter Begunftige ung ber bamals herrschenden antififirenden Lehrweise bie in Derenter begonnenen Studien fort 3). Rachbem er im Jahre 1492 die philosophische Magisterwurde erlangt hatte, trat er, ber allgemeinen üblichen Sitte folgend, als Lehrer auf. Ungeachtet bes großen Beifalls, ben er fand 4), mar feine Birtfamfeit in Erfurt doch nicht von langer Dauer. Wir faben, wie um jene Beit bas neu ermachte Studium ber Alten bei mehreren Belehrten Erfurt's eine Sehnsucht nach ben clasifichen Statten Staliens erwedte. Dabin jog es auch Mutian: er verließ Erfurt und unternahm die gelehrte Bilgerfahrt über die Alpen.

Der Aufenthalt in Italien wurde fur ihn von der größten Bichtigkeit. Er fand Eingang in die bedeutenbften Gelehrten-

<sup>&#</sup>x27;) Tentel p. 174. Ueber bie Feststellung bes Geburtsjahres vgl. fpater. Bober ber Rame Rufus, erfieht man nicht recht.

<sup>2)</sup> Tengel 1. c. und M. B. Fr. wo er Erasmus "condiscipulus meus" nennt, fol. 200 b.

<sup>\*)</sup> Er wie fein Bruder erschien im Gefolge bes Grafen Bilhelm von Sobenstein und beibe wurden beshalb gratis immatriculirt. E. U. M ad a. 1486. In diese Zeit fallt auch die Anfunft des Celtes.

<sup>4)</sup> Auf diese Zeit bezieht sich Urban's Aeuserung in einem Briese an Herebord: "Quem (Mutianum) a puero non aliter dilexi, observavi, colui atque a bono scholastico diligi, observari, coli par est virum doctissimum eundemque integerrimum. Commotus videlicet sama nomineque celeberrimi hominis quo me primi anni inter Erphurdienses Academicos auditore clarebat istic quam qui maxime." R. B. F. f. 199 a.

freise biefes Landes. In Bologna, wo er am langften verweilte und fich ben Doctorgrad in den Rechtswiffenschaften erwarb, genoß er bes nahern Umganges bes alteren Beroalbus, bes Antonius Codrus und anderer berühmter Lehrer ber alten Literatur. Wir finden ihn in nahen Beziehungen zu Baptifta Mantuanus und Vicus von Mirandola. In Rom gablte er unter ben Carbinalen Bonner und Freunde 1). Unter den verschiedenen, fich auf bem Gebiete ber neuen Literatur burchfreugenden Richtungen scheint vorzugsweise die des Bolitian Einfluß auf ihn gewonnen ju haben: fein Stil erinnert wenige ftens auffallend an jenen Gelehrten 2). - Indeß gab fich Mutian in Italien nicht fo ausschließlich den humanistischen Bestrebungen bin, daß er nicht baneben auch noch anbern Angelegenbeiten feine Aufmerksamkeit jugewendet hatte. Es macht einen eigenthumlichen Eindruck, daß er um diefelbe Beit, wo er fich in den glanzenden italienischen Sumaniftenfreisen bewegt, auch jenen ftillen, beschaulichen Mannern fich nabert, die in der Burudgezogenheit wehmuthig ben herrschenden Berfall ber Rirche beklagen. Das merkwurdigfte Denkmal feines italienischen Aufenthaltes ift jener Brief an ben Johannes Burfhard in Rom

<sup>1)</sup> Wie angesehen und bekannt Mutian in den italienischen Kreisen war, erhellt auch daraus, daß der Italiener Chrysostomus, als er bei seiner Anwesenheit in Deutschland (1513) Mutian's Namen nennen hörte, diesen als einen ihm wohlbekannten bezeichnete. "Cognovi extemplo", schreibt er an Mutian selbst, "istud nomen ex Italicis academiis notum habere." Tenpel l. c. p. 175. Chrysostomus war 20 Jahre älter als Mutian und es kann jenes deshalb nicht wohl eine Rückerinnerung an ehemalige gemeinssame Studien sein.

<sup>\*)</sup> Camerarius Narr. de Kobano Hesso B. 5 a. fagt von seinem Stil: "Genus autem erat sententiosum orationis et incisum, quale est Politianicum ad quod in Italia erat assuesactus." Uebrigens ift es bezeichnend, daß Mutian theilweise die nämlichen Borwürse hat hören müssen, die dem Politianus gemacht worden sind. Bon einem persönlichen Busammentressen beider Männer sindet sich keine Spur; Politian karb schon 1494, Mutian's Ankunst fällt wohl etwas später.

aus dem Jahre 1502, in dem er fich in den wehmuthigften Rlagen über den traurigen Zustand der durch außere Angriffe und innere Zwistigkeiten bedrängten Kirche ergeht 1).

In dem genannten Jahre kehrte Mutian nach Deutschland zurud. Die Absicht der Seinigen war, daß er seine Gelehrsamkeit und den Ruhm, den ihm seine italienische Reise verschafft hatte, dazu benuten solle, um bald zu einer einträglichen und glänzenden Stellung im Leben zu gelangen. Wirklich ließ er sich bewegen, an dem Hofe des Landgrafen von Hessen, wo einer seiner Brüder bereits eine ansehnliche Stellung bekleidete, ein Amt anzunehmen. Indeß sehr bald war ihm dies verleidet. Die Theilnahme an wichtigen Staatsgeschäften, der Glanz äußerer Würden hatten keinen Reiz für ihn. Er sehnte sich weg von dem Hose, um ungestört durch weltliche Händel einzig seinen wissenschaftlichen Bestrebungen nachgehen zu können.

Ein halbes Jahr hatte er in jener Stellung zugebracht, als er fie aufgab. Er vertauschte fie mit einem nur durftig ausgestatteten Canonicate in Gotha. hier kam er im Jahre

<sup>1)</sup> Der mertwurdige Brief findet fich in ber fehr feltenen Schrift: Concordia curatorum et fratrum mendicantium. Carmen elegiacum deplangens discordiam et dissensionem christianorum cujuscunque status dignitatis aut professionis. 4° s. l. et a. Diefelbe enthielt außer= bem einen Brief bes Bimpheling, Die Abhandlung bes Bigand Trebellius über ben Streit gwifchen bem Orbens: und Beltelerus und einige Bedichte. Das Schreiben Mutian's beginnt folgenbermagen: "Dum turpis ille Thurcarum pseudopropheta tot christianorum terras in suam ditionem redigit: Dum nostri principes inter se dissident depraedantur, digladiantur et armis saeviunt: Dum praeclare imperii Romani civitates a Tyrannis misere lacerantur: Dum coenobia manifestis rapinis intereunt, Dum clerus a latronibus pessumdatur: demon ipse bella movet etiam inter ipsos ecclesiasticos, inter sacris iniciatos: latrant contra se diversorum ordinum fratres in contionibus. Contendant inter se diversa collegia: fratres mendicantes contra rectores et plebanos seculares atque illi contra mendicantes crebras suscitant rixas etc." Am Schluß: Ex Bononia Kal. Juniis anno christi 1502.

1503 an. Ueber ber Eingangsthur seiner Bohnung sah man balb mit golbenen Buchstaben bie Inschrift glanzen: Beata tranquillitas 1).

## 11.

Aber wie häufig geschieht es, daß Bunsche gerade da auf die größten Schwierigkeiten ftogen, wo man fich ihrer Erfullung ficher mahnte!

Jene "gludfelige Rube", Die fich Mutian von feiner neuen Stellung in Botha für fein wiffenschaftliches Streben versprach, follte ihm nicht fo bald zu Theil werden. Seine nachste Umgebung bilbeten bort bie Canonifer, mit benen ihn icon feine täglichen Umteverrichtungen in nabere Berührung bringen mußten. Rach ber Schilderung, Die Mutian felbft von ihnen gibt, erscheinen fie größtentheils als Manner von bereits vorgerudtem Alter, die ohne bobern Befichtepunkt überall einseitig an bem Berkommen festhalten, unempfänglich fur bie neu auftauchenben wiffenschaftlichen Ibeen, aber nicht fo unempfanglich fur Die zeitlichen Bortheile, Die ihnen ihre Stellung bot. Unter fie trat ber Mann mit feinen idealen Blanen und Entwurfen, ber ben Ruhm ber angesehenften Schulen ber neuen Richtung in Deutschland und Italien auf feinem haupte vereinte und auf außern Glang und zeitliche Bortheile verzichtet hatte, um in ungeftorter Rube feinen Biffensburft zu befriebigen. Richt lange blieb biefer Begenfat verborgen. Unfangs eine rathselhafte Erscheinung wurde ber neue Canonicus feinen ältern Umtebrübern balb ein Begenftand bes Unftoges. Dan bemerkte mit Diffallen, daß er, obgleich bem geiftlichen Stande

<sup>1)</sup> Die Einfunfte jenes Canonicats betrugen nach Eoban (Farr. I, 24 b) faum 60 Gulben. Jener Inschrift gebenken Lauze 1. c. p. 121. Coban 1. c. Hutten in einem Briefe an J. Fuchs bei Munch 1. c. II, 39. Es ift nicht mit Gewißheit auszumachen, ob Mutian erft um diese Zeit, oder schon früher in den geiftlichen Stand getreten sei.

angehörig, fich ftete ber Darbringung bee Defopfere enthalte, man fand feine außerorbentliche Begeisterung fur bie beibnis fchen Sprachen anftogig. Seinerseits fühlte auch Mutian fich burch feine Umgebung gurudgeftogen. Benig erbaut murbe er burch bie handwerksmäßige Berrichtung ber religiöfen Pflichten, wie er fie bei feinen Mitcanonifern mahrnahm, die barbarifche Sprache, in ber fie verfehrten, verlette feinen feingebilbeten Beschmad. So wurde schon in Rurzem bas Berhaltniß ein gespanntes; einzelne unangenehme Auftritte fteigerten bie Spannung. Mutian fab fich in feinen Soffnungen auf eine ungeftorte Rube vollftanbig getäuscht. In feiner Seele gewann aber jest jener bittere Unmuth gegen bie Berftorer feines Blude bie Oberhand, ber fortan bie herrschende Stimmung feiner Seele bleibt. Bald erschöpfte er fich in bittern satirischen Ausfällen gegen seine Umgebung, bald fuchte er in ben Ausbruden ber Entruftung feinem Unwillen Luft ju machen 1). Bebe Meußerung legt von feiner gereigten Stimmung Zeugniß ab. Dann machte er ben Berfuch, fich vollftanbig abzuschließen, "nur mit ben Guten und Belehrten wolle er verfehren" 2). Er versagte fich jedes Bergnugen, bas ihm Unlag geben konnte, fich feinen Amtebrüdern ju nabern. Sein 3med murbe auch fo nicht erreicht. Sich felbft und feiner Umgebung verbitterte er bas Leben.

Es war ein Glud fur ihn, baß er in biefer traurigen

<sup>1)</sup> Man vgl. 3. B. Ansbrücke wie folgende: "Dii pecus scabiosum in tartara detrudant." M.B. F. 154 a. "Rgo quoque inter tot belluas quasi segnis et stupidus asellus torpeo et vocem latinam doctique probos sermones amisi clamando jugiter cum asinis." Tențel p. 61. "Glande vescuntur inventis frugibus" u. a.

<sup>9),</sup> Nemo enim Mutiano amicus unquam fuit, aut est, aut erit nisi qui rectus et integer et doctus. Nam ut libere loqui, libere vivere, ingenium apertum habere semper meum fuit: ita nullus unquam favit mihi, nisi cui morum illa simplicitas, fides constantia placuisset: ut verum et ratum sit, bonos esse amicos meos, inimicos vero non bonos." ad Urb. Zengel p. 19.

Lage in einem benachbarten Rlofter einen wohlwollenden Freund und Benoffen feiner Befinnung fand. Beinrich Urbanus, einige Jahre junger als Mutian 1), hatte biefen icon mahrend feiner Studienjahre in Erfurt fennen und ichaten gelernt. Schon bamals hatte Gemeinsamfeit ber Gefinnung zu einem engeren Berhaltniffe zwischen beiben geführt, bas aber burch Mutian's Reise nach Stalien unterbrochen murbe. Urban trat inzwischen in den Cifterzienserorden und erhielt seinen Aufenthalt in dem einige Stunden von Gotha entfernten Rlofter Georgenthal. Um die in Erfurt empfangenen Reime ju pflegen, ließ er fich hier neben ben Bflichten seines Orbens auch bas Studium ber Alten angelegen fein. Rur von Beit ju Beit unterbrach eine fürzere oder langere Unwesenheit in Erfurt, wo fein Rlofter bedeutende Besitzungen hatte 2), die Stille feines flofterlichen Aufenthaltes. Obgleich er fur feine miffenschaftlichen Reigungen in dem Rlofter feine Benoffen fand, fo durfte er ihnen boch bei ber milben Richtung bes Orbens ungehindert nachgeben.

Indem Mutian mit ihm von Gotha aus das alte Berhaltniß erneuerte, fand er einigermaßen Ersat für die Widerwärtigkeiten, die ihm seine nächste Umgebung bereitete. Es war schon eine Erleichterung für ihn, daß er den Kummer seiner Seele vor einem theilnehmenden Freunde ausschütten konnte. An die Klagen über die Verfolgungen und Verdächtigungen, die er in Gotha erfahre, knupste er zugleich Vetrachtungen über den gesunkenen Zustand der Scholastik, über die Nothwendigkeit, den Zweck und die Bedeutung der neuen Wissenschaften 3). Er

<sup>&#</sup>x27;) Das Geburtsjahr habe ich nicht ermitteln können. Mutian zweifelt einmal, ob er ober Urban ber altere fei. Urban bezog wahrscheinlich um 1492 bie Universität, als Mutian schon als Lehrer auftrat; vgl. M. B. F. fol. 189 a.

<sup>2)</sup> Den fogenannten Georgenthaler hof, beffen Bermaltung Urban übertragen mar.

<sup>•)</sup> Die Briefe, welche Mutian damals von Gotha aus an Urban fchrieb, gehören zu den merkwürdigsten jener Beit. In ihnen hat M. auch feine eigenthumlichen religiöfen Ansichten niedergelegt, wovon fpater.

hatte ein Berg gefunden, welches empfänglich war fur feine Buniche und Bedurfniffe. Das Berhaltniß, welches fich amifchen beiben Mannern bilbete, war bas innigfte und fcbloß felbft bie Mittheilung ber geheimften Bedanten nicht aus. Gie theilten einander ihre Bebenfen und Zweifel mit, fie ermahnten fich gegenfeitig, in bem Gifer für bie neuen Biffenschaften nicht zu erkalten. Der Berfehr zwischen beiden wurde noch lebhafter, als fich ihnen noch ein Dritter als Gefinnungsgenoffe anschloß. Es war ber junge Beorg Spalatin, ben wir bereits an ber Seite feines Lehrers Maricalf auf bem Gebiete ber neuen Literatur thatig fanben 1), ein fanfter, ftiller, anspruchsloser Jungling, nicht fo reich an geiftigen Erlebniffen, wie Mutian und Urban, eine von jenen befcheibenen Raturen, benen Singebung an ben geiftig Ueberlegenen Bedurfniß ift. Bohl auf Marschalt's Beranlaffung geschah es, daß er fich Mutian zu nabern suchte, ber ihn alsbald erfreut als ben Dritten in seinen kleinen Bund aufnahm 2) und ihm noch im Jahre 1505 eine Anstellung in bem Rlofter Georgenthal verschaffte, wo er auch mit Urban bas innigfte Berhaltniß anknupfte.

Spalatin's ausgezeichnete Kenntniffe in ber griechischen Literatur theilten ben wiffenschaftlichen Bestrebungen seiner beis ben altern Freunde neues Leben mit. In ber Zurudgezogens

<sup>1)</sup> Geb. um 1482 zu Spelt im Bisthum Eichstädt, feit 1497 in Erfurt, wo er bem jungen humanistenkreise angehörte; ber Abgang seines Lehrers Marschalk scheint auch ihn auf einige Beit nach Bittenberg gezogen zu haben, 1305 war er hauslehrer in einer Patriziersamilie zu Erfurt, noch in bemfelben Jahre wurde er Lehrer in dem Kloster Georgenthal, 1507 Pfarrer zu hohenkirchen.

<sup>2)</sup> Mutian schreibt über ihn an Urban: "Qui sie implet triumviratum amicitiae nostrae ut neque melior neque doctior juvenis sacile offendatur, etiamsi quaeras." Tengel p. 19. — Er fordert Urban aus, sich des Spalatin anzunehmen: "Tu infortunati juvenis miserias sustenta, ille lautas, luculentas, sestivas disciplinas, quas vel summi doctores ignorant, tecum ut liber est, libere communicabit. O lepidum convivium! o raram sodalitatem!" Tengel p. 31.

beit bes flöfterlichen Aufenthaltes, inmitten einer Umgebung. Die ohne Sinn und Berftandniß für ihre Reigungen mar, pereinten fich nun die brei Manner ju bem 3med einer gemeinfamen Beforberung ber neuen Biffenschaften. Richts veranschaulicht und mehr ben eigenthumlichen Reig, ben bamale bie antifen Studien auf die Gemuther ausübten, als ber Gifer, welchen Mutian und feine beiden Freunde in ber ungunftigften Lage für fie bethätigten. Sie entzogen fich bas Rothwendigfte, um fich mit vieler Dube die Werke ber claffischen Autoren aus ben italienischen Breffen über bie Alpen hinüberzuschaffen. Urban trat im Jahre 1505 felbft mit bem gefeierten Albus in Benedig in Berbindung 1), burch hinweisung auf bas Gebet, mit bem man in ihrem ftillen Rreise ftets feiner eingebenf fei, suchte er ihn für ihre Bunfche willfähriger zu ftimmen 2). Und wie groß mar die Freude, wenn fie nach langem Sarren endlich ber ersehnten Schape theilhaftig wurden! weinte einmal vor Freude, ale er eine neue Sendung feiner lieben Alten empfing. Mit einem mahren Seißhunger gab man fich ihrem Studium bin. Was man aus ihnen gelernt hatte, wurde bald Gegenstand ihrer gegenseitigen Mittheilungen, Die Mutian dazu zu benuten wußte, um anregend und ermunternd auf feine jungern Freunde, die ihn gern ale ihren Lehrer und Führer anerkannten, ju wirken. Gewöhnlich geschah bies in

<sup>&#</sup>x27;) Das Datum, welches Tengel p. 43 für die Briefe Urban's an Albus gibt, ist falfch: statt 1510 ist nach Angabe des Originals 1505 zu lesen. "Allegamus ad te" sagt Urban in dem ersten Briefe d. d. 18 Cal Dec. "nummos quatuor aureos, pro quidus Foccharis ad nos dato Etymologicum magnum et Julium pollucem et si non est nimium opuscula Bessarionis, Xenophontis, Hieroclis et epistolas Merulae" l. c. Er gedenst in dem Schreiben auch unter vielen Lobsprüchen des Mutian und der Anwesenheit des Spalatin. — Behn Tage später legt er dem Albus ihre Angelegenheit nochmals an's Herz und gibt ihm besorgt nochmals ihre Adresse: "Commoramur in regione Thuringiae non procul ad aeraria socchariorum" l. c.

<sup>2)</sup> Tengel 1. c. p. 43.

Briefen, Die er von Gotha aus an fie richtete, manchmal jeboch erschien er personlich unter ihnen in Georgenthal, mo bie freundliche Aufnahme, die er fand, ihn fur die Leiden feines gothaiichen Aufenthaltes entschädigte. Spalatin bing mit ber größten Liebe an ibm, Nichts hatte er ohne feinen Rath unternommen. Urban's Berehrung für ihn mar fo groß, daß Mutian felbit ihn aufforderte fich ju maßigen, um nicht feinen Orbensgenoffen Anlag jur Gifersucht ju geben. Wie gang anbere erscheint bier Mutian, als in feiner Umgebung ju Gotha! 1) Doch auch feinem Berfehr mit Urban und Spalatin theilte jenes unselige Berhaltniß einen duftern Sintergrund mit. Faft in jedem Briefe ! fommt er auf die Unwiffenheit feiner Mitcanonifer gurud, auf bie Unfeindungen, die er ber Biffenschaft wegen von ihnen erfahren muffe. Der Bebante, bag er und feine beiben Freunde ' mit ihren Beftrebungen in ihrer Umgebung vereinzelt ftanben, fehrt überall wieder. "D Urban", fcreibt er an biefen, "unfer Weg ift gerade, eng, uneben, hugelig, fteil und beschwerlich, entweder rauh durch Dorngestruppe ober burch Relfen versperrt, fo daß wir nur mit großer Dube und Unftrengung und immer in Befahr ju fallen, vorschreiten konnen. Berade ift unser Beg, weil wir einmuthig Gott allein suchen und verehren; eng, weil Benige mit une nach Biffenschaft und sanfteren Sitten ftreben; fteil, weil er jum Studium ber lateinischen Sprache führt: ju einem mahren geiftigen Gute gelangen Benige ohne Anftrengung"2). Er vereinigt fich mit feinen Freun-

<sup>1)</sup> Das anmuthige Berhältniß wird uns namentlich auch veranschauslicht burch die Titel, die Mutian den beiden Freunden in seinen Briefen gibt; einen Brief an Urban beginnt er folgendermaßen:

Hanc chartam tribuis viro modesto Urbano celeri manu viator, Qui multum celebrat bonos sodales Et prodesse studet latinitati.

Dt. B. F. fol. 5 a.

<sup>2)</sup> Tengel 1. c. p. 20. 21.

ben zum Gebete, daß Gott, trop ber Menge ihrer Gegner, ihrer Sache den Sieg verleihen wolle 1), aber er hat nicht den Muth, seinen Blid hoffnungevoll in die Zukunft zu richten.

hatten auch die Bemuhungen dieser Manner nicht die Bedeutung gewonnen, welche fie später gewonnen haben, man wurde doch nicht ohne Theilnahme bei ihnen verweilen.

Das innige Verhältniß, welches Mutian mit den beiden gelehrten Klosterleuten von Georgenthal unterhielt, war indeß nicht geeignet, das Mißtrauen, welches in seiner Umgebung gegen ihn aufgekommen war, zu beseitigen. Abneigung und Argwohn gegen ihn wurden nur noch größer. Bald flüsterte man sich zu, daß in den geheimen Jusammenkunsten jener drei Männer eine unfirchliche Gesinnung befördert werde <sup>2</sup>). Eines Tages, als im Convente das Leben des h. Gregorius vorgeslesen wurde, beschuldigte einer der Anwesenden Mutian geradezu irreligiöser Grundsäge <sup>3</sup>).

## Ш.

Mutian's religiose Ansichten haben nicht blos bei seinen Amtsbrüdern, sondern auch bei Andern in damaliger und spasterer Zeit Anstoß erregt. Ein neuerer Historiker hat verschies bene seiner Aeußerungen über Religion und Kirche zu einem Ganzen zusammengestellt, das sein Berhältniß zu dem Christensthum mindeftens als ein sehr zweiselhaftes erscheinen läßt 4).

<sup>1)</sup> Tengel l. c. p. 47. "Tu Deum ora, ut negotio, quod molimur, aspiret. — Pie Deum precor ut fautores linguae latinae tueatur et servet." ad Urb.

<sup>2)</sup> Mutian selbst beklagt sich über solche Berdächtigungen: "Urbanus, Spalatinus, Mutianus poetae sunt, graece loquuntur, de divinis rebus impie sentiunt. Talia jactantur." ad Urb. Tenpel p. 32.

<sup>3)</sup> Tengel p. 32.

<sup>4)</sup> Bgl. C. hagen Deutschlands relig und liter. Berhaltniffe im Beits alter der Reformation. 1, 323 ff. Die bort gegebene Zusammenstellung fonnte noch burch einige Stellen aus ber Frankf. Sammlung vervollständigt wer-

Richt zu läugnen ift, daß wir in seinen Briefen, namentlich in jenen, die in die ersten Jahre seines gothaischen Aufenthaltes sallen, manche Aussprüche finden, die und den Blid in ein den christlichen Anschauungen in bedenklichem Grade entfremdetes Seelenleben zu eröffnen scheinen. Indeß einzelne dergleichen Aeußerungen an sich erschließen nie oder höchst selten das Innere eines Menschen. Rur dann, wenn sie mit Rücksicht auf die gesammte geistige Entwickelung desselben und die bestimmte Lage, in welcher sie geschahen, betrachtet werden, berechtigen sie uns zu einem Urtheil.

Mutian war ein Geift, bem an und für sich die einseitig sprachliche Richtung der neuen Studien nicht genugthat. Das charafteristische Merkmal der meisten Humanisten, die Eleganz der sprachlichen Darstellung, tritt bei ihm wenig hervor. Er verwahrte sich dagegen, wenn man ihn mit Cicero verglich 1). Dagegen nannte er sich selbst mit Borliebe einen Philosophen und hörte es gern, wenn Andere ihn so nannten 2). Wie dies im Allgemeinen für seine Richtung bezeichnend ist, so bestimmt er diese selbst noch näher dadurch, daß er sich gewöhnlich einen christlichen Philosophen nennt. Ein eigenthümlich religiöser Zug

ben, obgleich Tengel bei feiner Auswahl Diefer Seite befonders feine Aufmerkfamteit gugewendet hat.

<sup>1)</sup> Bgl. D. B. F. fol. 114 b. — Camerarius bemerkt mit Recht über seinen Stil, er habe geschrieben: "Animo magis intento sententiis cum gravibus tum jocosis breviter concinnandis, quam cogitatis dilucide et copiose explicandis. Concessa etiam sibi licentia vel derivando vel duplicando vel quocunque alio modo non usurpata ab auctoribus Latinitatis essingendi vocabula." Bergl. Libellus novus Epistolas et alia quaedam monumenta doctorum superioris et hujus aetatis complectens Joach. Camerarii Pabeperg. Lips. 1568. 8° E. 8a.

<sup>\*)</sup> Sehr bezeichnend für ihn ift ber wenn auch scherzhafte Entwurf einer Einrichtung ber Universitäten, welcher sich in einem Briefe an Urban findet: "Beren genug in der großen Schule ein Sophist, zwene Mathematici, dreh Theologi, IIII Juristen, V Medici, VI Oratores, VII Hebrel, IIX Graeci IX Grammatici, X rechtstunige Philosophi tamquam praesides et principes totius rei literariae" Tengel 16%.

ist in seinem Charakter vorherrschend. Reben den humanistisschen Studien beschäftigten ihn fortwährend die Lehren des christslichen Glaubens. Er außerte sich misbilligend über das Benehmen der Boeten, die sich einseitig dem Dienste des neuen Sprachensstudiums widmeten. "Zwei Heilmittel", schreibt er an Musardus, der ihn um Rath gefragt hatte, "empsehle ich Dir, das evansgelische und das poetische ')." Er scheint oft geneigt, den neu erweckten sprachlichen Studien nur insofern Werth beizulegen, als sie das Studium der Theologie befördern.

Das aber erfieht man fehr bald, daß seine Theologie nicht bie ber Schulen ift.

Ueberblickt man ben frühern Bilvungsgang Mutian's, so findet man, daß sich Bieles vereinte, um ihn auf die Bahnen der theologischen Opposition zu führen. Als Zögling der Universität Erfurt war er von vornherein in den Geist einer freieren Theologie eingeführt, er theilte die Sympathien iener Schule für ihren ehemaligen Lehrer Johann von Wesel'). Dann erscheint er in Italien in innigem Verkehr mit jenen kirchlich Mikvergnügten, die sich in wehmuthigen Klagen über die traurigen Justände der Kirche ergehen. Noch wichtiger wurde für ihn sein Verhältniß zu den italienischen Humanistenkreisen. Es ist unverkenndar, daß die dort in Umlauf gesehten neuen philosophischen Ideen einen tiefern Einfluß auf ihn ausgeübt haben 3).

<sup>1),</sup> Duo nunc remedia proponimus alterum evangelicum alterum poeticum" ad Mus. M. B. F. fol. 156 a. Achnlich schreibt er ihm in einem andern Briefe: "Arbitraris enim, ut neminem ornate loqui posse, ni qui latine sciat, ita infantem atque insulsum in Theologia futurum, nisi qui literas, quas seculares vocant praegustaverit. Ego etsi non refragor huic opinioni tamen illud addendum existimo, copulandum utrumque studiorum genus, ne dum alterum latus protegas, vulnereris in altero." Tengel l. c. p. 134.

<sup>2)</sup> Tengel 1. c. p. 93.

<sup>\*)</sup> Seine Mitcanonifer bezeichnen ihn wegen feiner religiöfen Anfiche ten als einen Italiener. D. B. F. tol. 154a. Geine Anfichten find oft gerabezu Bicus, Ficinus u. A. ber italienischen Schule entlehnt.

Die Anregung, welche er von ihnen empfing, entfernte ihn noch weiter von ben theologischen Spftemen ber Schule, ohne jeboch feinen eigenen religiöfen Unfichten Rlarbeit und Sicherbeit zu verleihen. Aber Mutian befaß Opferfabigfeit genug, um fich burch Bergichtleiftung auf ben Blang außerer Ehren bie Rube ju erfaufen, beren er bedurfte, um bas, mas erft buntele Ahnung war, auf bem Wege ernften Rachbentens in klaren Begriff umzugestalten 1). Da mußte es ihm begegnen, baß er gerabe bort, wo er feinen Plan jur Ausführung ju bringen gebachte, in einen Rreis von Mannern geführt murbe, bie, ohne höhern Gesichtspunkt ber herfommlichen icholaftischen Borftellungsweise jugethan und ohne Begriff und Bedurfniß von bem, mas Mutian's Seele bewegte, ihn fofort mit Difftrauen, bald entschieden feindfelig behandelten. Indem er aber fo an der Schwelle in feinen idealen Bestrebungen gestört murde, erwachte in ihm die Leidenschaft gegen seine Widersacher und bas Syftem, welches fie vertraten. Der Bedante bes Begenfates gegen feine Umgebung murbe ber leitenbe feiner Seele.

In dieser Lage geschah es, daß er sich zu jenen merkwurdigen Aeußerungen über Religion und Kirche fortreißen ließ. Sie sind eben als die verwegensten Angriffe zu betrachten, die er in seinem unausgesetzen Kampfe gegen seine Umgebung unternahm. Sie haben bald die Form von bittern satirischen Ausfällen, bald sind sie in das Gewand einer ernsten philosophischen Betrachtungsweise eingekleibet. Allen sieht man die gereizte Stimmung an, in der sie vorgebracht wurden. Manche knupfen geradezu an einen Borfall an, der so eben wieder seiner Erbitterung gegen seine Amtsbrüder neue Nahrung gegeben hat.

<sup>1)</sup> Er felbft fagt kurz nach seiner Ankunft in Gotha von seinen wissenschaftlichen Bestrebungen: "De des sanctisque viris et de cognitione totius antiquitatis nostrum est studium." Tenzel p. 18 ad Urb. In bemselben Briefe heißt es: "Mea siquidem vita in pietatis et doctrinarum otio conquiescit."

Die Unwürdigfeit bes perfonlichen Banbels feiner geiftlichen Collegen ift ihm ein Beweis für die Unwahrheit ihrer Religion. "Wer möchte es glauben", schreibt er an Urban, "daß folche Briefter im Befit ber mabren Religion feien." Ihrer außerlichen exclusiven Auffaffung bes Chriftenthums gegenüber gibt er demselben die universellste Bedeutung ohne alle zeitliche und örtliche Beschränfung 1). Er liebt es, fich antifer Tugendbeispiele zu bedienen, zieht beidnische Denfer driftlichen Theologen vor, er glaubt dem h. Benedictus eine Ehre ju ermeifen, wenn er ihn einen Bythagorus nennt; überhaupt hebt er bas Gute, welches er in andern Religionen vorfindet, mit Borliebe hervor und findet namentlich an herrlichen Aussprüchen des Roran Gefallen 2). Machten ihm feine Mitcanonifer Die Bernachlässigung bes Degopfers jum Bormurf, so hebt er hervor, wie wenig auf bie blos außerliche Darbringung besselben anfomme. Er ftellt ben geiftigen Genug über ben leiblichen, ober vielmehr er läßt jenen allein gelten, benn bas Reich Gottes fei nicht Speise und Tranf; er redet einem ftarf spiritualifirten Chriftenthum bas Wort, ber geiftige Chriftus fteht ihm hober, ale ber leibliche 3). Begenüber ber angftlichen Beobachtung ber religiösen Ceremonien, welche er in feiner Umgebung mahrnimmt, betont er ben Glauben, außer bem Alles Sunde fei, ober er bringt auf Erfüllung bes einfachen Sittengesetes, Bott zu lieben und ben Rachften 4). Letteres fei bie Sauptfache, baju nutten

<sup>1) 3. 3.</sup> in einem Briefe an Urban unb Spalatin bei Tengel p. 37: "Non incepit Christi religio cum illius incarnatione sed fuit ante omnia secula, ut prima Christi nativitas, Quid enim allud est verus Christus, verus Dei filius, quam, ut Paulus inquit, sapientia Dei, quae non solum affuit Judaeis in angusta Syriae regione, sed Graecis et Italis et Germanis, quamquam vario ritu religionis observarentur."

<sup>2)</sup> Bgl. Tengel l. c. p. 60. 85. 114. 250.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Tengel p. 20. 58: "Verus Christus animus est et spiritus, qui neque comprehendi neque manibus tractari neque videri potest."

<sup>4)</sup> Tengel p. 106. 57.

weber Ceremoniendienst, noch scholastische Spissindigseiten 1). Leichtsinnig außert er sich über einzelne kirchliche Institute, über das Fasten, durch das man Thiere, nicht Menschen bandige, über die Beichte und den Charakter der Priester 2). Auch über einzelne Erzählungen des alten Testaments spricht er sich in einer Weise aus, die wenigstens seiner Umgebung sehr anstößig erscheinen mußte 3).

Wie wenig indeß folche meist in den Angenbliden leidensschaftlicher Erregtheit hingeworfene, sich theilweise widersprechende Aeußerungen als Ausbruck seiner inneren Ueberzeugung und der herrschenden religiösen Denkungsart Mutian's zu betrachten sind, zeigt sich sehr bald. Er selbst sagt, daß er sich "durch solche Scherze nur gegen die Angriffe seiner Gegner schütze 4)." Er sucht ihre Berbreitung in weitern Kreisen zu verhindern, auch fordert er wohl seine Freunde auf, Briefe von ihm, in denen solche Aeußerungen vorkamen, zu vernichten 5), nur zur Befriedigung seiner Laune seien sie geschrieben 6). Er selbst trägt kein Bedenken, sie als heidnisch und irreligiös zu bezeichnen,

<sup>1),,</sup>Quid ista disserendi subtilitas ad vitam moresque facit? Conducit, ajunt, religioni Christianae. Non est ita, obest magis."

Eengel p. 21.

<sup>2)</sup> Ueber das Fasten spricht er sich am frivolsten aus in einem Briefe an Betrejus 1. c. 258, über den Briestercharaster in folgender Stelle: "Accepimus de pectore Serapidis magicum characterem, tui Jesus Galilaeus auctoritatem dedit; illa sigura sugamus hostes, allicimus numos, Deum consecramus, tartara concutimus et sacimus mirabilia sive coelestes sive scelestes, nihil ad rem dummodo simus beati jovis epulones." 1. c. 106.

<sup>3)</sup> Bgl. Tengel p. 18. 63.

<sup>4)</sup> Tengel p. 61.

b) 3.8. ad Herebordum: "Tu literas meas concerpe si me amas. Nisi ita feceris, non audebo cavillari, ut solee." Empel p. 104.

<sup>6)</sup> So sagt er einmal über das Fusten: "Pertinet enim haec sobrietas ad morum regulam et ad salutis rationem" und fährt dann sort: "Ego ut paulisper inter seria jocer, dieo causam jejunandi avaritiam esse." Tenpel p. 46 Stellen wie die oben berührten beginnen oft mit den Borten: "Ego ut tecum meo more jocer" u. dal.

und bittet wegen ihrer feine Freunde um Berzeihung. welches Vertrauen er felbft in feine philosophischen Argumente fest, mit benen er mitunter übermuthig um fich wirft, fieht man am beften, wenn er einmal bei einer folchen Belegenheit ben Weg, ben er mandele, als einen gottlosen barftellt und fchließlich es vorzieht, jur Berrichtung ber Andachtsubungen, Die ihm fein Stand auferlegt, überzugehen 1). Eben die Haltung, bie er in seinem personlichen Bandel beobachtet, thut auf bas entschiedenfte bar, daß es mit jenen frivolen Ausfällen nicht fein völliger Ernft mar. Oft trifft ihn ber Bote, wie er mit bem Beten bes Breviers beschäftigt ift 2). Er läßt es fich febr angelegen fein, daß die Seelenmeffen fur die Berftorbenen feiner Familie gehalten werden 3). 3m Jahre 1514 fcbreitet er nach langem Bogern jur Darbringung bes Megopfers, "ba er fich, ohne die Bflicht der Frommigkeit zu verlegen, nicht langer von Opfer und Altar enthalten fonne 4)." Einige Zeit fpater finden wir ihn eifrig mit bem Studium ber heiligen Schriften beschäftigt. Er arbeitet an einer Auslegung des Pfalmiften und feiert ihn

<sup>1)</sup> So sagt er einmal in einem Briese an Urban: "Sed ne sanctitatem tuam ab academia porticuque Christiana ad impiam viam, quae nos philosophos satigat seducam cano receptui, teque rogo ut ames me amore ille tuo singulari. Ego nunc propter deum ad primarum supplicia vado tui memor, tuas ad Christum proces reposcendo. Eenpel 58—59. Es ist beachtenswerth, das diese Aeuserung eben auf jene Stelle solgt, wo er von einem Scheinchristus spricht. Bgl. Hagen l. c. 1, 326.

<sup>2)</sup> M. B. F. fol. 139a. Tengel p. 131, 167, 221 u. A.

<sup>\*)</sup> Bgl. M. B. F. fol. 171 a u. 307 b. Er verkaufte das von seinem Bruder ererbte Haus in Ersurt nur unter der Bedingung "ut fratri Joanni Muth olim in aula Moguntina vita defuncto piorum requiem inter sacra precarentur."

<sup>4),,</sup> Neque enim salva pietate diutius ab aris et victimis abstinere manus possum; fui spectator potius quam conviva. Visitavi hostiam tantum non tractavi ut popa. Nunc deo meo propitio gustabo partes dominicae coenae et pro vivis et defunctis memoriter, ut fit, orabo. « M. B. f. fol. 184 b. Einige Beit später spricht er mit der größten Achtung von der Messe. M. B. K. fol. 188 b.

in zierlichen Berfen 1). Er liefet mit großem Gifer bie Berte ber Rirchenvater. Die Orbensftifter, Die bh. Benedict und Bernard, verehrt er als die herrlichften Bluthen bes firchlichen Lebens; er will einmal an Baptifta Mantuanus ichreiben, damit biefer bas Andenfen bes Erfteren burch ein Bedicht verherrliche 2). Auch fpricht es ficherlich nicht fur Mutian's Unfirchlichkeit, bag bie Manner, welche feines vertrauteften Umganges genoffen, einen mahrhaft firchlich-religiöfen Charafter jur Schau tragen. Georg Spalatin, ber gang unter Mutian's Ginfluffe ftand, brachte, ale er 1509 ale Erzieher nach Wittenberg berufen murbe, vor feinem Abgange an 30 Tagen bas Defopfer bar, in ber Absicht, fich ben Segen bes himmels zu erfleben 3). Urban, Mutian's innigster Bertrauter, ift Berfaffer einer Schrift, Die an Die gläubige Myftit ber fruberen Jahrbunderte erinnert 4). Er verfaßte fie auf Unregung Mutian's, ber ibn icon fruber aufgeforbert hatte, bas Leben Chrifti ober bes b. Bernard zu beschreiben b). Selbst die Jünglinge, beren fich Mutian und Urban gur Bermittelung ihres gegenseitigen Berfehrs bedienen, erscheinen in

Bgl. Libellus novus Epp. etc. G 7a.

<sup>1) 3. 3. ,</sup>Custos pii David gregis
Psalmos canebat inclytos
Hebraea gens, quos censuit
Toto colendos pectore.
Nec errat hac in semita
Mittunt recepti sub jugum
Christi colonum simplicem
Purgantque conscientiam."

<sup>3)</sup> Tengel p. 29. Ueber S. Bernard fagt er: "Bernardus noster vir haud dubie primi nominis inter sanctissimos, cujus familia hodie late patet celestium contemplatrix." M. B. F. fol. 42a.

<sup>3)</sup> Tengel p. 120.

<sup>4)</sup> Dieses merswürdige aber sehr seltene Schristigen führt den Eitel: M. Maruli Carmen de doctrina domini nostri Jesu Christi pendentis in Cruce per modum dialogismi Christi et Christiani." 4°. (Exc. per Joan Canappum. 1514.)

<sup>6)</sup> Bgl. Tentel 96, 33, 35.

einem ahnlichen Lichte; auch fie führen einen fehr erbaulichen Briefwechsel vorwiegend religiöfen Inhalts').

Beachtenswerth ift, wie die humanistischen Schuler Rustian's über ihn geurtheilt haben. Auf Reinen unter ihnen hat er den Eindruck der Irreligiösität gemacht, sie alle sind einstimmig in dem Lobe seiner Frömmigkeit und kirchlichen Gestinnung und heben diese unter seinen Tugenden immer besonders hervor. Euricius Cordus fordert jeden auf, der einen "gelehrten, tugendhaften, gefälligen, freundlichen Mann, einen Mann ausgezeichnet durch Religiösität" zu sehen wünsche, in die Wohnung des frommen Gothaer Canonicus einzutreten 2). "Ja fürwahr", schreibt dieser selbst an seinen Freund Urban, "ich liebe den Glauben der Kirche, angenommen zum Antheil des Herrn" 3).

Gewiß lebte in Mutian nicht ber mit ben Lehren bes Chriftenthums zerfallene Beift, ber fich in einzelnen feiner Meußerungen ju verrathen icheint. Aber baß fein Berhaltniß zu benfelben nicht immer und überall bas einer unbedingten Unerkennung und gläubigen Singabe mar, icheint ebenfo gewiß. Die innere Ruhe und Befriedigung bes Bewußtseins, die mit letterer verfnupft ift, fehlte ihm. Gine Disharmonie, ein Schwanfen zwischen zwei verschiebenen Weltanschauungen war in ihm vorhanden, nie hatte ihn fonft ber Rampf gegen feine icholaftis fchen Widersacher in Gotha ju fo ungemeffenen Behauptungen fortreißen konnen. Und wie fein erftes Busammentreffen mit ben Unbangern ber Scholaftit feinen innern 3wiesvalt offenbarte, fo hat eben die Reindschaft gegen fie benfelben vergrößert und feine Aussohnung um ein Bedeutendes erschwert. Rampf gegen die Scholaftif ließ ihn nie jum ruhigen Rachbenten über fich felbft gelangen. Der Bedante bes Begenfapes

<sup>1)</sup> D. B. F. fol. 242 a. Tengel 196. 197. u. a.

<sup>2)</sup> Euricii Cordi Opp. 80. Das Itinerarium, in bem biefe Acufes rung vortommt, ift aus bem Jahre 1515. Bergl. auch Eobavi Farrago I, 26 b. u. a.

<sup>3)</sup> Tengel p. 199.

gegen die Schultheologen verfolgt ihn überall. An den Ausbruck der Berehrung gegen den h. Benedict knüpft er den des bittersten hasses gegen jene 1). In dieser Gemuthsstimmung hat er kein Bedenken getrage::, ein Unternehmen zu unterstüßen, das dem verhaßten Feinde den tödtlichen Schlag beibrachte. Und erst da, als der Feind vernichtet war, dessen Bekämpfung ihn fortwährend in sieberhafter Aufregung erhalten hatte, wurde Mutian's Seele ruhiger und milber gestimmt. Da gewann er Wuße, in sein eigenes Inneres zurückzukehren und die Aussschung der hier sich bekämpsenden Gegensätze vorzunehmen.

Und er hat bies gethan.

Es war am Tage vor seinem Tobe, als er nach dem letten Rampfe mit sich selbst die Feder ergriff und die Worte niedersschrieb: "Bieles weiß der Landmann, was der Philosoph nicht weiß. Christus aber, unser Leben, ift für uns gestorben. Dies glaube ich auf das festeste"2). Erst spät, am Abende seines Lebens, ist Mutian jene "glückselige Ruhe" zu Theil geworden.

#### IV.

Während sich für den neuen Canonicus in Gotha felbst bie traurigsten Aussichten eröffneten, geschah es, daß er in der Ferne die Theilnahme und Anerkennung fand, die ihm seine unmittelbare Umgebung versagte. Nicht so einsam und undesachtet, wie er in jenem Briefe an Urban klagt, wandelte Mustian mit seinen beiden stillen Freunden auf dem steilen Pfade der neuen Wissenschaften.

<sup>1)</sup> So fagt et: Legi nuper nudius tertius et heri regulam S. Benedicti. Quis non rabularum magnifica et insidiosa verba contemneret. R. B. F. fol. 308 a.

<sup>2)</sup> Bgl. ben Brief bes Myconius ad Georgium Brunum in Amoenitates literariae IV, p. 439—30, wo jene Radricht sich sindet: Priori die sedens, et nescio quid secum gerens certaminis, arrepto calamo ita scripsit: "Multa seit rusticus quae philosophus ignorat: Christus vero pro nobis mortuus est, qui est vita nostra: quod certissime credo."

Roch war er nicht lange Zeit in Gotha, als er von dem sächsischen Churfürsten Friedrich dem Weisen die ausgezeichnetsten Beweise der Huld und Anerkennung empfing und zu demselben in jenes innige und nahe Berhältniß trat, welches ihm bald bei allen wichtigen Schritten des Fürsten einen entscheidenden Einfluß verlieh 1). Schon im Jahre 1505 sinden wir den gelehrten Abt Tritheim in seiner Rähe. Der humanistisch gebildete Graf Hartmann von Kirchberg, welcher in dem Kloster Fulda ledte, näherte sich ihm um dieselbe Zeit in Briefen, welche die größte Berehrung für Mutian aussprechen 2). Gleichzeitige Briefe des Aldus Manutius und Ulrich Zasius verfünden Mutian's Lod. Letzterer preiset ihn "als den Gelehrtesten der Deutschen, einen zweiten Barro" 3).

Aber von keiner Seite wurde dem neuen gothaischen Canonicus größere Aufmerksamkeit bewiesen, als von den Gelehrten
der benachbarten Universität Erfurt. Schon ift des nahen Berhältnisses gedacht, in dem die beiden Träger des Humanismus
daselbst zu ihm standen, der ungewöhnlichen Ehrfurcht, welche
sie für ihn an den Tag legten 4). Ihr Beispiel fand auch bei
solchen Nachahmung, die nicht so entschieden wie ste der neuen
Richtung huldigten. Als Zögling der Universität stand Mutian

<sup>1)</sup> Bgl. Lib nov. epp. K 5 b. Mut. ad Urb. "Mitto etiam Petri Ravennatis sermones quos dux inclytus Foedericus mihi transmisit cum elegantissima quam suo tempore videbis epistola, quae referta est summae illius humanitatis et praecipui erga me amoris." Der Brief ist aus 1505, wie die Erwähnung der clades intestina zeigt. — Reuchslin nannte später Mutian den Hierophantes des Chursürsten.

<sup>2)</sup> Schon 1505 überfandte Mutian einen Brief bes Grafen an Urban mit den Borten: "Cernere licedit, quantus sit amor erga me disertissimi comitis Hartmanni Kirchburgii." Tenpel p. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ud. Zasii epp. ed. Rieggerus p. 390 ad Thom. Wolphium. (1506); vgl. Lib. nov. epp. K 1 a

<sup>4)</sup> Mutian wußte das Berdienst des Marschalf und Maternus zu würs digen. Zwei Briefe von ihnen übersandte er (1505) an Urban mit den Borten: "Ille nobilissimus Thurius sua to delectadit elegantia, cui Materni Pistoriensis epistolam sodalitatis nomine copulavi." Tengel 41.

ohnehin allen nabe; man erinnerte fich noch, mit welchem Beifall er einft in Erfurt gelehrt 1). Der Zauber, mit bem ibn feine italienische Reise umgab, erhöhte bie Theilnahme fur ihn. Manner wie Georg Eberbach, Boebe, Soemmering, Reinbote u. A., die une ichon ale Bertreter jener vermittelnden Richtung befannt find, suchten feine Rabe und Freundschaft. Es bilbete fich in Rurgem gwischen Mutian und größtem Theile ber Unis verfitatelehrer das iconfte Berhaltnif. Wohl fand Mutian Manches bei seinen neuen Freunden, mas er nicht billigen fonnte, aber fie bilbeten boch immer einen erfreulichen Begenfat gegen feine nachfte Umgebung in Gotha; theilten fie auch Mutian's miffenschaftliche Anschauungen nicht, fo maren fie boch nicht unempfänglich fur biefelben; fie alle waren einstimmig in ber Anerfennung feiner feltenen Belehrfamfeit. So lebhaft murde jenes Berhältniß, daß Mutian, obwohl er fortwährend feinen Bohnfit in Gotha beibehielt, boch wegen besfelben als Mitglied der Universität betrachtet werben fonnte.

Indes wichtiger und folgenreicher als diese befreundete Stellung zu den Lehrern der Universität wurde das Berhältnis, in das Mutian bald zu der bisher von Maternus geleiteten jungen Poetenschaar trat. Schon im Jahre 1504 hatte Coban auf seiner Reise nach Ersurt den merkwürdigen Gelehrten in Gotha kennen gelernt. "Du wirst der Ruhm der Dichtkunst werden", verkundete Mutian dem seuerigen Jünglinge. Ein innigeres und dauerndes Berhältnis zwischen beiden war aber damals noch nicht begründet worden. Ein solches bildete sich erst zwei Jahre später, eben als Maternus sich seinem bisher verwalteten Amte nicht mehr gewachsen fühlte und die Blick seiner Schüler nach einem kräftigeren Führer suchten<sup>2</sup>). Eoban, der schon mehrmals den Ton in dem jungen Dichterkreise ange-

<sup>1)</sup> Bgl. De laudibus Gymnas. lit. Erph. B 1 a.

<sup>2)</sup> Der erfte Brief Mutian's an Eoban, worin fich jenes innige Bershältniß zu erkennen gibt, ift d. d. Cal. Octob. 1566. — Lib. nov. epp. H 6 b.

geben hatte, wurde auch jest burch bas Beispiel ber Unnaherung an Mutian feinen Freunden Anlag zu demfelben Schritte. Die Berfonlichkeit eines Mannes, ber nach bewegter, gang im Dienste ber Wiffenschaften verlebter Jugend, jest einen flofterlichen Aufenthalt in Gotha bem Glanze einer clericalen ober politischen Laufbahn vorzog, nur um ungeftort feinen miffenschaftlichen Reigungen nachgeben zu können, übte auf die jugendlichen Gemuther einen eigenthumlichen Reig aus. Richt ohne eine gewiffe Schuchternheit fingen nun auch Goban's Freunde an, fich bem wunderbaren Manne ju nabern, am frubeften Crotus Rubianus, Betrejus und ber mit Coban febr nabe befreundete Berebord von der Marthen 1). Ihnen folgten bann bie Uebrigen, Ceratinus, Beinrich Gberbach, Trebelius, Jonas u. f. w., bis fich nach und nach bie gange erfurtische Boeten. schaar um Mutian zusammenfand. Auch ber junge Ulrich von Butten trat von Erfurt aus zu biefem in ein naheres Berhaltniß, welches innig genug war, um auch noch nach erfolgter Trennung auf seine Entschließungen einzuwirken 2). Ihn zwar trieb sein unruhiger Geift schon balb wieder aus ber Rabe bes Mannes, bem die "gluckselige Rube" über Alles ging, ju neuen poetischen Abenteuern fort; um so naber aber schaarten fich die Uebrigen um benfelben, benn fehr bald wurden fie inne, baß fte in ihm gefunden, mas fte gesucht, einen Ruhrer und Leiter für ihre wiffenschaftlichen Beftrebungen.

Jene "Guten", benen fein Umgang ausschließlich gewidmet fein follte,. traten Mutian in diesen offenen, lernbegierigen

<sup>1)</sup> herebord war ber Sohn bes maingischen Bigebom Gerlach von ber Marthen, von gleichem Alter mit Eoban, beffen vertrauter Freund und groß-muthiger Gönner er war. Eoban hat fein Geschlecht in mehreren Gedichten verherrlicht. Lib. nov. opp. F 1 b. sqq.

<sup>3)</sup> Ueber fein bamaliges Berhaltniß zu Mutian fpricht fich hutten im zweiten Buche feiner Rlagen aus:

<sup>&</sup>quot;Consulit hunc Crotus doctoremque eligit Hessus Non nihil et crebro profuit ille mihi." Opp. Hutt. I, 67.

Jünglingen entgegen, und die Inschrift: Bonis cuncta pateant, welche er um diese Beit über ber Eingangsthur seines Wohnzimmers andringen ließ, that letteren fund, mit welcher Liebe er sich ihrer anzunehmen: gedachte 1).

### V.

Fortan war Mutian's ganze Sorge und Thatigfeit feinen jungen erfurtischen Freunden zugewendet. Ginen Augenblid dachte er baran, unter ihnen in Erfurt, wo er ein von feinem Bruber ererbtes Saus befag, feinen Bohnfit ju nehmen. Gehr bald aber überzengte er fich, wie wenig bies nothwendig fei. Gern 1 unternahmen die eifrigen Junglinge die fleine Reise von Erfurt nach Gotha, um einige Beit in Mutian's Rabe ju verweilen, und je mehr fich ihnen seine mahre Befinnung erschloß, besto baufiger wurden ihre Befuche. Allmählig verlor fich bei diefen Busammentunften bie anfängliche Schuchternheit; Mutian's guvortommendes und freundliches Benehmen flögte Bertrauen ein, man fing an, in einem berglicheren, freieren Tone mit ihm ju reben. Theilweise murbe bieser Uebergang burch Urban und Spalatin vermittelt, die fich ebenfalls um jene Beit ihren ehmas. ligen erfurtischen Studiengenoffen wieder anschloffen und lettere dadurch auch Mutian naber brachten. So batte fich icon binnen furger Beit bas Berhaltniß ausgebilbet, bas amifchen Mutian und ber jungen Dichterschaar eine Reihe von Jahren bestehen follte: als Lehrer und Suhrer einer eifrigen und folgfamen Schulerschaft hatte Mutian einen Wirfungefreis gefunben, ber feinen Bemuhungen ben wichtigften und glanzenbften Erfolg versprach.

Und nie erscheint uns Mutian's Bild anmuthiger und anziehender, als in bem Berhaltniß zu feinen neuen Schulern.

<sup>1)</sup> Eob. Farr. I, 24 b. Camerar. Narr. de Eob. Lauge's Chronif. l.c. p. 119.

Rampfdulte, Univerfitat Grfurt.

So gang lebt er mit feinen Junglingen und fur fie, er geht auf ihre Borftellungemeife ein, theilt ihre Buniche und Unliegen, ihr Boblergeben ift feine einzige und größte Freude. "So fehr bin ich meinen Freunden jugethan", fchreibt er an Berebord, "daß ich mich in ben himmel verfett glaube, fo oft ich eine gunftige Nachricht von Euch erhalte" 1). Er hatte fich in Rurjem von ben Unlagen, Fahigfeiten und Bedurfniffen eines jeden überzeugt. Darauf berechnete er feine Unweisungen. Coban, in bem er fofort ben geborenen Dichter erkennt, macht er auf die Sobeit feines Berufes aufmertfam. Er warnt ibn vor Abwegen, "Gott gieht ben einen auf diefe, ben andern auf jene Beise", schreibt er ibm schon im Berbft 1506, "Dich aber trägt er burch heilige Gedichte in die Sobe, wie die Bropheten und Sibplien. Bemahre beshalb bas Dir von bem herrn anvertraute Talent"2). Er ermahnt ihn, burch einen züchtigen und ehrbaren Wandel feinem wichtigen Berufe Ehre ju machen und baburch ben Begnern ber Dichtfunft allen Grund ju Rlagen zu benehmen 3). Die Sauptsache ift aber immer, daß er ihn auf das unübertreffliche Mufter ber Alten hinweiset. Er forbert, daß er ihren Werten ein ernftlicheres Studium widme als bisher, benn es fei nicht genug, fie einmal gelefen ju haben, und in bem eigenen Gedichte hier und ba ihre gierliche Ausbrucksweise nachzuahmen, nicht blos die Formen, sonbern auch ben Inhalt, Die Unschauungsweise ber Alten muffe er fich zu eigen machen, um gegründeten Unspruch auf ben

<sup>1)</sup> M. B. F. fol. 106 a.

<sup>2)</sup> Lib. nov. epp. H 6 a.

<sup>\*) ,,</sup> Etenim ut multiscium ita probum atque modestum esse decet pium Poetam. Alioquin opici Momi habebunt nos ludibrio in auditorum examine coetuque doctorum vexabunt tamquam ridiculos et nota dignos cenforia. Nam divinum Poetae nomen, nescio quibus Cacodaemonum aspirationibus, invidiosum esse coepit. Quid fiet si amatores antiquitatis a via virtutum aberraverint? Plus nimirum exemplo, quam peccato nocebunt." Lib. nov. epp. H 4 b — 5 a.

Ramen eines Dichtere ju haben 1). - Um ben lernbegierigen, ftrebfamen Betrejus, von bem er fich fofort viel versprach, bei feinem Gifer ju erhalten, halt er Lobfpruche fur binreichend : er nennt ihn "ben zweiten Mutian", "ben Feldherrn ber lateis nischen Abtheilung" 2). - Debr Sorge machte ihm Berebord, ber fich, feiner eigenen Reigung und bem Bunfche ber Seinigen folgend, für bas Studium ber Rechtswiffenschaft entschieben batte: Fort und fort ermahnt er diesen, fich bei feinen juriftischen Studien nicht auf die herfommlichen barbarischen Lehrbucher ju beschränken 3); grundliche Rechtstenntniß sei ohne eifriges Stubium ber Alten unmöglich, ba erft biefes ju ben eigentlichen Quellen bes Rechts fuhre, benn wie bie driftliche Rirche aus bem Judenthume hervorgegangen fei, fo, behauptete er, habe bas gegenwärtige Recht in bem claffischen Alterthume und namentlich in ber folonischen Berfaffung feine Burgel 4). Das neben ermahnt er ihn, ebenfalls im Unichluß an die Alten fich einer reinern und edlern Sprache ju befleißigen, nur badurch fichere fich ber Rechtsgelehrte ben Erfolg b). Besonberes Bertrauen fchenfte Mutian dem Crotus Rubianus. Diefem eifrigen !

<sup>1) 3. 3.</sup> Lib. nov. epp. H 4 b. "Quo magis mi adolescens gaudere debes meo judicio dareque operam, ut utriusque linguae praestantissimos auctores varia tibi multiplicique lectione vel digitis tuis notiores efficias: Neque enim concludere versum dixeris esse satis, ut inquit Horatius. Est operae pretium tractare totam encyclopaediam, nosse praecipue veterum probatas historias etc."

<sup>2) &</sup>quot;Latinae classis imperatorem." W. B. F. 116 a.

<sup>2)</sup> Lib. nov. epp. K 5 a. Mut. ad Hereb. "Constitui dare praescripta tanquam normam optimi tyrocinii, ut posita barba sumtaque virili toga non cum imperitis leguleis sacratiss. jus adeas, sed ingenua et prisca doctrina duce juris tam civilis quam pontificii consultissimus atque utilis et clarus patriae civis creari et institui possis."

<sup>4)</sup> Mut. ad Hereb.: "Nam ut ecclesiastica secta, cui nos omnes addicti sumus, propagatur ex matre synagoga ita civile jus et urbanae leges peregrinam habent radicem, Athenis olim Solonis sapientia corroboratam" M. B. F. 221 b.

o) Mut. ad Hereb. 20. 28. 3. 184 a.

Junglinge, ber als ber altefte bei feinen Genoffen ichon in einigem Anfehen ftand, übertrug er wohl bas Amt, ihn in Erfurt zu vertreten 1).

1

t

Reben Urban und Spalatin maren es eben die vier Benannten, die Mutian vorzugeweise in feine Rabe gog. beschränkte fich seine Wirksamkeit nicht auf fie. Er murbe ber Lebendathem fur ben gangen Rreis. Ueberall erscheint er anres gend und ermunternd. Den noch Unerfahrenen führt er ein in ben Beift ber claffifchen Studien, ben bereits Eingeweihten forbert er weiter. Recht eigentlich veranschaulichen uns die Briefe, welche er an die Gingelnen richtet, feinen Lehreifer. Allents halben ichaltet er grammaticalische, antiquarische, auch wohl philosophische Bemerkungen ein. Man fieht, bas Unterweisen, Belehren ift ibm Bedurfnig 2). Rie fehlt es ihm an Unlag, auf ben Begenstand zu tommen, ber fein Berg erfullt. Er gibt ben Einzelnen Aufgaben jur Ausarbeitung und hilft nach, wo es nothwendig ift; er ordnet an, in welcher Beise Coban ein Bebicht umanbern, wem er es widmen foll. Selbft bie unbebeutenoften Rleinigfeiten entgeben feiner Aufmerksamfeit nicht. Man findet mohl, daß er geringfügige Berftoge gegen die Orthographie, bie er in ben Briefen feiner Schuler bemerfte, verbeffert, ober daß er auf die richtige Accentuation lateinischer Worte aufmerffam macht 3).

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Lib. nov. epp. J 4 a, wo Mutian ben Eoban auf Crotus als auf feinen Stellvertreter hinweiset: Vigilat Crotus et hoc tibi satis, außerbem die Briefe Mutian's an Crotus felbst (Lib. nov. H 6 a u. K 1 b). Uebrigens nahm Crotus erst um diese Zeit, wie es scheint unter Mutian's Cinwirfung, diesen Ramen an, wie auch sein Eintritt in den geistlichen Stand in diese Zeit zu fallen scheint.

<sup>2)</sup> Es charafterifit den Briefwechsel, ben er mit feinen jungen Freunben führte, fehr gut, wenn er in einem Briefe an Herebord nach der Mittheitung, daß er fo eben eine neue Sendung classischer Werfe empfangen und dabei vor Freude geweint habe, einen langen, aus den alten Schriftftellern geführten Beweis folgen läßt, daß man auch vor Freude weinen könne. Lib. nov. epp. K 4 a

<sup>3)</sup> Bgl. Tertius libellus epistolarum H. Eobani Hessi et aliorum

Irrig wurde es indes sein, aus Letterem zu schließen, daß er bei seiner Lehrthätigkeit vorzugsweise der sprachlichen Seite der neuen Studien seine Ausmerksamkeit zugewendet habe. Wie sahen bereits, wie wenig jene einseitig sormelle Richtung der meisten Boeten seinen Ansichten entsprach. So ist er auch im Kreise seiner Schüler bemüht, diesen begreislich zu machen, wie wenig durch eine blos äußerliche, geistlose Nachahmung der alten Schriftsteller erreicht werde, wie thöricht jenes Haschen nach halbverstandenen classischen Formen und Bildern sei. Er entwöhnte sie allmählig jener oberstächlichen Betrachtungsweise, indem er sie dazu anleitete, die Werfe der Alten unter einem höheren Gesichtspunkte zu ktudiren 1). Und so mild und nachssichtig er sonst war, so unerbittlich streng zeigte er sich, wenn er, trop seiner vielen Ermahnungen, dennoch in seiner Umgebung Spuren jener plagiarisch-poetischen Richtung wahrnahm<sup>2</sup>).

quorundam virorum auctoritate, virtute, sapientia doctrinaque excellentium. Editus a. J. Camerario Pabeperg. Lips. 1561. 8°. D 6 b. Lib. nov. epp. J 6 a. Tengel p. 65. R. B. F. fol. 251 a.

<sup>1)</sup> So schreibt er an einen ber jungen Dichter: "Ego non in officiosum Aristarchum, pro benevolentia, qua te prosequor (egi) jussique ut lectionibus magis quam stylo vacares. — Crebro legendum esse praecipio, non tamen id solum et semper agendum. Stylus interim lectioni succedat." Tert. lib. epp. D 6 a.

<sup>2)</sup> Er bezeichnet Boeten wegen ihrer fflavischen Rachahmung der Alten wohl geradezu als Blagiatoren, z.B. in einem Briese an Urban und Spalatin. "Quid dicam de poetis ineptis! tres ad me veniunt, quis eorum vaniloquentior sit, verdis exprimere nequeo. Unus pestileus sur est et plagiarius Ovidii, secundus barbarus blaterator, tertius ita hebetis animi homuncio, ut quid dicat nemo praeter se ipsum intelligat; ponit in fronte libri quatuor male literatos et ridiculos versus quos equidem luminis egere censeo. Omnes isti cacozeti sunt et quasi hirudines sugentes malum sanguinem, bonum in poetis relinquunt. Legerunt puto et thesaurum invenerunt, prorsus illepidi rudes loquaces." Tenzel p. 38. Zur Begrändung seines harten Urtheils über einen solchen dichterischen Bersuch sagt er ein anderes Mal: "Neque enim ingenii est aut literaturae sic aliena compilare, sive illis a quidus sumseris accepta reseas, sive tui juris esse atque inventi velis,

Sein Urtheil war bann mitunter abschredend für den jungen Dichter. "Wenn ich Dich nicht liebte, wurde ich Dich nicht bestrafen" schreibt er einem aus ihnen, der ihm ein Gedicht überreicht hatte, welches in der eben berührten Beise ganz aus classischen Bildern und Wendungen zusammengesetzt war, und fällt dann das härteste Urtheil über das Erzeugniß desselben, ohne sich durch die Lobsprüche besänftigen zu lassen, die der Dichter ihm gespendet hatte 1).

Eine andere Anforderung, die Mutian an seine Dichter stellte, war die, daß der Inhalt ihrer Producte rein und züchtig sei. Wie Mutian's persönlicher Bandel in dieser hinsicht musterhaft war — er dulbete nicht einmal einen unteuschen Diener in seiner Rähe<sup>2</sup>) — so sollten auch die poetischen Berssuche seiner Schüler rein und lauter sein. "Ein guter Dichter muß teusch sein", schreibt er an Eoban und stellt diesen ernstlich darüber zur Rede, daß er sich in einem Gedichte einige zweisdeutige Anspielungen erlaubt habe 3). Denn so groß war seine Berehrung für die Alten doch nicht, daß er sie auch in diesem Punkte als mustergültig angenommen hätte; ja er sah es zu Zeiten sogar nicht ungern, wenn von seinen Schülern auch rein christliche Stosse in Gedichten behandelt wurden. Es sand später seinen vollen Beisall, daß Eodan in seinen Heroiden "die Minerva zu einer Christin zu machen" suchte 4). Reben Birgil,

auctoribus praeteritis." Tert. lib. epp. 1) 5'a. Darnach wird bie Nachsricht bes Camerarius von der übergroßen Milbe Mutian's in der Beurstheilung der Leiftungen seiner Schüler (Narr. de Rob. Hesso B 4 b) zu berichtigen sein. —

<sup>1) ,,</sup>Ego immodice laudatus non audeo par pari referre." Tert. lib. epp. D 6 a.

<sup>2)</sup> Er bittet einmal Urban, ihm einen Diener zu miethen und fügt hinzu: "Castum volo et simplicem, non tamen melancholicum." R. H. F. fol. 163 a.

<sup>3:</sup> Lib. nov. epp. J 3 b. "Praeis midi carmen non sanctissimum, est enim in eo latens impuritas." Schärferen Ladel spricht er aus 1. c. J 2 a.

<sup>4)</sup> Man vergl. Tengel p. 183. Mut. ad Eob. "Eo vero tendit pro-

ber unbestritten ben ersten Rang behauptete und beffen Geburts, tag fogar festlich begangen wurde, war deshalb auch Baptista Mantuanus Gegenstand besonderer Verehrung in unserem Rreise 1).

Mutian fab feine Saat gebeiben. Jebermann erstaunte über die ungewöhnliche Rührigfeit, welche bie junge humaniftenfchaar feit Mutian's Einwirten zeigte. Wohl nirgenbe find um jene Beit die Alten mit foldem Gifer ftudirt worben, als von ber Jungerschaft bes gothaischen Canonicus. Ihre Berte fcaffte man mit großer Dube oft aus ben fernften Begenden berbei; fein Opfer, welches ju biefem 3mede gebracht murbe, fcbien ju groß. In Georgenthal hatte es Urban bei ber Bergrößerung ber Rlofterbibliothef burchzuseben gewußt, daß namentlich auf die humaniftische Literatur Rudficht genommen wurde 2). In Erfurt hatte ber unermubliche Betrejus, ber bagu bom Deifter einen besondern Auftrag empfangen 3), fich mit vieler Muhe und großem Aufwand in ben Befit einer reichen Sammlung classischer Berke gesett. Mutian felbft erhielt immer größere Sendungen feiner lieben Alten über die Alpen jugefchidt. Rein Besuch war ihm erwunschter. Er konnte dann kaum ben Tag ber nachften Berüberfunft feiner jungen Freunde abwarten, um

Acternum peperere cum triumpho etc.

positum tuum: quod laudabile quis non videt? ut juventus recenti tuo beneficio ad Cultum excitetur Christianae Minervae. Credant se modo et studeant tuis bymnis, intermissa sophistarum insulsitate, scholastici.

<sup>&#</sup>x27;) Tert. lib. epp. D 5 b.

<sup>3)</sup> Mutian machte deshalb ein zierliches Gedicht auf die Bibliothef: In vallem veniunt Georgianam Qui de dardarica cohorte nomen

Lib. nov. epp. H 2 a.

<sup>3),,</sup>Petrejo literatissimo juventutis et totius antiquitatis amantissimo damus eam provinciam ut libros vestiget "M. B. F. fol. 132 a. Der reichhaltigen Bibl. des Betrejus gedenkt Mutian wiederholt, vgl. 1. c. 316 b u. a.

biefe von dem Blud, bas ihm zu Theil geworden, in Renntniß ju fegen. Lange ließen jene indeg nie auf fich marten. Denn fo oft fie bes Deifters bedurften - und fie glaubten feiner oft ju bedurfen - eilten fie in gablreicher Befellschaft nach Gotha. Da hielt ihnen benn Mutian getreulich bie gaftliche Aufnahme, welche jene freundliche Inschrift über ber Eingangsthur feines Wohnzimmere "ben Guten" verfprach. Denn "Riemand", lautete fein Grundfat, "ber zu ber Schaar ber Seinigen gehore, burfe unbeschenkt von ihm geben" 1). Rie mar er vergnügter, als wenn er fich im Rreife feiner Junger fand. Bei heiterem Dable, das er immer bei ihrer Anfunft anrichten ließ, besprach er mit ihnen im Tone gemuthlicher Unterhaltung ihre Fortschritte und Aussichten fur die Butunft, oder er lentte bas Gefprach von ben besonderen Angelegenheiten ihres fleinen Rreises auf bie gefeierten Beroen ber neuen Richtung, auf Celtes, Reuchlin, Wimpheling u. A., beren Ramen in Aller Munde lebten und bie bann wohl in Augenbliden ber Begeisterung burch fleinere Bedichte verherrlicht wurden 2).

Mutian war gludlich. Jene Zeit war die schönste seines Lebens, nie hat die Erinnerung an dieselbe bei ihm verwischt werden können. "Weine wohlgemeinten Ermahnungen", schreibt er später darüber an Urban, "fanden Gehör. Einige verbanden Beredsamkeit mit dem Studium der Rechtswissenschaft, Andere, vom dichterischen Schwung ergriffen, trugen ihre Gedichte vor, Andere, die ihren Stil zu veredeln suchten, bestissen sich einer zierlichen Ausdrucksweise in Rede und Schrift. Deshalb war ich erfreut und wünschte den Studirenden Glud"3).

<sup>&#</sup>x27;) ,,De cohorte familiarium sic mecum tacitus ratiocinor: Nemo ex hoc numero mihi non donatus abibit." D. B. F. f. 114 b. — ,,Nihil erudito commodius sodalitate literaria" fagt et über jene Sufammenfünfte, ,,ut memoria confabulatorum praesidio fulciatur." M. B. F. 115 a.

<sup>2)</sup> Bgl. Lib. nov. opp. H 1 a., wo fich einige fleinere, bei einer folchen Gelegenheit improvifirte Gebichte von Gobanus, Arebelius, herebordus und Pyrrhus finden, die ben Ruhm bes Celtes feiern.

<sup>\*)</sup> Es war im 3. 1513, wo jenes anmuthige Bufammenleben bereits

#### VL.

Rutian durfte in der That mit seinen Erfolgen zufrieden sein. Schon darin lag für ihn eine Anerkennung, daß in Kurzem einige aus seinen Schülern zu ansehnlichen Stellungen gelangten. Erotus erhielt das Amt eines Erziehers bei den jungen Burggrasen von Kirchberg, welche sich damals in Ersurt aushielten. Spalatin folgte gleichzeitig einem ehrenvollen Ruse nach Wittenberg, ohne indeß sein früheres Berhältniß zu Mutian auszugeben. Segnend entließ ihn dieser. "Reise glücklich", sprach er zu dem Scheidenden, "der Hof steht Dir offen, Du wirst Ehren empfangen" 1). Dem talentvollen Trebelius wurde damals auf Mutian's Anregung die Auszeichnung durch den Dichterkranz zu Theil 2), und die nämliche Ehre hatte der Lehrer schon dem jungen Eodan gesichert, als dieser sie ausschlug 3). Dieser damals zwanzigiährige Jüngling wurde von Allen als die größte

gestört war, als et in dieser Beise an Urban schrieb. "Speradam sore ut indies magis vigerent ingenia et graecae latinaeque literae a situ et squalore vindicarentur: sublata de medio barbaria, multique praeceptoribus desertis et librorum copia adjuti Aorerent; ob id modo hunc modo illum ut desertis literatoribus veternosis praeclaram eruditionem capeaserent hortabar. Inveni qui bene monenti obtemperarent, alii eloquentiam in juris prosessione ostentabant, alii poetico ardore accensi dignitatem carminis admirantes jactabant sua poemata, alii stilum castigantes, nihil nisi cultum aut loqui aut scribere tentabant. Itaque gaudebam et studiosis gratulabar "M.B. F. sol. 204 a.

<sup>1)</sup> Ito bonis avibus dextro pede sidere fausto

Felix optatum carpe viator iter.

Aula patet, Spalatine tibi tribuentur honeres,

I te praetereant quae nocitura putas.

Lib. nov. epp. G 3 b. — Spalatin ging 1504 nach Bittenberg. Uebrigens war ihm jenes Amt durch Mutian's Bermittelung zu Theil geworben. l. c. K 2 a.

<sup>2)</sup> Bgl. Tengel p. 24. Lib. nov. epp. J. 5. a. Reber das nahe Bers haltniß bes Trebel ju Mutian und Coban vgl. u. a. Lib. nov. epp. H 4 a.

<sup>3)</sup> Bgl. Lib. nov. epp. J. 6 a. und H 6 a. - Robani Farr. I 35 a.

Bierbe ihres Rreises angesehen. Erft feitbem er fich Mutian genahet, tamen bie ausgezeichneten bichterischen Unlagen besfelben zu ihrer Entfaltung. Wie fo burchaus verschieden von bem frühern ift ber Beift, ber uns aus feinen größtentheils im Jahre 1508 verfaßten bucolischen Gebichten entgegenhaucht! 1) Man fieht, die fortmahrenden Ermahnungen bes Meifters, nicht bei ber außerlichen nachahmung ber Classifer fteben zu bleiben, ben iconen fprachlichen Formen auch ben Beift, Die Unschauungeweise ber Alten bingufugen und fie baburch ju beleben, find nicht erfolglos geblieben. Coban's bucolische Bedichte ichilbern in ber finnvollften Beife, in ben anmuthigften Bilbern bas rege geiftige Leben in bem Rreise feiner jugendlichen Benoffen, bes Trebelius, Crotus, Berebordus, Spalatin, Betrejus, Jonas u. A., ihre Begeifterung fur bie neuen Studien, ihren eblen Betteifer, ihre bergliche Freundschaft. Im Mittelpunkte aber erscheint Mutian, ale ber Schutgeift, ber Alle übermacht, jedem jur Seite fteht, ermunternd, mäßigend, entscheibend. Alles athmet Berehrung für ihn 2). Man glaube indeg nicht, daß diese von bem Dichter übertrieben fei. Sie ift in ber That bas charaf.

<sup>1)</sup> Bucolicon Eobani Hessi Magistri Erphurd. 1509. 4°. Diefe erfte Ausgabe jener Gebichte, welche Coban auch in die hallische Gefammtsausgabe seiner Werke aufgenommen hat, ift mir nicht zu Gesicht gekommen. Daß er die meisten Gedichte 1508 verfaßt hat, ergibt sich aus diesen selbst. Coban selbst fagt:

<sup>&</sup>quot;Et jam quarta meis accessit Olympia annis Bucolicis lusit nostra juventa modis." Bob. Farrag. I, 135 b.

<sup>2)</sup> Bgl. namentlich die ichone vierte 3bylle (Farrag. I, 13-15), wo Mutianus, ber ben Ramen Thrafybulus fahrt, auftritt, um ben zwischen Tityrus und Battus (Jonas und Betrejus) geführten Streit ju entscheiben:

<sup>&</sup>quot;Sit satis, inclinat dies, requiescere suadet: Claudite vocales pueri jam claudite cannas. Vicit uterque, ipsi vestrum vicistis utrumque Vos faciunt et forma pares et carmen et aetas. Arcus Batte tibi, tibi fistula Tityre caedat Ut prius et vestros concordes pascite tauros."

l. c. 16. b.

teriftische Merkmal aller Junger Mutian's. In ben überschwenglichften Ausbruden wird fein Lob von ihnen verfundet. "ben Conful bes gangen Alterthums, ben Bater ber gludfeligen Rube" reben fie ihn in ihren Briefen an 1). Mutian felbft fieht fich einmal genothigt, ihnen die ungemeffenen Lobeserhebungen in den Aufschriften ihrer Briefetzu unterfagen 2). Gelten hat ein Lehrer feine Schuler in bem Grabe ju feffeln vermocht, als der gothaische Canonicus. Erotus gab jene Stelle bei ben jungen Grafen von Rirchberg auf, als fie ihn nothigte, Erfurt au verlaffen, um wieder bortbin, in Mutian's Rabe und feinen erfurtischen Jungerfreis gurudgufehren 3). Goban fannte fein größeres Glud, ale Mutian's Beifall 4). Mutian's Unfeben mar überall entscheibenb. "Wenn jener etwas von mir munscht", fcreibt Betrejus, "fo fcheint er wegen bes Ansehens, bas er behauptet, nicht fo fehr zu bitten, als zu befehlen" 5). Spalatin wagt feine neue Freundschaft ohne Bewilligung feines Lehrers

<sup>1)</sup> So ein Brief in ber Sammlung A. 379 ber Berg. Bibl. ju Gotha.

<sup>2)</sup> Lib. nov. opp. G. 3 b. "Nolo enim supra modum laudes."
Die Ermahnung betrifft besonders Spalatin. — Eben so wenig litt er es jedoch, wenn man fich scherzhafte Anreden erlaubte; dies schien ihm mit feiner Stellung, die er als Lehrer ihnen gegenüber einnahm, nicht verträgslich. Spater gekattete er einzelne Ausnahmen.

<sup>3)</sup> Bgl. ben Brief bes Crotus an hutten. "Discessi ab illustribus discipulis impetrata dimissione, nolente volente patre redii ad Erphurdium in consortium hominum similitudine studiorum parium." Opp. Hutteni I, 104. Erotus entfernte fich wahrscheinlich gegen Ausgang bes 3. 1508 von Erfurt, noch in ber ersten halfte bes 3. 1509 fehrte er zu Mutian zurud.

sagt Coban selbst in einem Gedichte an Neutian; vgl J. F. Hekelius Manipulus primus epistolarum singularium. p. 111.

b) ,,Ille enim si quid a me desyderat pro ea, qua pollet auctoritate, non tam rogare, quam cogere videtur. Illustr. virorum eppad J. Reuchlin. Y 4 a.

zu schließen. Durch ihn wird Herebord, der in Erfurt in sehr glänzenden Berhältniffen lebte, vermocht, sich in die Stille des Klosters Georgenthal zurückzuziehen, um dort einige Zeit ungestört den classischen Studien obzuliegen 1). Willig ordnete man sich einem Manne unter, der sein ganzes Leben dem Wohle der Jugend gewidmet hatte, und dadurch gegründeten Anspruch auf eine solche Anerkennung zu besthen schien?).

Rur an Eine Eigenheit besselben konnte man sich lange Zeit nicht gewöhnen. So groß nämlich auch Mutian's Eiser für die neuen Wissenschaften war: nie trat er als Schriftsteller für dieselben auf. Oft drangen beshalb seine Schüler, namentslich der eifrige Eodan, in ihn, auch schriftstellerisch für sie thätig zu sein, da sie nicht daran zweiselten, daß er es könne. Wutian wich ihrem Ansinnen gewöhnlich mit einem Scherze aus, oder er wieß sie auch wohl auf Socrates und Christus hin, die ebenfalls Richts geschrieben hätten. Rur einige kleinere Gedichte, bald komischen, bald ernsten Inhalts, erhielt man von ihm, die dann bald im ganzen Kreise die Runde machten und von den Jüngern, weil sie von ihrem Meister herzührten, übermäßig gepriesen wurden. Aber nie ließ er sich

Thracia nunc nostrae plectra verentur aquae etc.

<sup>&#</sup>x27;) M. B. F. fol. 93 b. — Darauf bezieht fich auch Goban's fünfte 3bylle. Der "Bhileremus" ift hereborb. Bgl. Farr. I, 15 sqq.

<sup>2)</sup> Er felbst verlangte unbedingte Folgsamkeit. "Perspicio enim" sagt et, "propter nativum acumen etsi non abditissima longe plura tamen quam ceteri." ad Hereb. B. B. F. sol. 263 b. — Ueberhaupt machte er bie Borrechte des Lehrers überall für sich geltend.

<sup>\*)</sup> Goban forberte ihn einmal auf, die Arche Roah zu befingen.

<sup>4)</sup> M. B. F. 290. b. Tengel p. 105.

b) So preifet ihn Eoban wegen berfelben übermäßig:
Grandia verba canis, Juvenes miramur inortes

Hekelius I. c. Die fleinern Gebichte, die wir von Mutian haben, rechtfertigen dieses Lob nicht; fie finden fich in dem Libellus novus & 4 a seq.
und in der mutianischen Briefsammlung der Frankf. Stadibibt. und find
nur theilweise burch den Druck veröffentlicht. — Bgl. auch Eod. Farrag.
1, \$35 a.

bazu bewegen, die Beröffentlichung eines seiner geistigen Erzeugnisse durch ben Druck zu gestatten. "Es geschehe beshalb", antwortete er später dem Camerarius, der ihn um den Grund dieses
sonderbaren Benehmens fragte, "weil ihm das Seinige nie hinlänglich gefalle, doshalb wolle er sich lieber an der Thorheit Anderer ergößen"). Der Ruhm eines Schriftstellers hatte
nichts Berführerisches für ihn, und nuhlos war es, daß Coban
fortwährend durch Hinweisung auf denselben auf ihn einzuwirken suchte. "Dann", entgegnete er ihm einmal, "lebe ich in
den Büchern, wenn ich bei Dir und den übrigen beredten Jünglingen bin, die mich einiges Lobes wurdig halten" <sup>2</sup>).

Und er hatte Recht. Der Ruhm, ben er als das Oberhaupt und der Leiter einer strebsamen, für die neuen Ideen begeisterten Jünglingsschaar gewann, überstrahlte den des Schriftstellers. Jene Männer, die ihm schon früher so unzweideutige Beweise ihrer Anerkennung gegeben, vermehrten diese, seit sie ihn eine so wichtige Stellung einnehmen sahen. Im Jahre 1509 erscheint Fabricius Phachus, einer der eifrigsten Bertheidiger der neuen Richtung in Wittenberg, in seiner Rähe, um seinen Rath zu vernehmen. "Ich kann es nicht ausdrücken", schreibt ihm 1508 der jüngere Thomas Wolf aus Strasburg, wwie sehr ich Dich schäße, verehre und liebe. Du allein verdienst

<sup>1)</sup> Camerarius Narrat. de Eob. B 5 a. "Ac mihi percontanti aliquando caussam, quam ob rem tam pertinaciter premeret scripta sua, cum omnes arbitrarentur et ego quoque putarem, eum scriptionibus operam dare, ita fleri respondit, quia sua sibi nunquam satis placerent, ideoque malle se frui aliorum stultitia." — Später war Mustian allerdings mehr schriftsellerisch thätig, er hinterließ mehrere handschristsliche Berke, über deren Herausgabe Melanchthon noch 1538 und 1543 mit Erispinus verhandelte. Tert. lib. D 8 b. und E 1 b. Camerarius meinte damals: "Nunc non voluntas ipsius sed honor et rei litterariae incrementa nobis spectanda sunt." l. c. E 2 a. — Bergl. Corp. Reformat. III, 563.

<sup>2)</sup> M. B. F. fol. 303 a.

<sup>3)</sup> M. B. F. fol. 67 a.

es, daß dich Alle wegen Deines Talents, beiner Rechtschaffensheit und Gelehrsamkeit einem göttlichen Wesen gleich nicht sowohl lieben, als verehren" 1). Und von dem Ruhm des Lehrers geht er sofort auf das Lob seiner Schüler über, "die sich so sehr durch Geist und Gelehrsamkeit auszeichnen, daß sie nicht Anfänger, sondern bereits ergraute Krieger in dem literarischen Kampse zu sein scheinen" 2). — Selbst die deutschen Höse, welche der neuen Richtung günstig waren, der sächsische, der hessische und der von Mainz schätzen und ehrten den Mann, dessen Wirksamkeit eine immer größere Bedeutung für die Sache bes Humanismus gewann 3).

Reben so vielem Erfreulichen, welches Mutian aus seiner Stellung erwuchs, fehlte es indeß auch nicht an Unangenehmem. Mit Berdruß bemerkte er, daß einer ber jungen Dichter, Tiloninus, ungeachtet der vielen dagegen gerichteten Ermahnungen, an jener Methode des geistlosen Compilirens und rein äußerslichen Nachahmens festhielt. Selbst die derbsten Zurechtweisungen blieben fruchtlos 4). Bon Wittenberg her bestürmt ihn

<sup>1) &</sup>quot;Quanti te faciam, Mutiane et quanta veneratione et quanto amore prosequar, non possum dicendo consequi. Tu unus es, qui ob ingenii amoenitatem et candorem fidei et omnis rectae disciplinae noticiam merito ab omnibus instar divini numinis, non tam amari quam coli mereris. — Concedant precor fata, ut ante fata coram possimus colloqui et dextram dextrae jungere et veras audire et reddere voces." Tențel p. 118.

<sup>2) &</sup>quot;Vivat Eobanus, vivat Eberbacchus, qui sic ingenio et doctrina florent, ut non quidem tirunculi sed plane veterani in litteraria pugna videantur. Urbanum Coenobitam et Spalatinum ac etiam Eobanum salvere cupio. Ego totus sum vester. l.c. p. 119.

<sup>3)</sup> Bgl. Tenpel p. 158, 114; Lib. nov. epp. K 2 a. M. B. F. fol. 95 a.

<sup>4)</sup> Bgl. namentlich Tengel p. 69, 144, W. B. F. fol. 139 b. Tiloninus, ursprünglich Thielmann Conradi, war 150% in Erfurt immatriculirt. Durch die bittern Epigramme des Cordus "Contra Tiloninum" find viele irrige Ansichten über ihn verbreitet, einer misverftandenen Stelle des Cordus folgend, macht ihn die Friese'sche Chronif von Erfurt gar zu einem Stadtnarren "In der Stadt war ein Stadtnarr Thilo von der Lerchen genannt, der immer tolle schwenke machte" ad a. 1505.

Spalatin, ber fich Anfange in die bofifchen Berhaltniffe nicht ju finden mußte, fort und fort mit Rlagen 1); uber Berebord vernimmt er, daß diefer anfange, feine jugendlichen Freunde übermuthig zu behandeln 2). Der bisher fo ftille Urbanus gibt um biefelbe Zeit durch feine haltung feinen Ordensbrudern Anlag ju gegrundeten Rlagen und muß bas Rlofter Georgenthal, wo er bis babin in aller Ruhe Gott und ben Dufen gebient hatte, verlaffen 3). Da mußte benn Mutian balb marnen, balb ftrafen, balb troften ober ermuntern. Reiner machte ihm aber größere Sorgen, ale ber junge Coban, ber ihn fortwährend mit Bitten und Rlagen behelligte. Als Trebelius ben Dichterfrang erhalten hatte, lag auch er unausgesett ben Deifter an, ihm Diefelbe Ehre zu erwirfen, und als dieser fie ihm endlich gefichert hatte, wollte er fie nicht mehr 4). Einmal tam es sogar awischen Coban und Betrejus zu hochft bedauerlichen Auftritten. Beibe wandten fich flagend an Mutian. Da fruchteten feine Sinweisungen auf Beispiele antifer Friedfertigfeit wenig, auch Crotus, bem er Die Beilegung bes 3miftes übertragen, bemubte fich vergebens. Erft burch Mutian's perfonliche Unwesenheit in Erfurt murbe bas gute Einvernehmen zwischen ben Entameiten wieder bergeftellt 5).

Solche Borfalle betrübten die Seele des Lehrers und burch wiederholte und verschärfte Ermahnungen zur Mäßigung suchte er ähnlichen Ereigniffen fur die Zufunft vorzubeugen. "Berwegenheit und Leidenschaft führen in der Regel die Jugend

<sup>1)</sup> Urban weifet ihn im Auftrage Mutian's zurecht, Tentel 78. Dustian felbft l. c. p. 82 u. f. w.

<sup>2)</sup> M. B. F. fol. 106 a. 258 b.

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1508; vgl. Tengel p. 75. u. D. B. F. 188 a.

<sup>4)</sup> M. B. F. fol. 230 b. Lib. nov. epp. J 5 a, J 6 a, H 6 a — b. ,, Vos adolescentes" fagt hier Mutian, ,, respuitis amicam objurgationem, et non cogitatis quam simpliciter vobiscum agam." Bgl. Farrag. I, 35 a.

<sup>\*)</sup> Lib. nev. epp. G 7 b. H 7 a. M. B. F. fel 112 b.

vom Bege des Suten", war die Lehre, welche er den Seinigen einprägte; jenes weise Maaßhalten, wovon die Alten das Muster gegeben, empfahl er ihnen zur Nachahmung. — Rur nach Einer Seite kannte und wollte er jene Mäßigung selbst nicht.

Konnte ber feinbselige Gegensatz gegen bie Scholaftif, ber so tief in seine Seele eingebrungen war, auf die Bilbung ber Jugend ohne Einfluß bleiben?

#### VII.

Es konnte einigermaßen befremden, daß Mutian, der seiner eigenen Angabe zusolge<sup>2</sup>), in der Absicht nach Gotha gezogen war, um hier in Ruhe seine Tage zu verleben, sich so bald an die Spise der unruhigen erfurtischen Dichterschaar stellte. Daß die seindselige Behandlung, die er von seiner unmittelbaren Umgebung in Gotha ersuhr, der nächste Anlaß dazu war, haben wir gesehen. Indeß nicht bloß Erholung von jenen Widerrwärtigkeiten sollte ihm die Thätigkeit in seinem neuen Wirkungstreise sein. Gleichsam um sich zu rächen für die Unbilden, die er von seinen scholastisch gesinnten Amtsbrüdern hat erdulden müssen, bildet er zugleich seine Schüler zu den schrofften und rückstosesken Gegnern der Scholastis. Was einzelne Berrtreter der letzteren an ihm gesündigt, mußten alle düßen.

Unter Maternus' Leitung hatte fich die junge Schaar, angezogen durch die Schönheit der antiken Formen, froh und heiter auf den neu geöffneten Bahnen bewegt, ohne eigentlich inne zu werden, wie weit sie sich von den herkömmlichen Borskellungen der Schule entfernte. Mutian war nicht zufrieden damit, sie auf dem eingeschlagenen Wege weiter zu fördern, er

<sup>1)</sup> 奶. 罗. F. fol. 177. b.

<sup>2) &</sup>quot;Descrui maturo judicio fastum et popularitatem, ut omni animi affectione carens sine tumultu vitam agerem." Lib. nov. epp. J. 1. a.

lenfte auch ihren Blid auf bie verlaffenen Bahnen gurud. Durch ibn wurde zuerft ben Junglingen ber Gegensat zwischen ihrer frühern und jegigen Richtung in feiner gangen Scharfe jum Bewußtsein gebracht. Indem er die Schattenfeiten bes alten Syftem's mit ben grellften Farben ausmalte, suchte er fie in ihrer Anhanglichkeit an bas neue zu befestigen. Er forbert Urbanus auf, vor Allem Gott bafur ju banten, daß er ihn aus bem heerlager ber Barbaren in die Centurie ber Lateiner geführt habe 1). Er preiset bem Crotus die Bortheile, die ihm burch feine "Biebergeburt" ju bem neuen Beben ju Theil geworben find, gegenüber bem frubern Elende. "Da Du nun", redet er ihn an, "den Rlippen und Sirten entronnen, im Safen bift, erkennft Du leicht, wie elend jene find, welche fich von der Barbarei noch nicht losgefagt haben" 2). "Wer möchte fich noch", ichreibt er an Berebord, "in bas Lager ber Barbaren begeben, ba bereits die Sonne aufgegangen ift"?3) Als den Rampf von Licht und Finfterniß ftellt er ihnen ben Gegenfat beiber Richtungen bar. Alles wurde von ihm barauf berechnet, seinen Schulern die tieffte Abneigung gegen "bie Sophisten, jenes

<sup>1),,</sup>Omnium primum age Deo gratias: qui te abalienavit a barbaris, in nostram, hoc est, Latinorum centuriam impegit. Mox fruere bono tuo et authoribus proletariis et imi subsellii classicos antepone." Engel p. 31.

<sup>2) &</sup>quot;Tunc enim prudens et sanctus tibi videbare, cum adhuc Jeger et Dornheim esses; Tunc placebant Doctor sanctus, irrefragabilis, Doctor subtilis Henh von Dhan, Henh von Trimar, Arnolt von Thungern et id genus phanatici. Postquam vero renatus es et pro Jeger Crotus, pro Dornheim Rubianus salutatus, ceciderunt et aurcs praelongae et cauda pensilis et pilus impexus, quod sibi accidisse dicit Apulejus cum adhuc asinus esset, et Junae beneficio, quae est regina coeli, restitueretur sibi hoc est humanitati. Cum autem evaseris scopulos, e syrtibus enataveris, in portu naviges facile cognoscis quam miseri sint, qui nondum barbariem exuerunt; nunc felix et beatus, cui bonos autores evolvere contigit." Tenhel 151—2.

<sup>\*) ,,</sup>Quis igitur ad agmen barbarorum se reciperet orto jam sole?" Eengel p. 163.

gornige, anmagenbe und geizige Befchlecht" einzuflößen. Begen biefe Schonung auszuüben, hielt er nicht für Bflicht. nur immer mit Bucht und Anstand vereinbar war - und bamit fand er in biefem Kalle außerorbentlich viel vereinbar erlaubte er fich und ben Seinigen, sobald die Rebe auf bie Anhanger bes alten Spftems fam 1). Jene Bebichte, mit benen er um biefe Beit feine Junger beschenkte, athmen theilweise ben bitterften Saß gegen die Scholaftit und was mit ihr jusammenbing und find feineswegs ein Mufter ber poetischen Lauterfeit, bie er früher bem Coban u. A. einscharfte 2). Bor Allem traf fein Unwille die academischen Grade, weil er in ihnen bas vornehmfte herrschaftsmittel ber Sophiften fab und von ihnen bie meifte Befahr fur Die Seinigen beforgte. "Wo die Bernunft ben Borfit führt", außerte er wohl, "ba bedarf es feiner Doctoren" 3). Ueber Magister und Baccalaureen fprach er nur in Ausbruden ber Berachtung und bes Spottes, um baburch folchen Auszeichnungen ben Reiz zu benehmen, ben fie noch auf einzelne Schüler ausüben mochten 4). Goban, ber auf feine neu

<sup>1)</sup> Lauze in feiner Chronif 1. c. p. 120 fagt zwar: "So ein freund und holtfeliger man ift er gewesen, niemands zu ftolh noch zu hoffartig, der auch ein sonderlich wolgefallens an zuchtigen und ehrlichen schimpfreben getragen", aber diese Buchtigfeit und Ehrlichkeit war wenigstens in feinen Angriffen gegen die Scholaftif nicht zu groß.

<sup>2)</sup> So findet fich namentlich ein noch ungebrudtes Gebicht von ihm in ber D. B. F. fol. 92 a, bas bes Obscoenen genug enthält; ju bem Ge-linbeften gehört, was er über die Briefter fagt:

Quis sacerdotes asinos
Ferat, qui se doctissimos
Et sua censent optima
Quae nil detestabilius —
Nam qui se ipsos nesciunt
Ac eruditis praeferunt
Plus ceteris superbiunt
Et stulti pulsant cymbala.

<sup>3)</sup> M. B. F. fol. 53 a.

<sup>4)</sup> Giner Baccalaureenprufung, welche Die Brofefforen in Erfurt abhiel=

erlangte Magisterwürde einiges Gewicht zu legen schien, gerieth dadurch in Gefahr, die Gunst des Lehrers zu verlieren. Als etwas Unwürdiges stellte dieser es dar, wenn Männer von wahrer Bildung sich Anstrengungen unterzögen, um zu jenen leeren, barbarischen Titeln zu gelangen; und nur deshalb gestattete er den Seinigen die Accommodation an die allgemeine Sitte, weil das Ansehen, welches sie durch die academischen Grade empfingen, ihnen in dem Kampse gegen die Sophisten zu Statten komme. "Ich will doch", schrieb er an Urbanus, "daß Du Dir den Magistertitel erwirbst, damit Du unter dieser Masse die Unmundigen in der Dunkelheit in Schreden seben fannst").

Derartige Ermahnungen verfehlten ihre Wirfung nicht. Schon bald gewann Erotus durch seine witigen und bittern Ausfälle gegen die Sophisten den Beisall des Lehrers im höchsten Grade. Eine ähnliche Gesinnung bekundete Petrejus. Urban, der nach seiner bereits erwähnten Entsernung aus dem Kloster Georgenthal von seinen Ordensobern nach Leipzig geschickt wurde, um sich dort die philosophische Magisterwürde zu erwerben, beschwerte sich in einem Briefe an seinen jüngern Freund Coban über die vielen Thorheiten, mit denen er sich beschäftigen müsse, "denn Possen zu treiben werden wir gezwungen", schreibt er, "wir, die wir uns um academische Ehren bewerben" 2). In

ten, gebenkt er mit ben Worten "examen puerorum congregaverunt, ut bacularios lignariosque crearent." Lib. nov. epp. K 3 a.

<sup>&#</sup>x27;) M. B. F. fol. 140 a. "Volo tamen personam tibi magistri imponas ut personatus terreas infantes in tenebris." — Auf die Art und Beise der Erlangung der academischen Ehren kam ihm wenig an; er gab dem Spalatin den Rath, sich das juristische Baccalaureat zu erkaufen. Tenpel p. 81.

<sup>2)</sup> Bgl. Libellus alter, epistolas completens Eobani et aliorum quorundam doctissimorum virorum nec non versus varii generis atque argumenti Auctore J. Camerario. Lips. 1557. 8°. — J 8 a. "Sed Pythagoricum fecit infinita et inexhausta legendae barbariae occupatio. Quid enim mihi Bacillario reliquum esse putas, quam ut magisterii insignia accipiam? Quibus impetrandis idoneus nemo esse

einem an Spalatin gerichteten Briefe führte er Rlage barüber, baß die Thorheiten und Absurditäten ber Sophiften Die angeborne Scharfe feines Beiftes abstumpften 1). Diefe bittere, gereizte Stimmung verbreitete fich allmählig über Mutian's gesammte Jungerschaft und nur ber einzige Coban erhielt fich damals noch von berfelben frei 2). Ihn scheint vor jener Bitterfeit vorzugeweise die Rudficht auf feine alten, achtungewerthen erfurtischen Lehrer bemahrt zu haben. Seine Freunde fannten biese nicht; am wenigsten gab Mutian bergleichen Betrachtungen Raum, "benn wir haben Nichts davon zu beforgen", außerte er falt, "was streitsuchtige Sophiften über Die Junglinge unferer Schaar urtheilen" 3). Der gute Erfolg, von dem feine Ermahnungen begleitet waren, war ihm vielmehr ein Sporn, auf bem einmal betretenen Wege weiter ju geben und bie vorhandenen Gegenfate noch ju verschärfen. Wiederholt ermahnte er die Seinigen jum feften, und treuen Busammenhalten; er gewöhnte fie baran, fich ale Glieder eines jum entichiebenen Rampfe für bie neue Richtung geschloffenen Bundes ju betrachten und suchte fie mit bem Bedanken eines balbigen feindlichen Busammentreffens vertraut ju machen 4). Er liebte

potest sine ineptitudine multiplici. Cogimur enim ineptire quicunque petimus literarias dignitates, quae rectis studiis vix ullae his temporibus dantur. Vides enim, quid fiat, quid velint, quid faciant, qui omnia faciunt, omnia possunt." Das Schreiben ist d. d. Lipsiae 1508 die Jov. post Martinianam festivitatem.

<sup>1) &</sup>quot;Ego enim in hac schola pythagorica sedulus nugamentorum auditor praeter quisquilias nihil lego et absurda frivolaque Sophistarum dictata nativam aciem ingenii hebetant." R. B. F. fol. 63 b.

<sup>2)</sup> Es ist charafteristisch für die Stimmung, welche bamals unter Muțian's Schülern herrschte, wenn Mutian selbst in einem Briese an Herrebord (1508) sie alle als verschlagen bezeichnet und den letteren auffordert, keinem zu trauen, als dem Coban. "Nemini confidas, Kobanum excipio." R. B. F. fol. 112 a.

³) "Neque enim metuendum est, quid de nostri ordinis adolescentibus sophistae contentiosi judicent." Lib. nov. epp. K 3 a.

<sup>5)</sup> Der Begriff einer fest gefchloffenen humanistifchen Berbindung, So-

es, sie als seine lateinische Cohorte, sich selbst als ihren Feldsherrn darzustellen, der sie in Kurzem zum Siege gegen die Barbaren führen werde. "Ausdauern muffen wir", redet er einen seiner Untergebenen an, "da wir uns einmal zu diesem Kriegsbienste bekannt haben und gleichsam durch einen Soldateneid vereinigt sind" 1).

## VIII.

In Folge der gereizten Stimmung, welche fich in dem mutianischen Kreise kundgab, mußte sich aber auch das Berhältniß andern, in welchem derselbe bisher zu der Universität gestanden hatte.

Jenes freundliche Einvernehmen zwischen Mutian und ben älteren Lehrern ber Universität war auch durch den lebhaften Berkehr, in den ersterer bald mit der poetisch gesinnten Jugend trat, nicht gestört worden. Bielmehr steigerte sich eben dadurch. Mutian's Unsehen in Erfurt. Wie der von ihm geseitete humanistische Dichterbund immer mehr das Leben der Universität in sich zu concentriren schien, so wurde er selbst gewissermaßen als das geistige Oberhaupt der Universität verehrt. Goede's und

dalitas, Cohors, Legio, Classis, Ordo genannt, trat erft bamale bestimmt bervor.

<sup>1)</sup> Lib. nov. epp. K 4 b. ad Hereb. Die ganze Stelle ist wichtig, genug, um sie herzusehen: "Me primum pilum inter auxiliarios secundum latinas legiones ducente magnus eris assertator et idoneus vindex contra barbaros, quorum conspirationi singuli sumus impares, conjuncti vero stabimus in acie viriliter et sublatis signis praeliabimur. Durandum enim est, quia semel huic militiae nomen dedimus et soederati sumus, quasi militari jurejurando. Ne si inclinata acie nostra brachia manus et arma submiserimus extrema patienda sint nobis et res latina, quam prudentissimo saeculo ab interitu, clade, ruina et internecivo barbarorum odio vindicarunt, nunc tandem iterum prolapsa penitus extinguatur, prosessoribus suis sub jugum missis vel intersectis." Dieser Brief ist aus der ersten Hälste des J. 1569, seinens salls später.

Trutvetter's Einfluß war nie so groß gewesen, als der des gothaischen Canonicus. Sein Name wurde geseiert, seine Kreundschaft und Rähe von jedermann gesucht; die Jüngeren waren erfreut, wenn es ihnen gelungen, in die "Kunde" des berühmten Mannes zu kommen. Die Borgesetzen der Universstät ehrten ihn durch die größten Auszeichnungen. Man sindet, daß ihm zu Ehren in den Jahren 1507 und 1508 Jünglinge, die ihm nahe standen, unentgeltlich an der Universität immatriculirt wurden 1).

Als aber Mutian mit seiner Schaar jene Bitterkeit, jenen leidenschaftlichen Haß gegen das alte System zu zeigen begann, da verstummte auch allmählig der Beifall, den man ihm bis dahin gezollt. Denn wie sehr auch Alle den neuen wissenschaftlichen Bestrebungen geneigt waren, so unbedingt und so rücksichtslos, wie Mutian vorschrieb, mochte man sich ihnen doch nicht hingeben. Seine gehässigen Aeußerungen über das scholastische Lehrspstem erregten bei den älteren Lehrern allgemeinen Anstoß. Die Meisten zogen sich gänzlich von ihm zurück. Biele schenkten jest der feindseligen Haltung, welche die übrigen Universitäten schon immer den neuen Studien gegenüber gezeigt hatten, ihren Beifall. Einen angesehenen Mönch aus dem Benedictinerkloster hörte man öffentlich behaupten, daß die neuen Dichter die Berderber der Universitäten seien 2).

Mutian ließ fich burch gegnerische Regungen bieser Art nicht beirren. Leicht überzeugte er fich, daß die Stimmung ber Aelteren keineswegs die allgemein herrschende sei. Gerade im Jahre 1509 erhielt sein Bund aus ben Jüngeren mehrere ruftige

<sup>&#</sup>x27;) So 1507 unter bem Rectorat des Reimbote ein Benedictus Lutribergius gratis ob honorem dm Doctoris Muciani, 1509 unter dem Recetorat des Grafen von Henricus Apollo de honkirchen gratis inscriptus ob reverentiam D. Doctoris Muciani et Spalatini. E. U. M. — Der Eromius (?) Appollo, dessen Crotus in einem Briefe an Hutten gedenkt (Opp. Hutt. I, 105.) ist wohl identisch mit dem Letztgenannten.

<sup>2)</sup> Lib. nov. epp. G 2 a.

Mitglieber: einen Hunus, Musardus, Hacus, Femelius, Draco, Jünglinge von gleichem Eifer für die neuen Studien beseelt. Ueberhaupt neigte sich die gesammte jüngere Generation auf seine Seite. "Ich wünsche den jüngeren Lehrern in Erfurt Glüch", schreibt er an Herebord, "weil sie sich von der Barbarei befreien" 1).

Im Bertrauen auf sie wagte er es fühnlich, ben Aelteren die Spipe zu bieten. "Richts richten die Feinde der Wissenschaften aus", außert er sich 1509 in einem Schreiben an den Rector der Universität. "Sie mögen wollen oder nicht, die Zahl der Gebildeten mehrt sich. Dies wollte ich Dir zu wissen thun" 2).

Aber schon sah sich die Lage der Dinge bedenklicher an. Der ruhige, ungestörte Fortgang, den die neuen Ideen bisher in Erfurt genommen, war durch die letten Borfälle unmöglich geworden. Eine ihnen entschieden feindselige Partei hatte sich zu bilden begonnen. Ein Kampf zwischen der neuen und alten Richtung schien in der nächsten Jukunft bevorzustehen. Da stiegen unerwartet von ganz anderer Seite schwarze Gewitterwolken auf, welche beide Parteien in gleicher Weise mit dem Berderben bedrohten.

<sup>)),,</sup>Gratulor junioribus magistris Erphordianis, quod se a barbaria vindicent." Tengel l. c. p. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Tert lib. epp. D 7 a. ,,Nihil agunt hostes literarum. Velint, molint, multiplicantur politiores. Hoc volui ne nescires. '

# Viertes Capitel. Die flädtische Revolution 1509, 10.

"Vidimus ibi omnia discordiarum plena, discedente plebe a patribus quotidieque nova moliente. Non tutum videbatur versari inter enses, atque pro calamo ferrum tractare."

I.

Während der Zwiespalt an der Universität immer deutlicher hervortrat und Alles ein seindliches Zusammentreffen der
beiden Richtungen als nah bevorstehend anzufündigen schien,
begann im Innern der Stadt ein Kampf zwischen zwei ähnlich
gestellten Gegnern. Der Zwist zwischen Rath und Gemeine,
das gemeinsame Erbübel aller städtischen Gemeinwesen jener
Zeit, machte Erfurt in den Jahren 1509 und 1510 zum Schauplate der Ausbrüche der wildesten Leidenschaft und blutiger
Gewaltthaten. Nicht mit Unrecht führt jene Zeit in der
erfurter Geschichte den Ramen des "tollen Jahres. Die großeWichtigkeit, welche die Ereignisse desselben für die Universität
und namentlich für die Fortentwickelung der beiden sich entgegengesehten Richtungen erhielten, macht es nothwendig, daß
wir einen Augenblick unsere Ausmerksamkeit den städtischen
Angelegenheiten zuwenden 1).

<sup>1)</sup> Die erfurter Chroniken beschäftigen fich mit befonderer Borliebe mit ber Geschichte des tollen Jahres und find reich an intereffanten Einzelheiten. Indes wird ihr Werth durch die durchgängige Parteilichkeit der Berkaffer, sei es für Mainz oder für Sachsen, sehr beeinträchtigt. hogel in seiner Chronik läßt sich durch seinen leidenschaftlichen Eifer gegen Mainz nicht selten zu irrigen Angaben verleiten; in eben so gehässigem Tone gegen Mainz ift die Friese'sche Chronik (im Besitz des herrn Stadtrath herrmann zu Erfurt) geschrieben, während R. B. von Bechmann's "Memorial his storischer Beschreibung vom Ursprungk und wachsthum der löblichen Friedensstadt Ersturt" für Mainz gegen Sachsen Partei ergreift. Unter den gedruckten Schriften, welche den Gegenstand behandeln, vertreten die Werke von

Obgleich bes Borzuges ber Reichsunmittelbarfeit entbehrend, nahm Erfurt in ben mittleren Jahrhunderten unter ben beutschen Städten boch eine fehr bebeutenbe Stellung ein. Das 216hangigkeitsverhaltniß, in bem es politisch wie firchlich ju Maing ftand, that feinem Auffommen und feiner Bluthe wenig Eintrag. Die bem Sandel gunftige Lage ber Stadt machte biefe icon fruhzeitig jum Schauplate eines lebhaften Berfehrs, jum Stapelplate fur ben Sandel zwischen ben obern und niebern Landen. Bablreiche faiferliche Brivilegien, beren erftes ihr von Friedrich II. schon um bas Jahr 1234 gegeben mar, schütten fie in ihren Rechten. Durch Rauf und Baffengewalt hatte fie feit bem Jahre 1266 weitlaufige auswärtige Befitungen an fich gebracht und nur Rurnberg und Ulm fonnten fich unter ben beutschen Stadten an Große des Bebiets mit ihr meffen. Die Stadt fclog Bundniffe mit Kurften und herrn, ihre Freundschaft ward gesucht, benn bie zahlreichen mit gludlichem Erfolg geführten Rriege legten Beugniß ab von ihrer Baffentuchtigkeit. Der Gifer, womit fie fich Die Aufrechthaltung bes Landfriedens gegen bie machtige thuringifche Ritterschaft angelegen fein ließ, hatte ihr ben ehrenvollen Ramen ber "Friedensftadt" verschafft 1). Mancher raubluftige Ebelmann mar burch Erfurter von feinem Sofe meggeholt worden; nach ber Berftorung von Raubburgen ftreuten fle mohl Baidfamen, bas Symbol erfurtischer Industrie, auf die Trummer berfelben, um anzubeuten, baß es burch Erfurter geschehen 2). Dabeim war

Gubenus und Faldenftein ebenfo fehr bas mainzische Intereffe, als Beinrich in feiner 1713 anonym erschienenen "Aurt gefaßten und grundlichen Nache richt von ben vornehmften Begebenheiten ber uhralten und berühmten haupts Stadt Erfurt" bas fachfiche.

<sup>1)</sup> Gudenus Historia Erffurtensis Duderst. 1675. p. 61. Hundorph in seinem Bncomium Erffurtinum 1651. 4°. A 2 a. weiß sogar, daß kais serliche Majestät selbst die Stadt mit diesem Titel "allergnädigst begabet hat." —

<sup>2)</sup> Faldenftein 1. c. I, 160.

bie Stadt wohlverwahrt mit Ball und Mauer, beren Ursprung bie ruhmredige Sage bis auf Attila's Zeiten gurudzuführen mußte. Drinnen zahlreiche Rirchen, - fcon im vierzehnten Jahrhundert gablte Die Stadt 28 Pfarrfirchen - reiche Rlofter, bas prachtige Rathhaus, Die Zierbe ber Stadt, und, worauf fie vor Allem ftolz war, die Universität, 1) die man, wie ber Chronift fagt, zu bem 3mede gegrundet hatte, "bag bie Mufen ben Mars vertreiben follten." Wie ftart bie Stadt bevolfert mar, ersehen wir baraus, daß allein im Jahre 1464 an ber Beft 28,000 Menfchen ftarben. Große Reichthumer lagen bei ben Bornehmen aufgehäuft. Boblftand berrichte unter allen Stanben und hatte, außer in Sandel und Bewerbe, in der Fruchtbarfeit ber Umgebung eine nie verstegende Quelle. Raturlich ftellten fich im Gefolge eines folchen Buftandes auch balb Ueppigkeit und Lurus ein, und wir finden, daß ichon frubzeitig scharfe Befete gegen bas übermäßige Brunten mit Gold und Seide in der Rleidung nothig murben. "Gott plaget andere Leute mit Theuerung, uns ftrafet er mit Fulle," fagte einmal einer ber angesehenften erfurtischen Brediger. Städtischer Factiones geift fand hier unter einer von Nahrungsforgen nicht gedrudten, leicht erregbaren Burgerschaft einen fruchtbaren Boben, und Unlaß jum hader boten hinlanglich die Uebergriffe, welche fich bie an ber Spite befindlichen Befchlechter ju Schulden fommen ließen. Schon in ben Zeiten bes Interregnums boren wir von einem mit großer Erbitterung zwischen Rath und Bemeine ju Erfurt geführten Rampfe. Rudolph von Sabeburg fonnte 1289 bei feiner Unwefenheit nur durch die ftrengsten Maaßregeln die Rube einigermaßen wiederherstellen 2). 3mangig

<sup>1)</sup> Selbst bei den Auswärtigen galt die Universität als die vorzüglichste Bertreterin des ersurtischen Ruhmes; so sagt Aeneas Sylvius in seiner Historia de Europa: "In Thuringia nobile oppidum et caput gentis Herfordia, Maguntino subjecta pontisci, studis liberalium artium insignis." Aeneae Sylvii Piccol. Opp. editio Basilieus. p. 423 b

<sup>2)</sup> Bgl. Gudenus Hist. Erf. p. 68.

Jahre fpater, im Jahre 1309, brach bann in Folge neuer Uebergriffe von Seiten ber Machthaber Die gewaltige Bolfebewegung aus, welche ber Alleinherrichaft ber rathofabigen Gefchlechter für immer ein Enbe machte und bem Inftitut ber aus ben Biereigen und ben Sandwerfern gewählten "Bierherrn" bas Dafein gab, bie, mit tribunicifder Gewalt ausgeruftet, fortan bas Intereffe ber Gemeine mahrnehmen follten 1). Daburch war nun zwar die Gemeine gegen die fruberen Bedrudungen ficher gestellt, aber es fehlte boch noch viel baran, bag ihren Bunfchen vollftandig genug gefchehen mare. Die neuen Bierherrn vergagen überdies nur ju leicht Ursprung und 3med ihres Umtes, ichloffen fich ben herrichenden Gefchlechtern an und fo fehrte in Rurgem bas frubere gespannte Berhaltniß zwischen Regierenden und Regierten wieder gurud. Es mar ein Glud, daß bie Bemuther von diefen inneren Bermurfniffen burch die gludlichen Unternehmungen abgelenkt murben, mit benen bie Stadt in ber folgenben Beit nach außen hervortrat. Draufen, bem Feinbe gegenüber, vergaß man ben Begenfat, ber innerhalb ber Mauern Alles entzweite. "Ber im Streit feinem Compan nicht hilft, foll nicht gen Erfurt tommen und was er hat, foll Beute werben," lautete ein Artifel bes alten erfurtifden Buchtbriefes.

Die glanzenden Unternehmungen, welche im Laufe bes vierzehnten Jahrhunderts von Erfurt ausgingen, brachten bie Stadt zu ihrer größten Bluthe. Da ließ fich benn auch wohl bie Gemeine manche Bedrudung gefallen von einem Regimente,

<sup>1) &</sup>quot;Missis hine inde legatis, demum in hoc conventum est: Eligeret plebs tribunos quatuor, qui ad januam aulae senatoriae sederent, acta senatus observarent, intercedendi potestate, non definiendi uterentur, remisit de impetu plebs et nominatis de numero suo Quatuor viris Senatus proclamatus est." Gudenus l. c. p. 81. — Auf biesen Sieg der Gemeine beziehen sich vielleicht einige der Umschriften der bereits erwähnten Rathhausschilder, 3. B. die folgende:

Wer recht tut ber ift wol geborn ani tugint ift abil gar velorn.

unter welchem bas Unfehen und ber Ruhm ber Stadt fo glansgend nach außen geltend gemacht wurden.

Dies anderte sich aber, als im fünfzehnten Inhrhundert die allzufühnen Plane des Rathes in Ginem Bunkte scheiterten und Erfurt in Folge davon genöthigt ward, seine frühere Machtstellung aufzugeben.

Schon längst hatte die ftolge Stadt ihre Unterordnung unter Maing nur mit Widerwillen ertragen, und ob ichon die Umschrift bes Stadtsiegels fie fortwährend "als treue Tochter bes mainzischen Stuhles" pries 1), so verrieth ihr Auftreten boch nur ju häufig die Absicht einer Emancipation von der mutterlichen Beauffichtigung. Unverholen gab fich diefes Streben feit ben Zeiten des Churfurften Conrad II. (1419-34) fund. Der Rath ließ großartige Bauten unternehmen, Festungewerte mit ungewöhnlichem Roftenaufwand aufführen, um fo ben mainzischen Anspruchen mit Nachbruck entgegentreten zu fonnen 2). In diefem Sinne geschah es auch, bag man zu bem Saufe Sachsen in freundschaftliche Beziehungen trat 3). Den maingifchen Churfürften Dietherich nahm man einige Zeit fpater nur unter der Bedingung auf, "daß er die Stadt bleiben liefe bei aller Berrlichfeit und Freiheiten." Um ein Bedeutendes ichien Die Stadt ihrem Biele, ber Unabhangigfeit, naber gerudt, als nach dem Tode eben jenes Dietherich zwei Bralaten, Diether von Jenburg und Abolph von Raffau, fich um ben Befit des mainger Stiftes ftritten. Den gunftigen Zeitpunkt mahrnehmend, machte ber Rath von Erfurt die großartigften Unftrenge ungen, um die Befreiung der Stadt von der maingischen Ober-

Schon 1192 führte bas Stadtstegel bie Umschrift: Erfordia est fidelis filia Moguntinae sedis.

<sup>2)</sup> Bgl Mencken. Script. rer. Germ. II, 1553. Faldenftein l. c. I, 303. Auf Die Befestigungen murben 5933 Zalente verwandt.

<sup>3)</sup> Das Berhaltniß zwifchen Erfurt und Sachfen wurde noch enger, als 1440 bas früher von ben thuring. Landgrafen behauptete Geleitsrecht in Erfurt auf die fachfischen Fürften überging.

hoheit durchzusehen. Aber Unglücksfälle, von benen die Stadt bald in furchtbarer Beise getroffen wurde, die schreckliche Pest im Jahre 1464, der große Brand von 1472, der einen großen Theil der Stadt einäscherte, machten die Erreichung jenes Zieles unmöglich. Dazu kam, daß der Churfürst Diether am Ende seiner Tage die Klugheit besaß, den sächsischen Prinzen Ernst zu seinem Coadjutor anzunehmen. Hierdurch ihres disherigen Rüchaltes an dem Hause Sachsen beraubt, sah sich die Stadt genöthigt, das mit so großer Beharrlichkeit verfolgte Ziel gänzslich auszugeben 1). Die Friedensschlüsse von Amordach und Weimar (1483) bestätigten nicht nur die Abhängigkeitsverhältsnisse der Stadt, sondern nahmen ihr auch das Uebergewicht, welches sie bisher in Thuringen behauptet hatte.

Damit aber hatten die Difgeschicke ber Stadt noch nicht ihr Ende erreicht. Statt fich felbft und Andern ben gesunkenen Buftand Erfurte einzugefteben, suchten Die Berrn, welche am Regiment fagen, benfelben baburch ju verbeden, daß fie gang in ber frühern Beife ju regieren fortfuhren und auch jest noch, wie in ben Zeiten ber größten Bluthe, große Summen" auf glanzende Befandtichaften, ftabtische Festlichkeiten u. bgl. ves wandten. Sehr balb rachte fich bies. Die Schuldenmaffe ber Stadt, welche icon mabrend jener Unabhangigfeitebeftrebungen eine bebenkliche Sohe erreicht hatte, muche in erschreckenber Beife. Die Aussicht, fie jemale abtragen ju konnen, fing an Neue Auflagen famen nur unvollständig ein au schwinden. und schafften feine Bulfe. Die Glaubiger, jum Theil bem fehdeluftigen Abel angehörend, suchten fich durch Ungriffe auf Berfon und Eigenthum erfurtischer Burger ichablos zu halten. Da erwachte in der Gemeine von Reuem der alte Widerwille gegen die Machthaber, benen nunmehr alles Unglud jugeschrieben wurde. Bergeblich fuchte ber oberfte Bierherr Beinrich Relner

<sup>1) &</sup>quot;Actum videbatur" fagt Guben, "de Erfordiae licentia, Patre in Saxonia, filio Moguntiae imperante." l. c. p. 160.

ber augenblicklichen Roth baburch abzuhelfen, bag er bas wichtiae Capellendorf wiederfauflich an Sachfen überließ. Berluft Diefer iconen Befigung, welche jugleich eine Erinnerung an die blühenoften Zeiten ber Stadt war, erhöhte nur noch die Difftimmung. Die innern Buftanbe ber Stadt gewannen ein bufteres Aussehen; Alles ichien auf einen neuen Rampf ber Gemeine gegen die herrschende Rlaffe hinzubeuten. Da geschah es, daß durch einen Difgriff des Rathes felbft ben Ungufries benen die Waffen in die Sand gegeben murben. großen Berlegenheit, in welcher fich ber Rath befand, mar namlich von Ginigen ber Bedante geaußert worben, man muffe offenherzig ber Bemeine ben Grund bes gangen Unglude, bie Schuldenverhaltniffe ber Stadt, vorlegen und fie freundlich um Rath und Beiftand erfuchen. Unbegreiflich scheint es, wie biefer Borichlag ben Beifall ber Mehrzahl finden fonnte: man beschloß, ihn unverzüglich zur Ausführung zu bringen. Umfonft war es, daß Einfichtsvollere, das Befährliche jener Maaßregel ahnend, fich bagegen festen.

# Π.

Der achte Juni bes Jahres 1509 war für Erfurt ein sehr verhängnißvoller Tag. Bor sechszehn aus der Gemeine nach den vier Vierteln erwählten Bertretern machte an diesem Tage der rathlose Rath seine wichtigen Enthüllungen über die Schulbenverhältnisse der Stadt 1). Da erfuhr man zum allgemeinen Schrecken, daß die Schulden die ungeheure Höhe von beinahe 600,000 Gulden erreicht hatten. Die Herrn vom Rath hatten kaum das Wort ausgesprochen, als sie den geschehenen Mißgriff einsahen. Die ungewöhnliche Aufregung, welche sich in

<sup>1)</sup> Die 16 Ermählten hatten fich, eingebenf ber frühern Barte bes Rathes, zuvor von ber Gemeine Gut und Leben ficher follen laffen, "benn mit herrn fei bofe Rirfch effen." Faldenftein I. c. I, 455.

ber Gemeine verbreitete, sobald fie von ihren Ermahlten bas Rabere erfahren, ließ ben Rath Das Meußerfte befürchten. Bas fo eben noch ben Begenstand feiner größten Sorge ausmachte, bie finanzielle Bedrangnif, ichien unbedeutend gegen bie neue Befahr, die er felbft bedachtlos heraufbeschworen. Bunachft verlangte bie Bemeine, daß die herrn, welche bieber am Regis ment geseffen, Rechenschaft ablegen follten. Der Rath fuchte dem Anfinnen auszuweichen, zu befanftigen und bat endlich, als das Bolf bennoch auf feinen Forderungen bestand, die fachftichen Furften um Sulfe. Die nachfte Folge bavon mar, daß die Gemeine fich jest um so inniger an ben rechtmäßigen herrn ber Stadt, ben Churfürften Uriel von Maing, anschloß, fo daß ber Rampf zwischen Rath und Gemeine zugleich ein Rampf zwischen einer fachfischen und mainzischen Bartei murbe. Trop ber Abmahnung von Seite Sachsens und trop ber Gegenvorftellung bes Rathes, welcher jebe Unnaberung an Mainz als gefährlich fur die Privilegien ber Stadt darzustellen fuchte 1), wußte es die Gemeine boch durchzusegen, daß schon nach wenigen Bochen eine Gefandtschaft nach Maing gefchiat wurde, um den Churfürften von dem "Unrathe" ber Stadt if Renntniß zu fegen und feine Bulfe anzuflehen. Rach der 26: reife ber Befandten murbe aber Die Bermirrung in ber Stadt immer größer. Gin anarchischer Buftand ftellte fich ein ;eiber Rath hatte alle und jede Saltung verloren, bas Bolf forbette bie Schluffel zu dem großen Thurm im Bruhl und bas Stabtfiegel 2). Und ichon flieg aus ben niedrigften Schichten ber Bevolkerung die sogenannte "schwarze Rotte" empor, welche, bereits nicht mehr zufrieden mit ber gemäßigten Saltung ber - Erwählten, ben wildeften Saß gegen Rath und Ratheverwandte jur Schau trug. Unter ben Angeschulbigten traf ber allgemeine haß feinen in jo hohem Grade, ale ben oberften Bierheren bes

<sup>1)</sup> Bgl. Faldenftein 1. c. I, 497.

<sup>2)</sup> Wechmann l. c. ad a. 1509.

Jahres 1507, jenen Seinrich Relner, ber ju bem Schimpf, momit er bie Stadt durch Berfegung bes Umtes Capellendorf angethan, noch ben Ausbruck ber Berachtung gegen bie Gemeine hinzugefügt hatte. "3ch bin bie Bemeine", batte er übermuthig ben Ermählten entgegengeworfen, als biefe ihn barüber gur Rebe ftellen wollten, daß er jene Besitzung ohne Wiffen und Butheißen ber Bemeine veräußert habe. Diefes vermeffene Bort reinte ben Unwillen bes Bolfes gegen ihn auf bas hochfte. Er wurde in feinem Saufe in gefänglichem Bewahrsam gehale. ten und mußte jeden Augenblid auf bas Meußerfte gefaßt fein, bis es ihm endlich gelang, in die nahe Bituskirche zu entkommen, deren Ufplrecht ihn vor dem Schlimmften ichuste. Inzwischen fam die Rachricht nach Erfurt, daß jene nach Maing abgeordneten Befandten auf ber Rudreise im Gothaischen von fachfischen Mannschaften aufgehoben und die ihnen beigegebenen mainzischen Rathe jur Beimtehr genothigt feien. Die Freude, wolche die Rathsherrn über diefen Borfall an ben Tag legten, armur von furger Dauer. Ginige Tage nach Allerheiligen funch andere maingische Rathe, Die fich ben Rachstellungen ber fachfischen Ritter zu entziehen gewußt hatten, glücklich in ber Stadt an. Der Rath erschrack, "hatte lieber fo viel Bolfe feben fommen, benn die Rathe von Maing." Das Bolf aber bemußte fie ale feine Erretter. Die Reuangetommenen erhielten Alstald ungehinderten Butritt auf das Rathhaus und durften -Ach hier, da ihnen auch alle wichtigen Bapiere vorgelegt wur-Den von ten "Seimlichkeiten" bes Rathes überzeugen, welche mahrlich nicht geeignet maren, bei ihnen Sympathien fur biefen ju weden. Die Forberung ber Gemeine, daß ber Rath Rechenschaft ablegen muffe, fand ihren Beifall und wurde von ihnen unterflust. Ueberhaupt gemannen die Bestrebungen der Gemeine einen feften Rudhalt in ben maingischen Rathen. Die Leitung ber Angelegenheiten ging bald thatfachlich von bem "Mainzer Bofe" aus, wo jene restbirten; fogar eine Abtheilung maingifcher Landsfnechte wurde in die Stadt gelegt. Drohungen

a

Įij,

II

Ĕ,

K

von Seite Sachsens machten ebenso wenig Eindruck auf Die Mainzer, als die gleichzeitig unternommenen Bermittelungs, versuche ber mit Erfurt befreundeten Stabte Mublhausen und Rordhausen zu bem gemunschten Ziele führten. Da bie Berhaltniffe fich immer ungunftiger fur ben Rath gestalteten, fo entwichen noch vor Ablauf bes Jahres 1509 die meiften Mitglieder beefelben, fowie viele ber vornehmften Burger aus ber Stadt 1) und fuchten Schut in bem Bebiete ber fachfischen Fürften, die nun von ihnen unaufhörlich aufgemuntert wurden, energischer gegen die aufruhrerische Stadt einzuschreiten. Richts konnte ben Rubrern ber Bewegung ermunschter fein, als bie Flucht ihrer Begner. Erft nunmehr burfte man jum vollftanbigen Sturge bes alten Rathes ichreiten. Bezeichnend genug wurden in ben neuen Rath, welcher alsbald an die Stelle bes alten trat, nicht blos Danner aus ben niebrigften Stanben, fondern fogar auch Fremde gewählt, beren fich in Folge ber Bewegung viele in ber Stadt eingefunden hatten. Die mainzer Rathe aber nahmen die Gelegenheit mahr, um ber alten, für bie Mitglieder des Rathes üblichen Gibesformel eine den Rechten ihres herrn gunftigere Faffung ju geben 2). - Dann fam bie Reihe an die alte Regimentsordnung, die bald nach dem Sturfe bes Rathes beseitigt ward. Die neue "umb gemeiner Rut willen angefangen" gab in ihrem Eingange ein vollständiges Bergeichniß ber Gunben bes fruhern Rathes, wodurch "bie Bormunde ber Biertel, Sandwerf und Gemein hoch und groß geursacht feien, anders in Regierung ber Stadt ju feben, andere und beffere Ordnung und Regiment fürzunehmen." Bugleich war ber Bunich ausgebrudt, bag jenes Sundenregifter jahrlich von Wort ju Bort öffentlich verlefen werde "zu einem gedacht» nus ber vergangenen Dinge und bas man fich further vor

<sup>1)</sup> Reun und dreißig ber Ebelften werben in ben Chroniten namhaft gemacht. Die Auswanderung begann ichon im Juli.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gudenus l.c. p. 195.

schaben besto fürberlicher zu verwahren wiffen und barnach richten moge" 1).

Während bies geschah, faß Beinrich Relner, bas Oberhaupt ber Rathspartei und ber entschloffenfte Begner ber Boltsherrschaft, in ftrenger Saft. Unbegreiflicher Beife hatte er nach ber Unfunft ber mainger Gefandten im November 1509 fein Afpl in der Bitusfirche aufgegeben und badurch der Gemeine feine formliche Ginkerkerung möglich gemacht. Rach bem ganglichen Sturge ber alten Ordnung nahte auch fein Schidfal beran. Berlaffen von feinen gleichgefinnten Freunden, die fich fammtlich auf bas fachfische Gebiet geflüchtet hatten, mußte er jest feinen frühern Stolz bart buffen. "Wie die Juden mit Chrifto" ging die Bolfsmenge mit ihm um. In einer Reihe peinlicher Berhore wurden ihm die umfaffenoften Geftandniffe über die Unordnungen, die unter bem alten Regimente vorgefommen, abgenothigt. Es half ihm nichts, daß er, von ber Folter befreit, fie miderrief. Sein Untergang mar beschloffen. Mit ichallendem Gelächter murde das über ihn ausgesprochene Todesurtheil von der umftehenden Menge aufgenommen 2). 1 Um 28. Juni 1510 wurde unter Umftanben, bie uns einen tiefen Blid in Die gerrutteten Berhaltniffe ber Stadt eröffnen, bas Todesurtheil an ihm vollzogen 3).

<sup>1)</sup> Die neue Regimentsordnung findet fich abgedruckt bei Faldenstein 1. c. I, 519 ff. Eine alte Abschrift berselben befindet fich in der Rathhaussbibliothek zu Erfurt. — Uebrigens enthält die neue Ordnung manche zwecksmäßige Berbefferungen und fie verdiente keineswegs das Schickfal, welches sie später erfahren. Bollendet und aufgezeichnet wurde sie erst im Juli 1513.

<sup>2)</sup> Faldenftein I. c. I, 496.

<sup>3)</sup> Man wagte nicht, ben Berurtheilten auf Die gewöhnliche, in ziemlicher Entfernung von der Stadt belegene Richtstätte zu führen, aus Furcht, bag ihn ftreifende sachfische Schaaren seinem Schicksal entreißen möchten. Unter militarischer Bebedung ber Burger wurde bas Todesurtheil an ungewohntem Orie und von ungeubter hand vollzogen.

## Ш.

In ber hinrichtung Kelner's hatte die Bewegung ihren höhepunkt erreicht. Die alte Ordnung der Dinge war gestürzt, dem Rachegefühl ber Gemeine war ein Opfer gebracht worden. Eine ruhigere Betrachtung begann von nun an sich allmählig geltend zu machen, und in ihr lag ber Keim zu einer Reaction.

Manches begunftigte biefe. Bunachft machte man bie Erfahrung fehr bald, daß mit ben alten Ginrichtungen feineswegs zugleich die alten Uebelftande beseitigt waren. Die alten Blaubiger ber Stadt, berer man fich nicht fo, wie bes Rathes hatte entledigen konnen, fuhren fort, fich durch Angriffe auf bas Eigenthum erfurtischer Burger ichablos ju halten. Gin burch Fürsprache Uriel's von Mainz erwirftes faiferliches Moratorium (d. d. Freitag vor Pfingften 1510), wodurch ben Glaubigern untersagt wurde, innerhalb ber nachsten vier Jahre ihre Unfpruche geltend ju machen, war nicht im Stande, ihren eigenmächtigen Angriffen Einhalt zu thun. Bu ihnen gesellte fich eine Menge anderer raubluftiger Ebelleute, Die Selwis, Wagener, Botteler, Radentibicher u. A., welche bie gegenwärtige Bedrangniß ber Stadt bagu benutten, um fich fur bie Rieberlagen gu rachen, die ihre Borfahren von berfelben erlitten hatten. Die gefährlichften Begner fand jedoch bie Stadt in ben fachfischen Fürften, welche, ale bie Beschüger bes exilirten erfurter Patriciate, unaufhörlich die jest herrschende Gemeine bedrangten. Herzog Georg nahm ihr einmal fogar bas wichtige Amt Bargula meg, fachfische Schaaren brangen wiederholt bis vor bie Thore ber Stadt, fo bag fein Burger Die Stadt verlaffen fonnte ohne Befahr, gefangen ju werben. Die Bemittelten fuchten fich bagegen burch Schutbriefe, welche fie um fcwere Summen an bem fachfifden Sofe erfauften, ju fichern, allein als bie ärmeren Claffen barüber murrten, wurde auch bies unterfagt. Begen jo vielfache Angriffe tonnte ber Churfurft von Mainz,

unter beffen Schut bas neue Regiment aufgekommen, bie erforderliche Sulfe nicht leiften. Das Bedeutenofte, mas von ihm geschah, mar, bag er einmal jur Zeit ber größten Roth, im Sommer 1511 eine neue Abtheilung von 150 maingischen Landsfnechten in die Stadt schickte. Alles Uebrige bestand fast nur in freundlichen Bufagen und "getreulichen Bertröftungen." Um so unangenehmer mußten beshalb oie Burger burch bas Benehmen ber mainzischen Rathe berührt werben, die bei jeder Gelegenheit auf die Rechte ihres "Erbherrn" jurudfamen, und überhaupt nur zu wenig verhehlten, bag bas mainzische Intereffe mehr, ale bas Bohl ber Stadt, für fie leitend fei. Schon Die Beranderung des Rathseides, welche fie durchgefest hatten, hatte besbalb bei einigen Burgern Bedenfen und Miffallen erregt: es wird einer damals auftretenden Minorität gedacht, welche bie Bulaffigfeit ber Eibesveranderung aus gehn Grunden bestritt 1). Der Gifer fur Maing fing an ju erkalten. bem alten Bierherrn Gorg jum Roche vernahm man icon 1512 Die Aeußerung, daß die Stadt nicht zur Rube fommen werbe, "man schluge benn die Mainzischen alle todt vor tolle Sunde "2). Es bildete fich allmählig neben ber mainzischen und sächsischen Bartei, welche lettere im Beheimen noch immer in ber Stadt viele Anhanger gablte, eine britte, die erfurtische. 3mar murbe Dies junachft eine Quelle neuer Wirren und fturmischer Auftritte, die in ber nachsten Zeit sogar noch zu blutigen Scenen führten 3), aber es murbe boch burch jene Bartei die Möglich:

<sup>1)</sup> Wechmann l. c. ad a. 1510.

<sup>3)</sup> Friefe'fche Chronif ad a. 1518.

<sup>\*) &</sup>quot;D lieben Freunde", ruft ein patriotisch gesinnter Chronist aus, "auff ber Zeit war groß jammer und not in der Stadt Erfurdt, denn die Burger waren in 3 teil geteilet. Als gut Herhogisch, Etliche Erfurdisch, Etliche Bischoffisch und vertraute keiner dem andern und verrieth einer den andern wo er kunde oder mochte. Bnd welcher verrathen ward, der ward übel gemartert und sehr viel unschuldig." Nach einer alten handschriftl. Chronik auf der Königl. Bibl. zu Erfurt. — Noch im Mai 1514 wurde

feit gezeigt, ju ben auswärtigen Machten wieder in ein mit ber Ehre ber Stadt verträgliches Berhaltniß ju treten. Und felbit mit bem Bebanken an eine Biebereinführung ber alten Berfaffung ber Stadt murbe jene Bartei befreundet, feitbem ber neue Rath ju abnlichen Auflagen, wie ber frubere ichreiten mußte. Unter Diefen Umftanden fanden Diejenigen Behor, welche riethen, burch Bieberherftellung bes guten Ginvernehmens mit ben fachfischen Fürften ben übermächtigen Ginfluß ber Mainzer einzuschränken und badurch ber Stadt die Rube wiederzugeben. Wirklich murben in biefem Ginne Schritte Allein ben Bemühungen bes Churfürften von Mainz gelang es, einstweilen noch die beabsichtigte Unnaherung an Sachfen zu verhindern. Besondere ließ es fich ber neue Churfürft Albrecht von Brandenburg, welcher 1514 ben mainzischen Stuhl bestieg, angelegen fein, Die Stadt in ihrer bisherigen Unhänglichkeit an Maing ju erhalten. Er bewilligte ihr eine umfaffende Umneftie, ordnete ben allgemein beliebten Abt Sarts mann von Fulba als feinen Befandten an fie ab, ber einen wohlthuenden Eindrud auf die Burgerschaft machen mußte, und bot überhaupt Alles auf, um bie Gemuther fur fich ju gewinnen. Seine Bemühungen waren in ber That von fo gludlichem Erfolg, daß, als er im folgenden Jahre feinen Gingug in die Stadt anfundigte, die Burgerschaft ju feinem Empfange Die glangenoften Borfebrungen traf. Indeß wie der angefunbigte Einzug felbft in Folge fachfischer Machinationen unterblieb, so gewann auch balb wieder in ber Stadt die Ueberzeugung die Oberhand, daß nur von einer Unnaherung an Sachsen Seil zu erwarten fei. Jebermann fah ein, daß bie fortwährenden Berationen, benen man in Folge bes gespannten Berhaltniffes ju Sachsen ausgesett mar, julett ben vollftan-

der Stadtfyndicus Bobezahn auf eine ziemlich tumultuarische Weise hingerichtet. —

bigen Ruin ber Stadt herbeiführen mußten. Da gab man lieber bie neue Berfaffung ber Stadt auf, welche ohnehin ichon nicht mehr ben Bunfchen Aller genugthat. Dhne Borwiffen bes Churfürften von Mainz murben abermale Unterhandlungen mit Sachsen eröffnet. Bergeblich bemuhte fich biefes Mal Albrecht, ber bald von den Unterhandlungen durch einen feiner Unhanger in Renntniß gefest murbe, die Sache ju hintertreiben. Die Borftellungen seines Besandten Fromin von Sutten blieben ebenfo fruchtlos als die faiserlichen Mandate, die er gegen jene Unterhandlungen aufbrachte 1). Alles drangte ju einer Ausfohnung mit Sachsen, welche endlich burch ben Bertrag von Raumburg am 25. October 1516 ju Stande fam. Alle "Reuigfeit" mußte in Folge besfelben abgethan werben, die alte Regimenteordnung wurde wieder eingeführt, Die Erilirten durften wieder heimfehren. Bern ging bie Stadt jede Bedingung ein, um nur endlich ber lang entbehrten Rube theilhaftig zu werden.

## IV.

Bei dem innigen Verhältniß, welches zwischen Stadt und Universität bestand 2), konnte eine Rudwirkung der dargelegten Ereigniffe auch auf lettere nicht ausbleiben.

Als Schöpfung der Burgerschaft war die Universität in guten wie in bosen Tagen auf das Schickfal der Stadt bin-

<sup>1)</sup> Bgl. Erphyrdianus antiquitatum Variloquus bei Mencken. Script. Germ. II, p. 548 und Faldenstein 1 c I, 567.

<sup>\*)</sup> Der Rath nannte sie gewöhnlich "seine Universität." Goban redet ihn beshalb in seinem Breisgedicht auf die Universität in folgender Weise an: Quod cano novistis titulis succedere vestris,

Gymnasium res vestra agitur, notissima cunctis.

1. c. A 3 a. — Daß die Univ. teine Fürstenanstalt war, sondern abhängig von einem städtischen Magistrat, hat ihrer Reputation auch wohl geschadet. Mosellanus führt sie in seiner Oratio de variarum Linguarum cognitione paranda (Basel 1519 4°.) nicht auf, weil er keinen Fürsten sindet, auf den ber Ruhm davon zurücksallen konnte.

gewiesen. Es schien beshalb in ihrer Stellung zu liegen, sofort nach Beginn bes Aufruhrs Alles aufzubieten, die Parteien zu versöhnen und das drohende Verderben von der Stadt abzuswenden. Indeß nicht so ganz entsprach diesen Erwartungen die Haltung, welche sie damals annahm. Jene wissenschafts lichen Gegensäße, deren wir bereits gedachten, wurden auch mitten unter den Stürmen der städtischen Revolution nicht verzessen, sie verschärften sich vielmehr dadurch, daß sie jest auch auf das politische Gebiet übertragen wurden. Der Kampf der beiden städtischen Parteien stellte sich den gelehrten Gegnern als ein dem ihrigen verwandter dar, und so mußte es geschehen, daß sie zu der Bewegung in ein gerade entgegengesetzes Berzhältniß traten und dadurch die Rathlosigseit noch vermehrten.

Es gewährt ein besonderes Interesse, zwei Erscheinungen, wie den Kampf der Gemeine gegen das städtische Batriciat und die Erhebung des Humanismus gegen die Scholastif, in denen sich zwei hervorstechende Richtungen des Zeitalters aussprechen, hier unmittelbar neben einander, ja auf einander einwirkend wahrzunehmen 1).

Auf ber Seite bes Rathes finden wir sammtliche ältern Lehrer, soweit wir ihre Haltung im Einzelnen verfolgen können. Wie ihr Benehmen, welches sie in der letten Zeit gegen Mutian und seine Schaar an den Tag gelegt hatten, sie als die Berstheidiger der conservativen Interessen auf dem wissenschaftlichen Gebiete zeigte, so schlossen sie sich auch jett bei den bürgerlichen Irrungen folgerecht der mit den conservativen Interessen vers

<sup>1)</sup> Das Interesse wird noch erhöht, wenn man bedenkt, daß Erfurt, wie es zuerst ben neuen wissenschaftlichen Ideen Aufnahme gestattete, so auch den übrigen Städten mit dem Beispiel der Erhebung gegen das herrsschende Batriciat vorging. "In diesem Jahr 1509 ist der Gemein zu Erfordt wider den Rath aufgestanden und hat viel andere Städten in viel Landen ein böß und startes Exempel gegeben, hinach zu folgen." Bgl. G. Spaslatin's historischer Nachlaß, herausgegeben von Neudecker und Preller. Jena 1851 I, 147.

bundeten Bartei an. Reinen Augenblid mar ben Boebe, Reimbote, Biermoft, Frankenberger u. 21. ihre Stellung zweifelhaft gewesen. Sie vergaßen sogar die schuldige Rudficht auf die rechtmäßigen Unsprüche von Mainz, seitbem biese Macht mit' ben Absichten ber aufgeregten Bolfemaffe befreundet erschien. Selbft ber geiftliche Charafter, ber wenigstens Ginige unter ihnen, g. B. Goede mit Maing verbunden ju muffen ichien, befaß nicht Rraft genug, um ihren Wiberwillen gegen bie Tenbengen ber Bemeine zu beseitigen'). Der Sieg ber Bolfspartei trieb auch fie größtentheils aus ber Stadt auf bas Bebiet bes Churfurften von Sachfen 2). Indeß fo wenig brachte Diefes Schidsal eine Menderung in ihrer Befinnung hervor, daß fie vielmehr in ihrer Verbannung fortwährend den fachfischen Churfürsten anlagen, ihnen jum Sturge ber Boltsberrichaft feinen Arm zu leihen. Giner unter ihnen, Doctor Rieging geheißen, ichrieb fogar in einem herausfordernden Tone an den neuen Rath "den man ju Erffurt jest nennet." Offenbar ber tüchtigste unter ihnen mar henning Goebe. Auf ihn hatte beshalb ber Rath von vornherein bas größte Bertrauen gefest. Um so drohender hatte sich aber auch sofort gegen ihn ber

<sup>1)</sup> Es ift nicht mahr, mas hogel in feiner Chronif ad a. 1509 berichtet, bag namlich "bie Bfaffen und Maingisch Beamten bie Burger verleitet" hatten. Die Geiftlichkeit ftanb faft durchgängig auf Seiten bes Rathes. —

<sup>2)</sup> Unter den von Faldenstein l. c. I, 498 aufgeführten Exilirten besinden sich auch acht Doctoren, darunter Biermost, Reimbote u.A. Der erste, der überhaupt sliehen mußte, war Goede (13. Juli 1509), ihm folgten Reimbote und Sachse. "Post quem et alii duo Doctores ex amicatis videlicet D. Doctor Johannes de Sachsa et Doctor Joh. Reimbot slius praedecessoris anni illius, qui ambo lecturis ad Ersurtensidus sucre provisi sugam latenter inierunt." Erph. Antiq. Varil. l. c. II, 512. — Jener Mönch, der sich früher so gehässig über die Poeten geäußert hatte, befand sich ebenfalls unter den Crilirten und stand in großem Ansehen. Lib. nov. epp. G 2 a. — Mutian gedenst der Bertreibung der ältern Lehrer nicht ohne eine gewisse Schadensreude. "Veterani partim exulant, partim aetate sessi in ocio degunt "Tenpel I. c. p. 120.

Unwille ber Gemeine kund gegeben und ihn schon im Juli 1509 por allen Andern zur Flucht genothigt 1). Seine Abmesenheit } erleichterte ben Maingern und ber popularen Bartei ben Sieg um ein Bedeutenbes 2). Aber auch aus ber Ferne machte er fich benen noch fuhlbar, bie babeim an's Ruber gelangten. Wiederholt klagt die Gemeine in ihren Bittichriften an ben Churfurften von Maing über die heimlichen Blane, Die er gu Gunften der vertriebenen Rathspartei anzettele. Er vornehmlich war es, ber ben fachfischen Churfurften aufforberte, gegen bas neue Regiment in Erfurt feindlich einzuschreiten, und bei bem großen Unsehen, welches er in Wittenberg genoß, hatten feine Borftellungen den meiften Erfolg 3). Um fo freundlicher und zuvorfommender bewieß er fich ba gegen feine Baterftadt, als biefe die Absicht einer Rudfehr ju ber alten Ordnung ber Dinge verrieth. Gern erbot er fich baju, die Aussohnung ber Stadt mit bem Saufe Sachfen ju vermitteln: jener Bertrag von Raumburg, ber bie alte Verfaffung wiederherftellte und Erfurt mit Sachfen wieder verfohnte, mar vor Allem fein Bert 1).

Ganz anders war die Stellung, welche die humanisten ben städtischen Barteien gegenüber einnahmen. Wie Goede

<sup>1)</sup> Bechmann's Memorial 2c. ad a. 1509 erwähnt, daß der Rath ihn im Anfange zu feinem Deputirten an die Gemeine gewählt habe, "weil aber berfelbe vermerkt, das die Gemeine Ihme den Weg vom Rathhaus zum Fenster hinaus zu weisen gemeint, hat er sich entschuldigt und ift zu hause blieben." Ueber seine Flucht vgl. Erph. Ant. Varilog. 1. c. 11, 512.

<sup>2),</sup> Eo absente Signifer (b. i. ber mainzische Siegelbewahrer) vir amicus non vulgariter excellit et auctoritate et potentia." Mut ad Urb. F. M. B. fol. 56 a.

<sup>\*)</sup> Etwas übertrieben schildert Guben 1. c. p. 213 seine Bemühungen in Sachsen: Ast praevaluerunt exulis Goedenii machinationes, hic foris Principum suspicionem erga Moguntiam firmaverat: hostiliter haberent Erfordiam, quamdiu Sedem Moguntinam suspiceret, ut salvam se non nisi Saxonum savore sciret, brevi postmodum adversitatibus pressam obsequia Principum subituram. Hi Goedenii consilium secuti cives insestarunt etc:

<sup>4)</sup> Faldenftein 1. c. I, 567.

١

und seine Freunde das patrigische und fachfische Intereffe vertraten, fo zeigten jene eine entschiedene hinneigung zu ben plebejischen mit Mainz verbundeten Bestrebungen. Rein Bunder! Die jugendliche, leicht erregbare Schaar ber Boeten, welche felbft bas herkommen ben neuen wiffenschaftlichen Ibeen jum Opfer gebracht hatte, war schon baburch empfänglich fur die Bunfche und Abfichten ber Gemeine, Die ja eben in ahnlicher Beise ftatt ber hergebrachten eine neue, wie fie glaubte, zwedmäßigere Ordnung einführen wollte. Dazu fam, bag Mutian, überall ihr Führer, ihr auch hier mit bem entschiedenften Beispiele vorging. Er fand in feinen Alles wiffenden und Alles über ihn vermögenden Alten gablreiche Grunde fur die Billigfeit ber Forderungen bes Bolfes und gegen die Anspruche ber auf ihre Abkunft pochenden Beschlechter. Ifocrates habe gesagt, schreibt er 1510 an Berebord, daß man beffere Regenten haben murbe, wenn man fie mabite. Cicero und Marius, zwei jo vortreffliche Romer, hatten fich aus bem niedrigften Stande emporgearbeitet. "Es ift unfinnig, ja fürwahr unfinnig, ju glauben, baß fürftliche Manner blos geboren worden." lagt er fich in bemfelben Schreiben vernehmen, "Gine vornehme Abkunft genügt nicht, Tugend macht berühmt"1). Die Bemühungen Boebe's erbitterten ihn bis zur Leidenschaft, er verglich ihn mit Catilina und fandte ihm fogar noch in's Exil die liebloseften Bunfche nach Relner's hartes Schidfal billigte er, fein Benehmen gegen die Gemeine habe eine fo ftrenge Ahndung ver-Dient 2). Diese Gefinnung, welche ber Lehrer unter feinen

<sup>1)</sup> Tengel p. 206 "Furor est et profecto furor censere, nasci tantum viros principes. — Non satis est, nasci claro loco, virtus illustrat, quot sunt, qui ex claris parentibus degenerarunt." Man vergleiche auch den Brief, den er wenige Tage nach Beginn des Aufruhrs an herebord schrieb 1. c. p. 103.

<sup>2)</sup> M. B. F. fol. 231 b. Mut. ad Urb. et Hereb.— "Novit omnis Erphurdiensium posteritas de Henrico Cellario reo laesae reipublicae, fure aerarii, de ordine plebejo male merito IV Cal. quintiles Anno

Schulern verbreitete, murbe noch baburch geforbert, bag ber mit ber Bolkspartei verbundete mainzische Sof zugleich die neuen poetischen Bestrebungen auf bas entschiedenfte in Schut nahm, namentlich feit ber brandenburgische Bring Albrecht "die Bierbe bes Zeitalters, ber Schmud ber Frommigfeit, bes Friebens Schutwehr und ber edlen Biffenschaften Bertheidiger," wie ihn einer von Mutian's jungen Freunden preifet '), die Regierung bes Stifts übernommen hatte. Demungeachtet blieb fowohl Dutian, ale auch ber größte Theil feiner Unbanger bem Gebanten einer perfonlichen und offenen Theilnahme an bem ftabtischen Rampfe fremt. Den einzigen Berebord von der Marthen finden wir mitten in ben Birren bes Rampfes fur die Befriedigung ber Anfpruche ber Gemeine thatig, weshalb ihm im Berbfte 1514 jur Anerkennung bas Stadtinnbicat übertragen wurde 2). Er war es, ber zwei Jahre fpater ben Churfurften Albrecht von ben geheimen Unterhandlungen bes Rathes mit Sachfen in Renntnis feste, aber badurch auch, weil die Stimmung schon allgemein Sachsen gunftig war, seinen Sturg herbeiführte 3).

salutis 1510 sumptum fuisse supplicium. Vivit igitur vivetque peculator insignis in contumeliam et exemplum." Er nennt ihn "Homo indoctus, imperitus, supercilioso fastu tumens, assentatorum adulationibus omnia praestans." l. c.

<sup>1)</sup> hutten preiset ihn so, vgl. Jac. Burchard De Ulrici de Hutten fatis et meritis I, 186. Mutian selbst spricht von ihm mit der größten Anersennung: "Quis autem Alberto melior? Is ruinas civitatis sulciet, marcentia excitadit, contumacia domadit, ut populi plausus prae se ferre possit hanc exclamationem: Advenisti Servator patriae. Salvus populus. Salva patria. Salvus pater patriae. Tenzel p. 226. In Mainz desseiche überdies damals Eitelwolph von Stein, der eifrig humaznistisch gesinnte Freund Mutian's und Gönner seiner Schüler, ein sehr ansehnliches Amt.

<sup>2)</sup> Bgl. Dt. B. F. fol. 256 b. Mutian fieht fich fogar mehrmals genothigt, ihn wegen feines übergroßen Eifere fur bie Gemeine zur Maßigung ju ermahnen.

<sup>)</sup> hogel gebenkt ber Sache ad a. 1516. Der Rath fei unwillig gewors ben über Die Beröffentlichung feiner geheimen Unterhandlungen "vnd weil

Mutian felbst zog es vor, heimlich in den Briefen an die Seinigen, seinen Saß gegen die Unhanger ber Rathspartei auszulaffen, die er mohl, um aller Befahr vorzubeugen, unter fremben Ramen verftedt, einführte !). Bon einem fraftigen, entschiedenen Eingreifen zu Gunften ber Bartei, welche feine Billigung fand, wollte er nichts wiffen, geradezu mahnte er feine Unhanger bavon ab, ba fie, ale Briefter im Dienfte ber Musen, fich von ben burgerlichen Wirren fern zu halten hatten 2). Wohl aber fand es feinen Beifall, wenn fie, ihrem Berufe angemeffen, ihre politischen Sympathien in Bedichten fund gaben, wie er benn in biefem Sinne ben Coban aufforbert, ben Ginjug des Churfürsten Albrecht durch ein Gedicht ju verherrlichen 3). Man fieht: jenes energische Eingreifen in ben Rampf, wie es Boede und feine Befinnungsgenoffen zeigten, blieb ben humanisten fremd; auf Sympathien, Die, fo aufrichtig fie auch waren, boch nicht zur That führten, beschränkte fich ihre Theils nahme 4).

Freilich that die Partei, welcher ihre Sympathien galten,

man den kleinen Doctor von der Marthen, als der in der Zeit fehr mainzisch gewesen war und die bürger hatte verführen helsen, in Berdacht hatte, ließen sie ihn citiren." Er bekannte sogleich und wurde dann in gefängzlicher haft gehalten. Erst als fich die Universität für ihn verbürgte, entließ man ihn. Gegen sein gegebenes Bort entstoh er bald darauf aus der Stadt. Als mainzischer und kaiserlicher Rath gewann er später eine ansehnliche Stellung. Bgl. auch Erph. Ant. Varil. l. c. 11, 556.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. M. B. F. fol. 122 b. 123 a.

<sup>2)</sup> Bgl. M. B. F. fol. 287. b u. a.

<sup>3)</sup> Bgl. M. B. F. fol. 320 b. Coban hat wirklich zu biefem 3wede ein Gebicht verfaßt, welches aber nicht auf uns gefommen ift. Bgl. Cobani et amic. epp. famil. p. 22.

<sup>4)</sup> Es ist bemerkenswerth, daß die Sympathie für Mainz, welche fich bamals unter den erfurtischen humanisten bildete, auch später ihr charafteristisches Merkmal blieb. Roch 1585 sprach Coban sein Bedauern barzüber aus, als ihm mitgetheilt wurde, daß die mainzischen Rechte über Ersurt auf Sachsen und heffen übergehen sollten. Bgl. Lossius h. E. heffus und seine Zeitgenoffen p. 181.

sehr wenig, um sie zu nähren und zu wirksamer That zu ent-flammen. Ohne Sinn und Berständniß für den geistigen Kampf an ihrer Schule und deshalb unvermögend, den natürlichen Berbündeten auf dem geistigen Gebiete zu erkennen, nahm die stürmisch erregte Bolksmenge gegen Freund und Feind eine gleich bedrohliche Haltung an. Die fortwährenden tumultuarischen Austritte wirkten höchst nachtheilig auf die Frequenz der Universität.). Wan sing an zu fürchten, daß die "uralte" Universität das Geschied des alten Rathes und der alten Regimentsordnung haben könne. Ein in seiner Beranlassung höchst unerheblicher Borfall schien diese Besorgniß im Sommer 1510 verwirklichen zu sollen.

#### V.

Der sogenannte "Studentenlarm" 2) veranschaulicht recht eigentlich, wie bei ber fieberhaften Aufregung, welche mahrend jener ganzen Zeit in der Stadt herrschte, auch ein an fich geringfügiger Borfall Bedeutung gewinnen konnte.

Bei den Festlichkeiten, welche sich an die Feier des Kirchweihfestes in der Michaelispfarre schlossen, kam es zwischen
Studirenden und Landsknechten zu einem Wortwechsel. Dieser
führte zu einem Handgemenge, welches bald in offenen Straßenkampf ausartete. Das Gedränge, in welches die Landsknechte
kamen, veranlaßte die Bürger, ihnen zu Hulfe zu eilen. Den
so überlegenen Gegnern nicht mehr gewachsen, fanden es die
streitbaren Musensöhne gerathen, sich in ihr großes Collegium
zuruczuziehen. Hier angelangt, glaubten sie der drohenden
Wenge, welche alsbald das Gebäude umzingelt hatte, Troß

<sup>1) 3</sup>m Sommer 1509 wurden noch 164 immatriculirt; im Binter 1509 — 10: 129, im Sommer 1510: 64, im Binter 1510 — 11: 61.

<sup>2)</sup> Man vergl. über benfelben Guben l. c. p. 200. Faldenstein l. c. I, 504. Beinrich l. c. 276. Erph. Ant. Varil. l. c. II, 517 und bie Chronifen.

bieten zu können. Uebermuthig wagten sie sogar mit Handbuchsen auf sie zu feuern. Das steigerte den Grimm der Belagerer auf's höchste. Sosort wurden zwei Kanonen aufgesahren und gegen das Universitätsgebäude gerichtet. Da entsank
den Belagerten der Muth und sie ergriffen abermals die Flucht. Aber der Jorn der Menge war durch diese Demuthigung der Gegner nicht zufrieden gestellt. In wilder Wuth stürzte sie sich nach Sprengung der Thore in das menschenleere Gedäude, um zu vernichten, was vernichtet werden konnte. Die Hörsäle und Wohnungen der Studirenden wurden demolirt und unbewohnbar gemacht, Catheder und Bänke zertrümmert, die alten Privilegien und Urkunden der Universität zerschnitten oder verbrannt 1), die werthvolle Bibliothek zerstreut, vernichtet, was Werth für die Menge hatte, wurde als Beute nach Hause getragen 2).

Recht sauer hatten sich's die Stürmenden werden lassen, um eine Anstalt zu verderben, welche ihre Borfahren mit so vielen Opfern gegründet und unterhalten, und zu den vorzügslichsten Zierden der Stadt gerechnet hatten. Die wenigen zurückgebliebenen Lehrer dachten in der That einen Augenblick daran, die Universität in eine andre Stadt zu verlegen, und ließen diese Absicht in den Borstellungen, welche sie am folgenden Tage dem Rathe wegen des Borgefallenen machten, nicht undeutlich durchblicken. Indes die Entschuldigung des Rathes, welcher "das große und unverantwortliche Berbrechen" aners kannte und bedauerte, und die Jusicherung, welche er gab, Alles

<sup>1)</sup> Daher tommt es, daß une die Originale der Stiftungeurfunde und aller altern Documente der Univ. fehlen.

<sup>2)</sup> Die Universitätsmatrisel ad a. 1511 gebenkt des Borfalls mit solgenden Borten "Gymnasium Erphordiense tempore Enceniorum S. Michaelis anno priori .... maxima etiam civium seditione suborta et principum factiosorum quorundam rabularum diabolo suadente dellico furore expoliatum, direptum et pene depopulatum erigere iterum et resormare volentes etc.

aufbieten zu wollen, um die Universität wieder in den Besit bes Berlornen zu setzen, verhinderten die Aussührung jenes Planes. Ein öffentlicher Ausruf forderte Tages darauf jeden bei Strase an Leib und Gut auf, alles der Universität oder ihren Angehörigen Geraubte wiederzuerstatten. Die Strenge, mit welcher der Rath gegen die Berächter seines Gebotes versuhr, bewirkte, daß das Meiste von dem, was nicht geradezu vernichtet war, restituirt wurde. Ein Handwerker, welcher den Besehl zu umgehen gesucht hatte, wurde öffentlich gestäupt 1).

Zwar wurde so der Stadt die Universität erhalten, aber bes alten Glanzes schien diese doch für immer beraubt. Richt genug, daß sie ihre werthvollsten Kleinodien, die Documente ihrer Gründung und ihrer Freiheiten, den größten Theil der herrlichen Bibliothef unwiederbringlich verloren, auch die Anziehungskraft, die sie früher ausgeübt, war dahin. Jahlreiche Schaaren von Studirenden wanderten aus. Zum ersten Malschien ihnen die Stadt des Lobes unwürdig, das man ihr discher so reichlich gespendet. Aber die Folgen jenes Vorsaussehen ließ, nur momentarien Verfall der Universität hinaus. — Was an sich das bedachts und planlose Wert einer vorübergehenden

<sup>1)</sup> Er hatte, wie die Chroniken berichten, einem Magister die filbernen Knöpfe vom Wamms geschnitten und wollte diese zurückbehalten. Loffius I.c.p. 79 vermuthet, daß Goban jener Magister gewesen sei, da doch Coban schon um jene Zeit in Preußen weilte. Irrig bezieht auch Lossius die bereits erwähnte Schilderung des Coban auf diesen Aufstand.

<sup>2)</sup> Sehr bezeichnend in dieser Hinsicht ist auch der Ton, in dem jenes Ereignisses in der philosophischen Matrikel gedacht wird. "O impia secula, o malivolentiam inauditam, o immemor honestatis ira. Melius inter barbaros hostes suisses dulce gymnasium, quam inter eos, quos et redaris humanos et benevolos meredaris. Eos puto, qui gymnasia nostratia cacodaemone nescio quo suadente impudenter oppugnare veriti non sunt, qui etiam facile in causa existunt, quod octo jam solum candidatos magistrorum albo inscribimus." Betgl. die (auf der tönigl. Vibl. in Berlin besindl.) philos. Matrikel der Univ. ad a. 1511.

)

leibenschaftlichen Erregtheit ber Menge mar, gewann auch fur ben Fortgang ber geistigen Entwidelung eine nicht geahnte Bebeutung.

Jedermann weiß, daß bas scholaftische Syftem überall am langften in ben Collegien und Burfen die Berrichaft behauptete. Dieje bildeten gemiffermaßen bie festeften Bollwerte gegen die Neuerer. Auch in Erfurt durfte die alte Bartei, welche fich in ber letten Beit gegen Mutian zusammengethan, hoffen, ben Angriffen bes lettern mit Erfolg entgegentreten ju fonnen, ba fie fich noch im Befit bes großen Collegiums befand. bem fich ber Ungriff bes fturmischen Bobels gegen bieses richtete und es der Bernichtung Preis gab 1), wurde jener Bartei ihre Rraft, ihr vornehmftes und lettes Widerstandsmittel genommen. Dhne es ju ahnen, hatte bas Bolf burch bie Bertrummerung jener Bertftatte bes alten Beiftes ben Sumaniften, gleichfam jum Dank für ihre ftillen Sympathien, ben wesentlichften Dienft geleiftet. Die Sprengung ber Burfen, in benen bis babin ein großer Theil ber Jugend in alter Bucht und Ordnung gusammengehalten wurde, machte eine freiere Bestaltung bes wiffenichaftlichen Lebens unvermeidlich.

Da war es benn mehr als zweifelhaft, ob die alte Partei wirklich ben Angriffen ber Reuerer gewachsen sein wurde.

## VI.

Bahrend fo ben humanisten ber Sieg über ben unmittels bar neben sie gestellten Gegner um ein Bedeutendes erleichtert wurde, ersuhren sie selbst von jenen städtischen Wirren eine

<sup>1)</sup> Das Collegium wurde vollständig undewohndar gemacht; erst nach 15 Jahren (1525) wurde es durch Ceratinus, damals Decan der philos. Facultät, wieder eingeweißt. Bgl. Loeneysen Series Magnificorum Rectorum ab a. 1392—1614. E 3 b. — Auch das amplonianische Collegium wurde theilweise mit in's Berderben gezogen.

Einwirkung, welche ihre Bebeutung über die Grenzen bes erfurtischen Kreises hinaus erweiterte und sie zur Theilnahme an dem großen Rampse des Humanismus gegen die Scholaftif vorbereitete.

Seit dem Beginne bes Aufruhre fah Mutian einen ber Bunger nach bem anbern aus feinem Rreife icheiben. Unter ben erften war Coban, ber Stolz und bie Bierbe bes Bunbes. Roch vor Ablauf bes Jahres 1509 mußte er fich von feinem Deifter trennen, an bem er mit fo großer Bartlichteit bing. Mit fdwerem Bergen verließ er Erfurt 1) und wandte fich nach bem fernen Rorben, wo er bei bem freundlichen Bifchofe Siob von Riefenburg in Preußen eine gaftliche Aufnahme fand. 11m biefelbe Beit nahm auch Ceratinus von bem Lehrer Abschied, um fich in feine Beimath jurudjubegeben. Erotus, ber fo eben, bem Buge feines Bergens folgend, nach Erfurt gurudgefehrt war, fat fich in feinen Erwartungen bitter getäuscht und folgte jest gern einer freundlichen Einladung nach Fulba, die ibn "ber fturmischen Charybbis" entriß 2). 3m Day 1510 finden wir Beinrich Gberbach auf einer Reife nach Wien begriffen. Rach ben Ereigniffen bes Michaelisfestes verließ auch Juftus Jonas Die Stadt und ließ fich nebft mehreren andern erfurtischen Magistern in Wittenberg immatriculiren 3). Endlich, im October 1511, entrif fich auch Betrejus, Mutian's Lieblingojunger, ben

<sup>1) &</sup>quot;Saepe reliquendam respexit tristis ad urbem Et dixit, quamvis non mercare, vale." Farr. I, 230 a. — Bgl. Camerarius Narr. de Eob. A 8 a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Vidimus ibi omnia discordiarum plena, discedente plebe a patribus quotidieque nova moliente. Non tutum videbatur versari inter enses atque pro calamo ferrum tráctare. Proinde semestri spatio coepi cogitare, quo consilio subriperem me ex turbulentissima Charibde, praesertim jam se inclinante collegio hominum literatorum. Ra mecum cogitanti redduntur literae a Vuldanis. Advolo media hieme." Crot ad Hutt. vgl. Opp. Hutt. I, 104—5.

<sup>3)</sup> Album Acad. Viteberg. ed. Foerstemann p. 35. Rampfculte, Universität Erfurt.

Armen seines Meisters. Er nahm seinen Weg nach Wien, wo er langere Zeit verweilte und mit einem seiner frühern Genossen, bem unruhigen Hutten, zusammentraf, ben es um diese Zeit aus dem unwirthlichen Norden nach Italiens classischen Stätten zog 1). Mutian sah sich vereinsamt. Nur der einzige Urban, welcher damals von Leipzig nach Georgenthal wieder heimgekehrt war, stand ihm noch zur Seite. Seine Jüngerschaft, seine Freude und sein Trost, war dahin. Traurig ließ sich Coban's Muse aus dem sernen Norden vernehmen, sich wehmuthig nach dem Schiaksal der ihres Lehrers beraubten, umberirrenden Schaar erfundigend 2). Die Frucht der langjährigen Bemühungen des gothaer Canonicus schien vereitelt.

Aber gerade bas fcheinbar Ungunftigfte mußte bazu bienen, ihn feinem Biele naher zu bringen.

Erzogen und gebildet durch Mutian hatten die erfutter humanisten bisher ausschließlich unter dem Ginflusse dieses merkwurdigen Mannes gestanden. Da er ihnen in Allem genug-

<sup>1)</sup> Babian in einem Briefe an Georg Collimitius d. d. prid. Id Januar. 1512, gebenkt jener Zusammenkunft. "Venit superioribus mensibus ad me Mariumque et Aperbachum illum eruditum, dum ageremus contubernio Ulrichus Huttenus poeta." Opp. Hutt. I, 112. Ob jener Marius ibentisch ist mit einem in Ersurt lebenben Freunde Mutian's dieses Namens, ist nicht mit Sicherheit auszumachen.

<sup>2)</sup> Bgl. Eob. Farr. I, 188 a (ad Mutianum epistola):
Quid facit amisso grex errabunda magistro?
Quam timeo saevos, monstra cruenta, lupos!
Quid facit is merito cui pagina nostra dicata est?
Hic mihi quam praeceps nostra carina fuit.
Quid mihi mentito Phileremus nomine dictus?
Cessit an in sacra valle moratur adhuc?
Quid Crotus ingenio plus quam florente beatus?
Haerens principibus quid Spalatinus agit?
Nobilis hunc animum Petrei cura relinquet,
Cum flammae glaciem, cum dabit unda faces.
Vivite delitiae nostrae, dum vester amicus
Longius a vobis quam decuisset abest."

that, fühlten fie nicht bas Bedurfnig, ihren Blid in die Ferne ju richten. 3hr Sinnen und Trachten bewegte fich innerhalb bes eigenen Kreifes; von ben Barteitampfen außerhalb besfelben erfuhren fie nur so viel, als ihnen ber Lehrer mitzutheilen für gut fand. Jene burch bie Revolution von 1509 berbeigeführte Berftreuung machte biefem Buftande ein Ende. Dem engen Rreife, auf ben fie fich bieber beschrantt hatten, entrudt, wurden fie ben Ereigniffen ber Beit naber gebracht und famen theilweise felbft mit ben gefeiertften Bertretern ber neuen Richtung in Berührung. Ihr Gefichtefreis erweiterte fich. Bene Rampfe, von benen fie fruber nur aus Mutian's Munbe vernommen, lernten jest bie Deiften aus ihnen, als Beugen einzelner Rampfesscenen, aus eigener Unschauung und Erfahrung tennen. Die Abneigung gegen bas alte Spftem, bas in Erfurt bei ber wurdigen haltung feiner Bertheidiger noch immer ju einiger Schonung aufgeforbert hatte, fonnte erft jest tiefe Burgel bei ihnen faffen, feit fie erkannten, wie fchroff und engherzig fich beffen Bertheibiger anderwarts ben neuen Beftrebungen gegenüber verhielten. Da mußte in ber Seele von Junglingen, bie ein Mutian mit Begeifterung für bas neue Leben erfullt hatte, ber Gedante bes Rampfes erwachen. Für Die friegerischen Ermahnungen, die fie babeim von ihrem Meifter empfangen, ging ihnen erft in ber Ferne bas Berftanbnig auf. -

In naturgemäßer Stufenfolge, wie nicht leicht anderswo, hat die neue Entwickelung in Erfurt ihren Fortgang genommen. Durch geringe, wenn auch für die damalige Zeit sehr anerstennungswerthe Zugeständniffe suchte man im Anfange den neuen Ansprüchen genugzuthun: man verfolgte den Gedanken einer friedlichen Bermittelung der neuen und alten Richtung, bis Maternus, entschiedener in die Bahnen der ersteren einslenken, die Schönheit der antiken Ausdrucksweise, die äußere Seite der neuen Studien, zur Anerkennung brachte, ohne jedoch gegen das alte Spstem eine feindselige Haltung anzunehmen. Der äußerlichen Nachahmung der Alten, bei der Maternus

stehen blieb, fügte dann sein ihm überlegener Rachfolger das geistige Berftandniß hinzu. Er brachte aber auch seinen Schulern den Gegensat zum Bewußtsein, in dem sie sich gegen die Scholastif befanden, und bildete sie zugleich zu entschlossenen Rampfern gegen diese heran. Ein politisches Ereigniß mußte es endlich sein, welches die so ausgebildete Humanistenschaar auf einige Zeit dem bisherigen beschränkten Kreise entrückte, in Folge bessen sie auch mit den Absichten und Justanden ihrer Partei in der Ferne bekannt gemacht und zur Theilnahme an dem großen allgemeinen Kampfe des Humanismus gegen die Scholastif befähigt wurden.

Eben als Letteres geschah, wurde ber große Entscheidungs- fampf zwischen beiben Richtungen eröffnet.

# 3weites Buch.

# Theilnahme an dem Kampfe zwischen der neuen und alten Richtung.

## Erftes Rapitel. Der Reuchlinische Streit.

"Teutones, emensi Latialia regna poetae, Vestrum decus viriliter defendite. Impia molitur certamina Capniomastix Heu quibus ille odiis, heu quanta exaestuat ira."

I.

Reuchlin's Streit mit den Kolnern bilbet in der Geschichte ber humanistischen Bewegung einen Wendepunkt. Bisher hatte sich der Kampf zwischen der neuen und alten Richtung nur in einzelnen vorübergehenden Streitigkeiten und Fehden bewegt, die mehr dazu geeignet waren, die vorhandene Spannung zu steigern, als die eine oder andere Partei dem Siege näher zu bringen. Wander- und sehdelustige "Poeten", die Rhagius, Buschius, Bigilantius durchzogen Deutschland nach allen Richtungen hin, verkündeten stürmisch die neue Weisheit und schritten überall, wo sie auf Widerstand stießen, eben so plan- als schosnungslos zu den übermüthigsten Angriffen gegen das scholastische System, ohne daß einer unter ihnen sich in dem Grade hervorthat, daß sein Auftreten das allgemeine Interesse der Partei hätte erwecken können. Ihnen gegenüber huldigten die Vertreter

ber scholastischen Richtung, welche allenthalben noch an ben Universitäten die Lehrstühle inne hatten, einer schroffen Absichließungstheorie. Alle Mittel, welche ihnen ihre Stellung an die Hand gab, boten sie dagegen auf, wenn einer der Neuerer in ihrer Rahe Einfluß zu gewinnen drohte 1). Bu einem offenen Angriff gegen die Neuerung vorzuschreiten, Geist mit Geist zu bekämpfen, dazu schien es ihnen an Kraft und Muth zu fehlen.

Ungestumes, planloses Herausfordern von der einen, kleinliches, engherziges Sichwerschließen von der andern Seite charakterifiren bis ungefähr zum Jahre 1510 das Berhältnis ber beiden Parteien zu einander.

Durch ben reuchlinischen Streit, beffen erfte Anfänge bereits in bas Jahr 1509 fallen, wurde biesem Zustande ein Ende gemacht. Un die Stelle einzelner, vorübergehender Fehden trat ein großer, allgemeiner, von beiden Parteien mit gleicher Anstrengung geführter Kamps. — Was jenem Streite seine hohe Bedeutung verlieh, war nicht der Gegenstand, über den man stritt, — der Grad der Zulässigseit der hebräischen Literatur — sondern die Stellung und der Rang derer, zwischen denen er ausbrach.

In bem Kampfe Reuchlin's gegen die kölnischen Theologen stießen die beiden Richtungen in ihren vorzüglichften Bertretern feindlich zusammen. Mochte auch der Gelehrte von Pforzheim jene Merkmale, welche für den Humanisten charakteristisch schienen, äußerlich nicht so entschieden zur Schau tragen, wie manche seiner Zeitgenoffen, so herrschte doch darüber nur Eine Stimme, daß keiner so allseitig und mit folchem Erfolg auf die antiken Studien eingegangen war. Mit einem Wörterbuch, dem ersten im Geschmack der neuen Richtung, kam er den lateinischen Studien zu Hülfe. Die Schwierigkeit der Griechenssprache überwand er zuerst und nöthigte einen Argyropulos zu

<sup>&#</sup>x27;) Man erinnere fich an die Behandlung, die Bufch, Rhagius, Caefarius u. A. in Koln und Leivzig erfuhren.

dem Geständnis, "daß Griechenland über die Alpen gestogen"). Er war es, der ben Borhang aufzog, welcher bisher ber Her braer Weisheit verhüllte. Als das trilingus miraculum, als den Phoenix der Wissenschaften priesen ihn deshalb nicht mit Unrecht seine Zeitgenossen. Selbst die seingebildeten Italianer, sonst nur allzusehr gewohnt, das Berdienst ihrer Rebenbuhler jenseits der Alpen geringschäftig zu beurtheilen, wetteiserten, diesem Deutschen mit Beweisen der Anerkennung und Hochsachtung entgegenzusommen.

In abnlicher Beife, wie Reuchlin bei ber humanistischen, nahmen bie folnischen Theologen bei der scholaftischen Bartei eine hervorragende Stellung ein. Der Ruhm ber großen Meifter ber Theologie, welche im 12. und 13. Jahrhundert in Roln gelehrt, fam auch ihren Rachfolgern ju Statten. Wie Drafelfpruche murben ihre Butachten im 15. Jahrhundert aufgenommen, "höher ale bes Croefus Schape," heißt es in einem Schreiben der cracauer Theologen an ihre kölnischen Umte. bruber, murbe man ihre Antwort anschlagen 2). Dieses Unfeben behauptete bie theologische Facultat in Roln auch noch im Beginn bes 16. Jahrhunderte. Das Beispiel ber fchroffen Abichliefung gegen bie neuen Beftrebungen, welches von ihr gegeben, mar beshalb nicht ohne Ginfluß auf die Saltung ber übrigen Universitäten gemefen, und indem fie fich jum Angriff gegen bas geiftige Oberhaupt ber Reuerer erhob, mar bas Signal zu einem allgemeinen Rampfe beiber Richtungen gegeben, ber bie herricaft ber einen ober andern entscheiben ju muffen fcbien.

Seit bem Ausbruch bieses Kampfes ift ber Fortgang ber Bewegung durch ihn bedingt, in ihm finden die Bestrebungen beider Parteien ihren Anhaltspunkt. Reben ben alten Stich-

 $<sup>^1</sup>$ )  $\mathfrak{B}$ gl. Majus vita Reuchlini p. 29. "Eheu! Graecia nostro exilio transvolavit Alpes."

<sup>2)</sup> Bianco Die alte Univerfitat Roln. Anlagen p. 236.

wörtern ber Fehde "Boeten" und "Sophiften" vernimmt man fortan die neuen "Reuchlinisten" und "Kölner".1).

æ

Qe

Ħ

1

ç

ŀ

ş

ĭ

Į

11.

Schon frühzeitig wurde bie Universität Erfurt zur Theils nahme veranlagt.

Unter den vier theologischen Facultäten, die burch bas faiserliche Mandat im Sommer 1510 neben Reuchlin um ihr Gutachten über bie angeregte Frage ersucht wurden, befand fich auch die erfurtische. Ihr Gutachten fam bereits unter Einwirfung bes feindlichen Berhaltniffes ju Stande, welches fich fo eben zwischen ber mutianischen und alten Partei gebildet hatte, und fprach nach Borgang ber Rolner von ber hebraischen Literatur in einem ziemlich unfreundlichen Tone 2). Indeg murde in der nachsten Zeit weber von der mutianischen noch von der alten Bartei dem Streite Die Theilnahme geschenkt, Die durch einen folden Borfall begrundet ichien. Die Unfalle, welche bamale bie Universität in Folge ber ftabtischen Wirren erlitt, die Sorge fur die eigene Erhaltung machten einstweilen Die Beschäftigung mit bem Rampfe in ber Ferne unmöglich. Erft ba murbe biese möglich, als bie gewaltigften Sturme ber Revolution vorübergezogen maren, und die ruhigeren Buftande

<sup>1)</sup> Der folgenden Darftellung liegt vorzüglich ber zwischen Mutian und bem erfurtischen Kreise geführte Briefwechsel zum Grunde. So schwet anch die gedruckten und ungedruckten Sammlungen, in denen derselbe niederzgelegt ift, zugänglich sind, so ist doch die Schwierigkeit, mit der die richtige Benugung derselben verknüpft ift, noch größer, indem viele der wichtigften Briefe ohne Datum find. Ich habe keine Mühe gespart, die chronologische Ordnung derselben auszumitteln und es ist mir, hoff' ich, mit Ausnahme von nur wenigen, unbedeutenden Fällen gelungen.

<sup>2)</sup> Der Raifer fei verpflichtet "ut a Judaeis libros falsitate ac blasphemiis Christiani nominis notatos, quicunque illi sint, prorsus tollat." Tengel p. 99. Der eigentliche Gegenstand der Feage, ob übershaupt die hebraische Literatur mit alleiniger Ausnahme der Bibel zu vers nichten sei, scheint jedoch umgangen zu sein.

der Stadt ihren Gelehrten wieder eine freiere Entfaltung gestatteten.

Bunachft betheiligten fich die Sumaniften an bem Rampfe. Bir faben, wie bie Greigniffe bes "tollen Jahres" gerade ju ihrem Bortheile bienen mußten. Roch vor Ablauf bes Sabres 1512 war ber größere Theil von Mutian's Jungern aus ber Berftreuung nach Erfurt jurudgefehrt. Dit neuen Ibeen bereichert, mit auswärtigen Barteigenoffen befreundet, in ihrer Abneigung gegen bas alte Spftem beftarft, traten fie wieber vor ihren Meister bin. Mutian durfte fie jest in der That ale feine "Prieger" bezeichnen, in ber Ferne maren fie ju folden berangewachsen. 3hr Bund, ber fofort erneuert wurde, entwidelte in Rurgem einen ungleich energischeren Charafter als früher. Bor Allem wurde jest ein lebhafterer Berfehr nach Außen begrundet. Damit hangt es jufammen, bag hutten, ber in den letten Jahren ben Erfurtern ziemlich entfremdet ichien, jest auf's neue mit ihnen in Berbindung trat. Es wirft ein bedeutsames Licht auf die Bichtigfeit, welche Erfurt fur die Beftrebungen ber Reuerer hatte, und burfte wohl Benigen befannt fein, daß mehrere ber von Sutten bamale verfaßten Bebichte zuerft burch die erfurter Breffe in die Deffentlichkeit gelangt find 1). Schon im Sommer 1512 finden wir einen

<sup>1)</sup> Die Originalausgabe des ersten Nemo erschien zu Erfurt bei Stribilita gegen Ende 1512 ober im Ansang 1513 (im Frühjahr 1513 erschien in Deventer ein Nachbruck). Banzer (Ulrich von Hutten in liter. Hinsicht p. 77) kannte diese Ausgabe nicht, ahnte aber ihr Borhandensein. Böllig unbekannt war disher die erste Ausgabe des Vir donus, die im August 1513 bei Anapp erschien: Ulrici Hutteni ex equestri ordine adolescentis Carmen emunctissimum mores kominum admodum jucunde complectens cui Titulus Vir donus. Impressum per Jo. Knappum Erph. Anno virginei partus Tredecimo supra sesqui millesimum Idib. Augusti. 4°. — Möglich ist es, daß der Druck durch Betrejus. der in Wien mit Hutten zusammentras, vermittelt ist. — Welche unter Hutten's Schristen es gewesen, die im August 1512 in Mutian's Kreise circulirte, (M. B. K. fol. 161 b) ist schwer zu bestimmen.

entschiedenen Anhänger ber neuen Richtung, den von Mutian gebilbeten Heinrich Eberbach als Rector an der Spipe der Universität 1).

So gefraftigt wandte diese Partei bem reuchlinischen Streite ihre Aufmerksamkeit zu. Bon großer Bichtigkeit mar es, bag Mutian schon früher gu Reuchlin in einem naben und befreunbeten Berhaltniffe ftanb. Die erfte Runde von feinem Aufenthalte in Gotha gibt und eben ber von bier 1503 an Reuchlin geschriebene Brief, worin er biefen um Aufnahme unter feine Freunde bittet 2). Sowohl die Freundlichkeit, mit welcher Reuchlin feinem Bunfche entgegenkam, ale auch bas große Berbienft besselben um bie neuen Studien hatte gut Folge, baß Mutian wiederholt im Rreife ber Seinigen auf ihn hinwies. Reuchlin durfte fich hier die entschiedenste Theilnahme verfprechen. Und fofort bie erfte Meußerung, in ber Mutian feines Streites mit ben Rolnern gebenft, fundigt biefe an. "Bythagoras lehrte feine Schuler querft fcmeigen," fcpreibt er im October 1512 an Petrejus, "und fo habe ich mich bisher gleich-. fam ale Pythagoraer ftumm verhalten. Da aber ber größte Belehrte angegriffen und ein elender Ueberlaufer [Pfefferforn] in Schut genommen wird, fo will ich mich nach Rraften ber Sache annehmen, nicht ale Beschützer ber Juben, so viel maße ich mir nicht an, sondern als Reuchlin's Lobredner, der aus Liebe jur Bahrheit ein billiges Gutachten über ben Talmub abgegeben hat, indem er bas Schlechte verbammt, bas Bute ver-

<sup>1)</sup> Die Matrifel spendet ihm das größte Lob: "Medicinae doctrina sine controversia illustris. Ad haec naturae dotibus egregie auctus, pollet enim ingenio, valet experientia, consilio nomini cedit, diligentia in obeundis magistratus negotiis mirifice excelluit." G. U. M. ad a. 1518.

<sup>\*)</sup> Illustr. vir. epp. ad J. Reuchlin. 1 3 a. ,, ab humanitate two peto, ut Mutianum tui nomieis atque honoris studiosum in album amicorum recipias." Der Brief ift d. d. Gotha Thuring. ad Cal. Octob. 1503.

theibigt" 1). — Bon biefem Augenblide an beschäftigte ihn Renchlin's Angelegenheit faft ausschließlich.

Der Streit hatte bamals bereits auf beiden Seiten einen außerft leidenschaftlichen Charafter angenommen. Dem in heftigem Tone geschriebenen "Handspiegel," den Pfefferforn gegen das Gutachten Reuchlin's gerichtet hatte (Anfang 1511), war von diesem der "Augenspiegel" entgegengesett worden. Unterhandlungen, welche dann gegen Ende des Jahres 1511 zwischen Reuchlin und der theologischen Facultät in Köln eröffnet worden waren, blieben ohne Erfolg. Das von Reuchlin im Sommer 1512 herausgegebene "Klave Berständniß" steigerte die Erditterung der kölnischen Partei nur noch mehr und veranlaßte sie, im Herbste des genannten Jahres durch Arnold von Tungern eine Gegenschrift absassen zu lassen, die in 43 Sähen Reuchlin einer strässichen Hinneigung zu den Juden beschuldigte<sup>2</sup>).

Eben diese Schrift war es, welche bei Mutian jene ungewöhnliche Aufregung hervorbrachte und sofort bei ihm den Gedanken einer thätigen Theilnahme an dem Kampse erweckte. Denn nicht mit Unrecht sah er in Reuchlin, dem Wortsuhrer der Partei, sich selbst und seine Jüngerschaar gefährdet. Richt war es der Gegenstand des Streites, der ihn bestimmte; fand er ja doch an dem reuchlinischen Gutachten selbst Einzelnes auszusehen 3). Dieses hinderte ihn indeß nicht, sich gegen das Bersahren der Kölner, als das verabscheuungswürdigste Bers sieden zu erklären. Rur in den Ausdrücken des bittersten Hasses gedachte er ihrer; er drohte Rache zu nehmen an ihnen

<sup>&#</sup>x27;) Lib. nov. opp. J 7 b. Betrejus war im April 1518 wieber nach Erfurt jurudgefehrt.

<sup>2)</sup> Bgl.: Bon ber Barbt Hist. lit. ref. II, 6. Erhard l. c. II, 292.

<sup>\*)</sup> Etnici p. 138 ad Urb. "Hanc questionem doctissimus aetatis mestrae adeo scienter et graviter expedivit Jo. Reuchlinus, ut etiamsi interdum erraverit (est enim homo) tamen laude dignus sit. Sed pro laude culpam invenit apud sciolos inhumanissimos tam graece quam latinae linguae, nedum hebraicae rudes."

für die Ungerechtigkeit, die fie gegen Reuchlin verübt 1). "Ich habe mir nie Muhe gegeben," außert er in jenem Schreiben an Petrejus, "das Bose Anderer kennen zu lernen, aber jest mahnt die Zeit, daß ich ben Krähen die Augen aussteche" 2).

In ähnlicher Weise wie Mutian wurden auch seine Anhänger durch jenes Auftreten der Kölner erregt. Unter ihnen that sich frühzeitig Petresus durch seinen leidenschaftlichen Eifer für Reuchlin hervor 3). Erotus, der damals noch in Fulda zurücgehalten wurde, aber von hier aus einen lebhaften Berkehr mit Mutian und seinen Freunden unterhielt, erging sich bald in bittern satirischen Ausfällen gegen die verhaste kölnische Partei. Richt minder war Urban über "die frivole Censur" der Kölner aufgebracht.

Und noch konnte man nicht wissen, wohin sie ihr gemeinsamer Eifer führen wurde, als unerwartet die Rachricht von der Berdammung Reuchlin's durch kaiserlichen Urtheilsspruch eintraf und die größte Bestürzung unter ihnen verbreitete. Wahrscheinlich hatte das kaiserliche Mandat, welches nach der Beröffentlichung der reuchlinischen "Bertheidigung gegen die kölnischen Berläumder" im Frühjahr 1513 beiden Parteien Stillschweigen auferlegte, Anlaß zu jenem irrigen Gerüchte gegeben. Mutian gerieth außer sich. "Der Heiligste und Geslehrteste unseres Zeitalters," rief er klagend aus, "der Fürst der Gelehrten, Joh. Reuchlin, hat auf Anstisten der Theologen,

<sup>&#</sup>x27;) Er dankt dem Urban, der ihm die Schrift der Kölner übersandt hatte, mit solgenden Worten: Quantas maximas possum gratias ago atque habeo Urbane noster quod me nugis et vere abortivis setidus et agrippis agrippinensium colonorum donaveris. Legam accuratius, et si licuit theologis alienum opus vellicare licedit et mihi cornicum oculos consigere." N. B. F sol. 167 a.

<sup>2)</sup> Lib. nov. epp. J 7 b.

<sup>\*)</sup> Mutian äußert über ihn in einem Schreiben an Urban: Johannem Reuchlin agrippinenses censoria virgula notarunt, non vidi, utinam daretur. Dii perdant istos xalapogayove. Petrejus noster alt cartas esse cacatas." Tenpel p. 135.

fei es vom Raifer ober vom faiferlichen Rathe, die unwurdigfte Berurtheilung feiner Bemuchungen erfahren. Er ift verurtheilt und geachtet. Bebe, Bebe! Die Bahrheit ift ihres Bertheibigere beraubt. Die Barbarei herricht. Ungelehrte herrichen uber Belehrte" 1). 3m Geifte ber Alten verglich er ihn mit Socrates und fab in ihm bas Beispiel leibender Unschuld. Freilich konnte er es fich nicht verbergen, daß Reuchlin in seinen letten Schriften gegen die feindliche Bartei fich ju fehr habe von Leibenschaft hinreißen laffen, daß feine Bertheidigung ber hebraischen Literatur bier und ba bas Daaß überschreite, und er fand baber in einem Augenbiide bie faiferliche Berurtheilung fo unbillig nicht 2). Aber bergleichen Unmanblungen murben fcnell wieder burch feinen unverfohnlichen haß gegen bie tolnische Bartei befeitigt. "Webe! so viel vermag ein elender Ueberlaufer von judischem Blute!" schrieb er im Juli an Beutinger in Augeburg, "Ich werbe es nicht ertragen, so viel an mir liegt, nein, ich werbe es nicht ertragen, obgleich ich weiß, wie wenig Mittel mir ju Gebote fteben, bag ein fo großes Licht in Deutschland ohne Berhor ausgeloscht werbe" 3). Gleichzeitig wandte er fich schriftlich an Reuchlin felbft, verficherte ibn feines Gifers und ber Bereitwilligfeit, ihm ju Gulfe ju fommen 4). Um aber feinen Bufagen besto mehr Bewicht zu geben, veranlagte er auch Einzelne ber Seinigen in abnlicher Beise vor ben großen Wortführer ihrer Bartei hinzutreten. Raum tonnen biefe Worte finden, um ihre Begeisterung fur ben perehrten Batron auszudruden. "Welche Borte möchten einer fo herrlichen That gleichfommen," ichreibt Petrejus mit Sinblid auf Reuchlin's lestes Auftreten gegen die pfefferforn'iche Bartei,

<sup>1)</sup> Tengel 1. c. p. 143. ad Urb.

<sup>2)</sup> Bgl. ben Brief an Urban bei Tentel p. 139.

<sup>3)</sup> Illustr. vir. epp. ad J. Reuchl. A 1 b.

<sup>4)</sup> Diefes ergibt fich aus Reuchlin's Antworteschreiben bei Tengel Reliquiae epistolar. Mutiani p. 18.

"ich will Dich nicht ermahnen, daß Du bei diesem heiligen Borhaben verharrest, benn ein Thor ist, wer einen Gilenden anspornt, aber das darf ich Dir nicht verhehlen, daß Du nirgendwo auf der Welt so viele Anhänger zählst, als hier unter den Unserigen" 1). Denselben Eiser bekundet das gleichzeitige Schreiben des Urbanus, welches Reuchlin den kölnischen "Theoslogisten" gegenüber als den Bertreter der wahren Theologie verherrlicht und mit einigen bittern Versen gegen die Gensur der letzteren schließt 2).

Es war das erste Mal, daß Mutian in dieser Beise öffentslich mit seiner Schaar hervortrat, und sosort erkannte Reuchlin die hohe Bichtigkeit derselben für seine Sache. "Unter den gegenwärtigen Umständen," schrieb er am 22. August 1513 an Mutian, "wird mir Richts von größerem Ruten sein, als Deine Freundschaft, namentlich wenn Euer ganzer Gelehrtenbund mit gleichem Eiser auf meine Seite tritt, wie dies die Briefe des Petrejus und Urbanus neben dem Deinigen in Aussicht stellen. Durch den Beistand so Bieler ermuthigt, hoffe

<sup>&#</sup>x27;) Illustr. vir. epp. ad Reuchl. y 4 a. "Illud tamen forte tacendum non fuit, tot tibi e nostratibus studere homines, de illis loquor quos Diogenes et Aesopus paucos esse in balineo responderunt, cum tamen turba adesset multa, quot alibi terrarum nusquam. Er bezieht fich auf Mutian, Erotus. Urban, Spalatin.

<sup>2)</sup> In peperiphronas superstitionis vicio et malevolentia aestuantes:

Balba Sophistarum sileat censura, profecto
Irritant doctum Capnionem fatui
Despuit in celebrem bucca crepitante Suevum
Et ciet ambages lippa cathedra rudes,
Quid tibi Barde nocet grati Thymiani vaporis
Aere tabifico tura Sabaea cremas
Quod rapidum conflet flammam recutibus Agaso.
Florida falsiloqui pectora Aetna calet."

Tenhel Suppl. Hist. Goth. I, p. 117. — Urban lebte um biefe Zeit gewöhn= lich in Erfurt.

ich alles Widrige gludlich zu überwinden 1). An bemselben Tage schrieb er auch an Urban in den anerkennendsten Ausdrücken. Zugleich übersandte er ihm jenes kaiserliche Mandat, das zu so beunruhigendem Gerüchte Anlaß gegeben, mit der Bitte, für die Beröffentlichung desselben Sorge zu tragen 2).

Daraus ersahen nun Alle, daß ihre Besorgniß ungegründet, wenigstens übertrieben gewesen war. Einstweisen bedurfte Reuchlin ihrer Husse noch nicht. Um so mehr aber machte die Haltung, welche in diesem Augenblide die gegnerische Partei in ihrer unmittelbaren Rahe annahm, ein energisches Einschreiten nöthig.

### Ш.

Jene bereits seit Jahren vorhandene Spannung zwischen ber alten und nenen Partei an der Universität brach endlich im Jahre 1513 in offenen Kampf aus.

So schwach fühlte sich die alte Partei doch noch nicht, daß sie den immer drohender werdenden Fortschritten der Reuerer ruhig hatte zusehen sollen. Der in Folge des reuchlinischen Streites gesteigerte Ungestüm derselben brachte bei ihr den schon längst gehegten Plan einer Reaction zur Reise. Manches versprach ihr Erfolg. Die Berhältnisse der Stadt, in welcher in dem genannten Jahre die Partei des Rathes wieder ihr Haupt erhob, schienen das Unternehmen zu begunstigen. In Jodocus

<sup>&#</sup>x27;), Hoc tempore Tua mihi amicitia non erit etiam utilius quicquam, id maxime, quando par studium totius vestrae sodalitatis literatoriae in rem meam accesserit, quod et Petrejus Aperbacchus et Henricus Urbanus cum Tuis literis pollicentur, in quibus unus et idem communis, Deo gratia, omnium Vestrum conatus ostenditur, diligendi mei. Unde consolabor, tot patronis adjutus, quod animo non fracto, quantavis in senecta, vincam quaelibet adversa." Etnet Rel. epp. Mut. p. 18.

<sup>2)</sup> Tengel Suppl. hist. Goth. p. 116.

Trutvetter, der nach langsähriger Abwesenheit so eben von Wittenberg heimkehrte, erhielt die Partei einen ihrer tüchtigsten und talentvollsten Bertreter wieder. Wie er der theologischen Facultät angehörte, so sand überhaupt die Reactionspartei in der theologischen Facultät ihre vornehmste Stübe. Es schien sast, als seien dei ihr durch die maßlosen Angrisse gegen ihre kölnische Schwester die alten Sympathien, welche sie zur Zeit der großen Concilien für letztere bekundet hatte, wiedererweckt worden.

Den ersten Sieg erfocht die Bartei bei ben nachften Bab. len. Auf jenen Beinrich Gberbach mar im Berbft 1512 ber ebenfalls mit Mutian befreundete Johann Werlich als Rector gefolgt. Im Fruhiahr 1513 wurde nun ein entschiedener Scholaftifer, ber Canonicus bei St. Sever, Anbreas Schill, als Rachfolger gewählt, und eine geraume Zeit bindurch blieb von ba an die Rectormurbe bei eifrigen Berfechtern ber alten Bartei 1). Gleichzeitig wurde auch ber Berfuch gemacht, die in Berfall gerathenen Inftitute ber Univerfitat wieder emporzubringen; eben unter bem Rectorate jenes Schill murbe eine bebeutenbe Summe auf die Wiederherstellung des großen Collegiums vermanbt2). Indes auch mit geiftigen Waffen suchte man bem Keinde ju begegnen. Die alten Schulbucher wurden verbeffert und neu aufgelegt. Trutvetter gab feine Dialectit, Ufingen feine Logit neu heraus. Und fo groß mar ber Gifer, fo angefrengt die Thatigfeit biefer Bartei, daß ihr felbft Mutian, wie erbittert er auch barüber mar, beshalb feine Unerfennung nicht versagen fonnte 3).

<sup>1)</sup> Die Namen der nachsten Rectoren find: Balentin Ingermann, Conrad Wibeling, heinrich Drolmeyer, Joh. hoch. Letterer beginnt die Einsleitung zu feinen Rectorateverzeichniffen fogar mit einer Lobeserhebung Roln's. Es ift auch charafteristisch für sie, daß ihre Rectoratsberichte in der Regel Lobsprüche auf die monarchische Regierungsform enthalten.

<sup>2)</sup> Lib, rationum ad a. 1513 s. v. Schill M. S. ber fonigl. Bibl. in Erfurt.

<sup>3)</sup> M. B. F. 204. Mut. ad Urb. Rachbem er fich ausgesprochen hat über bie erfreulichen Fortschritte, Die ber humanismus unter feiner Leitung

Es waren die angesehensten Lehrer, die Bertreter des alten Ruhmes der Universität, von denen die Reaction ausging. Reineswegs redeten sie einer engherzigen Abschließungstheorie den neuen Studien gegenüber das Wort — waren sie ja eben die ersten Gönner derselben gewesen — nur gegen die Consoquenzen des gothaischen Canonicus erhoben sie Protest. Wie hätte es ihnen an Erfolg sehlen können?

In der That traten binnen kurger Zeit sammtliche Lehrer der Schule, mit wenigen Ausnahmen 1), auf ihre Seite. Sie entsagten ihrer frühern Berbindung mit Mutian. Die Corporation emancipirte fich von dem Einflusse eines Mannes, dem sie Jahre lang als ihrem Gebieter gehuldigt.

So weit ging nun zwar die Jugend nicht: zu tief hatten die neuen Ideen bei ihr Wurzel geschlagen; aber es blieb doch das Beispiel der Lehrer nicht wirfungslos. Bei Bielen fing der frühere Enthusiasmus für Mutian an zu erkalten. Schon sah man sie wieder sittiger hinter ihren Lehrern daher schreiten.

Wie aufgebracht war da Mutian! Wie unwillig äußerte er fich über die "Bosheit" ber alten Philosophaster, über die Unzuverlässigseit der Jugend! Schon glaubte er die Zeit nicht mehr fern, wo der Humanismus in Erfurt vollständig untersbrückt werden wurde 2).

in Erfutt gemacht, fährt er fort: "Pervertunt hoc bonum magistri cum ingenti puerorum damno. In quibus ut acre ingenium, studium, laborem, vigilantiam, religionem, castitatem laudo: ita damno pertinaciam, invidiam, malevolentiam, teterrimas humani animi pestes: quae suis sordibus carere nolunt: doctrinae meliori non favent, juventuti praestantiam optimarum arcium invident et secum universos stultiferam ut ita dicam triremem conscendere jubent. Apage istas febres, ista carcinomata. Quis ferat novum hoc scelus?" Der Brief ist im Juni ober Juli 1513 geschrieben.

<sup>1)</sup> Maternus, S. Eberbach, herebordus, welche bamals ebenfalls ichon als Lehrer aufgetreten waren, blieben Mutian getreu. Doch erregte Maternus zuweislen Mutian's Berbacht. — Manner wie Berlich, Soemering, die früher in dem freundlichsten Berhältniffe zu Mutian ftanden, wendeten fich jest von ihm ab.

<sup>2)</sup> Ohne 3weifel übertreibt Mutian (D. B. F. fol. 204 b, 139 a, Rampfdulte, Univerfitat Erfurt.

Dies war nun aber nicht zu befürchten. Beharrlich hielt Mutian's unmittelbare Jüngerschaft, die den eigentlichen Kern der humanisten bildete, an ihrer Sache fest. Zu entschiedenem Widerstande zeigte sie sich entschlossen. Ihre Haltung stößte auch dem Reister bald wieder Hossnung und Bertrauen ein. Für den Augenblick gab ihm aber ein Zwist, welcher unter den Jüngern selbst ausgebrochen war, zu den traurigsten Betrachtungen Anlas. Da muste es Mutian sogar erleben, daß einer der begabtesten jungen Dichter sein Talent — freilich ohne es zu wollen — im Interesse der alten Partei verwandte.

Es war dies Euricius Cordus aus dem hefstschen Dorfe Simtshausen, Freund und Studiengenoffe des Coban, der gleichzeitig mit ihm die Poetenschule des Jacob Horlaus in Frankenberg besucht hatte. Seit dem Beginn des Jahres 1513 finden wir ihn in Ersurt 1). Er wandte sich damals in einer

<sup>163</sup> a. a.) die Bemühungen und die Erfolge der Alten, um dadurch haß gegen fie zu erregen. Die Jugend war Mutian nie so entfremdet, als dieser selbft anaibt. Bal. Tentel p. 109.

<sup>1)</sup> Ueber feiner Jugendgeschichte fdwebt vieles Dunkel. Bir fennen weber bas Jahr feiner Beburt, noch die Beit feiner Anfunft in Erfurt. Gben fo wenig ift fein urfprunglicher Rame befannt. Die Unficht, welche Erhard aufgestellt hat und bie auch burch eine fpater eingeschobene Bemerkung in ber philof. Matrifel bestätigt wird, daß nämlich Corbus ibentifch fei mit bem 1515 in Erfurt immatriculirten Henricus Eberweyn aus Krantenberg. widerlegt fich baburch, daß unfer Guricius bereits, feit Anfang 1513 unter bem Namen Cordus und Ricius (woraus Mutian fpater Euricius machte) in Erfurt erfcheint, bag er bier unter letterem Ramen 1514 feine bucoli= fchen Gedichte herausgab (Panger Annal. typ. VI, 498), bag ferner jener Beinrich Gbermein neben Cordus und offenbar als eine von ihm verfchiebene Berfon in bem mutianischen Briefmechfel porfommt. (Alt. lib. epp. J7 a). Endlich ift ohne Zweifel ber Henricus Everbinus, an ben Corbus felbft einmal ein Epigramm richtet, (Cord. Opp. 187) mit jenem Beinrich Eberw. ibentifch. - Rach Samelmann I. c. und ber Sogel'ichen Chronik ad a. 1505 mußte Corbus ichon 1505 in Erfurt gewesen fein, allein bie Crititlofigfeit beiber Quellen erlaubt uns, an Diefer Rachricht ju zweifeln. Die fonft burch Nichts bestätigt wirb. - Benigstens fo viel ergibt er aus Mutian's Briefen, bag er Corbus erft im Anfang 1513 fennen gelernt bat.

Reihe sehr heftiger Epigramme gegen ben Tiloninus, einen der ungestümsten Gegner der Scholastik, der es aber gleichwohl bei seinen humanistischen Studien nie über jene äußerliche, geistlose Rachahmung der Alten hinausgebracht hatte. Eben Letteres und daß er dennoch fortwährend mit seinem Dichtertitel prunkte, hatte die gerechte Entrüftung des classisch gebildeten Cordus hervorgerusen 1).

Wenn auch Mutian früher selbst auf bas entschiedenste gegen bas Berfahren bes Tiloninus geeisert hatte, so erregte boch unter ben gegenwärtigen Umständen der Angriff bes Cordus gegen ihn seinen Unwillen im höchsten Grade. Ja er ging in letterem so weit, daß er über bas unläugdare poetische Talent besselben bas härteste und unbilligste Urtheil fällte 2). Bei der regen Thätigseit, welche damals die alte Partei nach allen Seiten entwickelte, glaubte er, daß Cordus auf ihr Anstisten zu jenem Angriffe geschritten sei 3). In der That leistete dieser den "Sophisten" durch die Bekämpfung ihres übermüthigsten Gegners einen wesentlichen Dienst. — So durch Zwist in dem

<sup>&#</sup>x27;) Die fehr biffigen Epigramme contra Tiloninum (querft gebruckt 1515) finden fich in Opp. Cordi 86-99. Einige andere Gedichte bes Cordus gegen Tiloninus find uns nicht erhalten.

<sup>2)</sup> Bgl. n. A. die Aeußerung in einem Briefe an Petrejus (Anfang August ober Ende Juli 1513) bei Tengel p. 165. "Hoc temporis punctulo dedit ad me Cordus suum soenum serotinum, imo praecocia ejectamenta. Responsum accepit, non quale forsan optabat, sucatum et blandum, sed severum. Castigavi mordacitatem impudentissimam, hortatusque sum, ut amore Musarum ignosceret Proteo et palinodiam cantaret, ac dein latino potius homini, quam frivolae sophistarum doctrinae adhaoreret." Diese Aeußerung bezieht sich auf die Eslogen bes Cordus, unter denen ebenfalls eine gegen Tilonin gerichtet war.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) M. B. F. fol. 204 b. ad Urb. "Ecce quia contractis barbaris copiis latinas cohortes pellere non possunt insidiantur et clam per dolum exilio mulctare nituntur. Existimant, nulla re citius superari posse, quam si alium ejusdem sectae ad sustinendum impetum opposuerit. Sic lacessit Tiloninum Cordus, sophorum vafricia subornatus."

humanistischen Heerlager begünstigt, selbst einig und unermublich thätig, stand die alte Partei im Herbst 1513 wieder machtig und einflußreich da.

Unter biefen Umftanben konnte es geschehen, daß die Unis perfitat, welche Betrejus fo eben in feinem Schreiben an Reuchlin als ben vorzüglichken Sit ber "Reuchliniften" bezeichnet hatte, fich felbft, bei gegebener Beranlaffung, öffentlich in einem gang anbern Lichte zeigte. Damale namlich ließen bie folnischen Gottesgelehrten burch ihren Abgesandten, ben Dominifaner Bernhard von Jochenberg, die theologische Facultat in Erfurt um ihr Gutachten über ben reuchlinischen "Augenspiegel" ersuchen. Das Gutachten, welches bie Facultat am britten September burch ihren Decan hermann Serges von Dorften ausfertigen ließ, fiel ber hauptsache nach im Sinne ber Bittsteller aus. In aller Korm fprach es fich für Die Unterdrudung jener Schrift aus 1). Die Rolner faben es als einen Triumph ihrer Sache Freilich so unbedingt, wie fie es munschen mochten, bulbigte bas Gutachten ihren Grundfagen benn boch nicht. Richt genug, daß bei ber Berdammung ber Schrift Ehre und Unfeben bes Berfaffere ausbrudlich vorbehalten murben. Reuchlin wurde in bem Gutachten fogar mit Auszeichnung behandelt, feiner Renntniß in den drei Sprachen, feinen Absichten, feinem perfonlichen Banbel, feiner firchlichen Befinnung bas größte Lob gespendet 2). Aber wie mild und schonend auch die Form

<sup>1)</sup> Es findet fich bei Tengel l. c. 98—101. — "Judicamus saepe fatum libellum, citra tamen authoris sui notam ac ignominiam (ne regis Idumee ossa in cineres usque consumantur) supprimendum, tollendum, e medio delendum ac communi hominum (simplicium maxime et eorum quorum posset esse offensivus) usui prorsus interdicendum." l. c. p. 100.

<sup>2)</sup> Das Gutachten neunt ihn "autorem singularis et praceminentis eruditionis, virum doctissimum, triplicis linguae Hebraicae, Graecanicae atque Latinae peritissimum, celebri fama de vitae ac morum integritate nobis multipliciter-commendatum et prout commendabilis sua testatur protestatio, quam consultationi suae praemisit ac sub-

war, die Sache wurde im Besentlichen badurch nicht geandert, über Reuchlin's Unternehmen schien ber Stab gebrochen.

Damit hatte nun die alte Bartei unabwendbar den Sturm ber Reuerer gegen fich heraufbeschworen.

## IV.

Trop der erfolgreichen Thatigfeit, welche Die "Alten" in der letten Beit entfaltet hatten, icheinen Mutian und feine "Betreuen" boch nicht erwartet ju haben, daß fie bem Bumuthen ber Rolner nachkommen und die Berdammung ber reuchlinischen Schrift auszusprechen magen murben. Um fo größer mar ihre Entruftung, als bies bennoch geschah. Es gewährte nur einen geringen Troft, daß die übrigen Kacultaten, unter benen menigftens die juriftische um ihre Buftimmung ersucht worben war 1), dem Beschluffe nicht beigetreten waren. Die Berbammung Reuchlin's ichien ihnen ein unauslöschlicher Fleden in den Annalen der Universität. Mutian felbft eilte nach Erfurt, begleitete ben Ausspruch ber Theologen mit ben gehässigften Unmerfungen; daß fie die folnischen Theologen als ihre "Mitbruder und ju jeder Beit verehrungemurdigen Bonner" bezeichnet hatten, mar ihm das verabscheuungsmurdigfte Berbrechen; Die milbe Form, in ber bas Gutachten abgefaßt mar, vermochte ihn nicht milber ju ftimmen. "D ber erheuchelten Milbe," rief er aus, "unter bem Unschein von Mitleiden muthen fie graufam !" 2)

nexuit, bonum et Catholicum Christianum." Tengel p. 99. Eine Sprache, bie in der That von der kölnischen gewaltig abweicht. Die Irrhumer in dem reuchlinischen Gutachten werden sogar entschuldigt, weil Reuchlin die Beröffentlichung desfelben nicht habe voraussehen können "minus extimult, seu praevidit, quempiam ex dictis suis errandi sumturum occasionem aut scandalisatum iri." 1. c. p. 100.

<sup>1)</sup> Rur bei dieser Annahme wird die Aufforderung des Mutian an Herebord "Excusa tuum cohortem et quod non subscripserint Theologistis refer." (Zengel 97) erflärlich.

<sup>2)</sup> Bgl. ben Brief an Urbanus bei Tengel p. 93-5.

Bunachft mußte verhutet werben, bag Reuchlin felbft burch bie Rachricht von ber Berurtheilung, Die feine Sache an einer ihm als fo ergeben bargeftellten Univerfitat erfahren, entmuthiat werbe. Sofort wird Urban, ber bamals für langere Zeit feinen Wohnsit in Erfurt genommen hatte, aufgefordert, in Diesem Sinne an Reuchlin ju fcreiben 1). In gleicher Weise werben Crotus und herebord ermahnt. Mutian legte bem Gutachten eine größere Bedeutung bei, als es wirklich hatte. "Unfer Freund Janus Reuchlin ift in Gefahr," fcrieb er an Berebord, "nicht wegen feiner Gelehrfamfeit, die ihn binlanglich nach allen Seiten foutt, fonbern megen bes Befchrei's ber Arnobardiften. Wenn Du den Ruhm liebft, wie Du ihn liebft, bann fei ein Capnobat (Reuchlinift), fein Arnobardift (Rolner). Schreibe fofort" 2). Ohne Bergug tam Urban ber Aufforberung seines Meisters nach. "Der Friede fei mit Dir, beiligfter Bater!" redet er Reuchlin an, "Wenn die Theologisten Dieser Schule einige Burde befäßen, oder wenn fie ihre eigene Unwiffenheit begriffen, murben fie ben Arnobarbiften nicht beis ftimmen. Wir find Capnobaten und in Deinem Dienste, und zugleich mit uns verehrt und liebt Dich die ganze studirende Jugend biefer Universität auch wiber ben Willen bes Sergius und Bacdus" 3).

Mutian war indeß nicht gesonnen, es bei solchen Aufsmunterungsschreiben bewenden zu laffen. In höchst merkwürsdiger Weise gedenkt er um diese Zeit in einem Briefe an Urban, seinen vertrautesten Anhänger, eines großen Unternehmens, das er für Reuchlin beabsichtige 4). Worauf dasselbe eigentlich

<sup>1)</sup> M. B. F. fol. 99 a. Mut. ad Urb. "Tu scribas tuo more, quo mibil absolutius perfectiusque. Vale et veninm nihil scribenti. Scribat Crotus et Herebordus. Hic sui ordinis assensum et officium repromittat. Iste vero Hartmanni domini."

<sup>2)</sup> Tengel p. 97.

<sup>3)</sup> Tengel p. 109.

<sup>4)</sup> M. B. F. fol. 99 a. "Ad Capmionem ideo uihil in praesentia

berechnet war, erfahren wir nicht, nur so viel ersieht man, daß Mutian schon damals im Geheimen mit wichtigen Planen zu Gunften Reuchlin's umging. — —

Offener, als hier, verfuhr er in dem Kampfe, der, sobald Reuchlin beruhigt worden war, gegen die scholaftischen Lehrer an der Universität eröffnet wurde, und da mußte es sich zeigen, ob diese den jungst gewonnenen Einsluß wurden behaupten können. Es ist nothwendig, daß wir an dieser Stelle den Standpunkt, welche jene den neuen Bestrebungen gegenüber einnahmen, etwas näher in's Auge fassen.

Wenn irgendive, fo ift in Erfurt von ben Bertretern ber alten Richtung eine friedliche Aussohnung zwischen ben neu ermachten antifen Studien und ber hergebrachten Lehrweise versucht worden. Selbst bas Schrofffte, welches je von ihnen ausgegangen ift, jenes Gutachten über ben reuchlinischen "Augenfpiegel", verläugnet, wie wir faben, Diefes Beftreben nicht. Eben Diese Mäßigung und Billigfeit ber neuen Richtung gegen. über, hatte nicht wenig bagu beigetragen, ihnen in ber letten Beit, als fie fich einmal fraftig erhoben, mit fo überraschender Schnelligfeit Ansehen und Ginfluß wiederzugeben. Und fo wenig lag es in ihrer Absicht, die wiedergewonnene Dacht gur Unterbrudung ber neuen Richtung anzuwenden, daß die theologische Facultat 1514 ben erften Beforderer berfelben, Maternus, unter ihre Mitglieder aufnahm 1). Unangefochten lehrten damals bet von Mutian in das Rechtsstudium eingeführte Berebord und ber ungeftume Tiloninus in ber juriftifden Facultat, mahrend in der medicinischen Seinrich Cherbach fich die Berbreitung ber neuen Grundfate angelegen fein ließ, ohne daß ihm von ber alten Bartei irgend ein Sinderniß entgegengefest worden mare 2).

seribam, quod nondum expeditum sit, quod conor et ille desiderat. C. Der Brief ift im Anfang October 1513 gefchrieben.

<sup>1)</sup> Bgl. Motfcmann 1. c. Erfte Fortf. p. 25.

<sup>2)</sup> Dutian felbft gefteht bies in einem Briefe, ben er 1514 an ihn fchrieb,

Diese außere Anerkennung war jedoch bas Benigfte. Es ift bezeichnend, daß eine Bredigt über das Leiben Chrifti, die in ber Charmoche 1514 von einem Mitgliede der icholaftifchen Partei vor den Studirenden gehalten murbe, mit Anführung eines Beispiels aus ber romischen Geschichte beginnt 1). Das merkwurdigfte Denkmal biefer antifistrenden Bestrebungen ber erfurtischen Scholaftif ift Die im Anfang 1515 veröffentlichte, jum allgemeinen Bebrauch fur die Studirenden bestimmte, Anleitung jum richtigen Empfang bes Buffaframents 2). nach bem Grundsage ber Stoifer, außert ber Berfaffer in ber Rachrede des Werfes, die Menfchen um der Menfchen willen geschaffen feien, fo habe auch er durch gegenwärtige Schrift ben Studirenden nuten und ihren Gifer fur bas herrliche "fofratische Inftitut" - wie bie Beichte genannt wird - neu beleben wollen. Das Beftreben, ben neuen wiffenschaftlichen Anforderungen genugguthun, welches man sofort in dieser Meußerung erfennt, ift fur bas gange Wert charafteriftisch. Die

<sup>&</sup>quot;Bene agitur cum optimarum artium studiosis, te Cornelium Celsum medicorum latiniss. in Erphurdiensi Gymnasio enarrante. Vellem, et mihi liceret te audire profitentem." M. B. 7. 362 a.

<sup>&#</sup>x27;) Oratio de passione domini Erphurdie habita die mercurii in ebdomade sancta pro vernis vacationibus: studiorum per Judoeum tex: winshemium. 1514. 4º.

<sup>2)</sup> Die erste Ausgabe erschien im Ansang 1515 unter dem Titel: Hoo in lidello subscripta continentur. Forma recte penitendi et consitendi ex onini serme vitiorum genere: adjecta declaratione quando peccatum sit mortale et quidus remediis cavendum: cum allegatione scriptorum ecclesiasticorum et juris Cauonici. Cantalitii poetae clarissimi Christiani poenitentis Elegiaca consessio. De Sacramento Eucharistiae dreves quedam et admodum succincte adnotationes. 1515. 4°. Eine zweite Austage erschien im Februar 1516 und führt den Titel: Institutiones succincte in rite faciendum ex vera poenitentia consessionem sacramentalem et pro mortiseris criminibus persectam plenamque satisfactionem ad communem utilitatem piumque prosectum scholastice juventutis gymnasii Erphurdien. — Erph. 4°. Die zweite Austage enthält einiges Rene, wogegen aber auch Manches sehlt, was sich in der ersten sindet. — Beide Ausgaden sind äußerst seiten. Ich benuste zwei Eremplare aus der Würzb. Univ. Bibl.

fcolaftifche Anschauungeweise, bie bemfelben naturlich jum Brunde liegt, wird an manchen Stellen faum wiebererfannt unter ber Menge ber claffichen Buthaten und poetifchen Decorationen, bie im Geichmad ber neuen Richtung angebracht find. Ueberall fucht ber Berfaffer feine Bekanntichaft mit ben clafe fischen Autoren an ben Tag ju legen. Reben Thomas Aquinas und Betrus Lombardus werden Blinius, Seneca und "unser Cicero, ber gurft ber lateinischen Bhilosophen," mit wenigstens eben fo großer Sochachtung genannt und Aussprüche von ihnen mit Borliebe angeführt; neben ariftotelischen Definitionen und Diftinctionen finden fich die zierlichften lateinischen Diftichen. Auch bemerkt man, daß unter ben neuern theologischen Schriftftellern vorzüglich Manner wie Berfon, Beiler von Raifereberg, "unfer" Bimpheling und Erasmus ermahnt werben. Schwerlich hat in einem andern Werke jener Tage bas alte Spftem fich fo freundlich bem neuen genabert und diefem die Sand gur Berföhnung geboten, als in dem vorliegenden. Und diese Schrift war bem Trutvetter gewibmet, bem bamaligen Borfampfer ber alten Richtung in Erfurt 1). -

Rochte auch die angestrebte Bermittelung auf jenem Bege nicht erreichbar sein, achtungswerth bleibt das Streben immer und ehrenvoll für die Erfurter war der Gegensat, den sie das durch zu ihren Parteigenossen in Köln und Leipzig und Rostock bildeten. Daß ein solcher Gegensat stattsinde, war auch den Reuerern nicht unbekannt, wie denn Coban in einem Schreiben an Reuchlin der ersurtischen Theologen geradezu in einer anerskennenden Weise gedenkt.). Selbst die Briefe der Dunkels

<sup>1)</sup> Der Berfaffer Textoris forbert Trutvetter auf, bas Bert gegen bie Angriffe ber Gegner in Schut ju nehmen. Bgl. die Borrebe jur zweiten Ausgabe.

<sup>2) ,,</sup>Ostendi tuas literas quibusdam hic bonis viris, qui non minus tuae laudis sunt studiosi quam adversae factionis inimici. Et etiam quod adeo mirum tibi non debet videri, ipsorum quidam Theologiam profitentium sed non adeo penitus contemnendam sicut Istorum, qui

manner laffen es durchbliden, daß die in Erfurt herrschende Scholaftik nicht die der Kölner und Parifer war. Ein Joh. Gerlamb schickt seinen jungen Anverwandten von Erfurt nach Köln, weil er will, daß derselbe bei seinen Studien auf dem Wege der Alten wandele 1). Ein erfurtischer Magister muß es sein, der in Basel die Predigt eines gelehrten Theologen von Paris zu widerlegen wagt 2).

Eine folche Bartei ichien benn boch gegrundeten Anspruch auf Schonung und Nachsicht ber Reuerer zu haben. Allein für Mutian und feine leidenschaftliche Schaar waren Rachstcht und Schonung in Diesem Falle unbefannte Ramen. Richt Bugeständniffe, sondern allgemeine Anerkennung, nicht Dulbung, sondern unbedingte Berrichaft wollten fie. Das Gutachten über Reuchlin hatte fie überdies auf das empfindlichfte verlett. Dit fast frankhafter Leidenschaftlichkeit erhob sich Mutian balb nach ber Beröffentlichung besselben jum Bernichtungstampfe gegen bie alte Partei, entschloffen, nicht eher nachzulaffen, als bis er ihren vollständigen Ruin herbeigeführt. Gben nicht gewiffenhaft verfuhr er bei der Wahl der Mittel. Jener Tiloninus, ber Dichterling, ber durch die geiftlose und lächerliche Rach: ahmung der Alten fo oft feinen Unwillen erregt, und den er beshalb früher absichtlich von der Theilnahme am Rampfe gegen Die Scholaftit fern gehalten hatte, "damit der poetische Rame

te malo judicio condemnare voluerunt. Sunt enim et hic quoque boni et mali, ipsi autem illi, quos tu non bonos sed inter pejores minus malos appellas, poenitere videntur, quod Coloniensibus asinis et circumforaneis nugivendis ipsi decepti potius quam instructi suffragium addiderunt. Illustr. vir. epp. ad J. Reuchl. y 2 a.

<sup>1)</sup> Praesentium lator est consanguineus meus et habet bonum ingenium et intendit studere in artibus, tunc pater suus voluit eum huc facere ad Universitatem: et ego dissuasi, quia volo, quod studet in via antiquorum sicut ego studui. Der Brief ist aus Erfurt batirt.

— Bal. die Munch'sche Ausgabe (Opp. Hutt. Tom. VI) p. 240.

<sup>2)</sup> l. c. p 128.

in Erfurt nicht in Berruf tame," 1) war ihm jest bas brauchbarfte und willfommenfte Bertzeug, weil er es an ichonungs: lofem Saß gegen Die "Sophiften" allen Uebrigen juvorthat. Beradezu forderte er ihn jest jum Rampfe auf und ubte gern Rachficht gegen seine Fehler, die ihm bei weitem nicht so verabscheuungswurdig, als die Lehrmeise ber "Bhilosophafter" ichienen 2). Letteren gegenüber hielt er fich nicht gur Ausübung von Berechtigfeit verpflichtet. "Richt ben Schut ber Befege follen fie genießen, jedes Rechtsanspruches find fie ju berauben" mar ber Ausbrud, burch ben er ben Weg vorzeichnete, auf bem man gegen fie vorschreiten solle 2). Daß ein solches unbilliges und ungerechtes Berfahren unter Mutian's Jungern ben allgemeinen Beifall finden konnte, ben es fand, wird jum Theil dadurch erflärlich, daß damale auch die folnische Bartei bei ihrem Berfahren gegen Reuchlin alles Daag überfcritt. Rac fener beftigen Bertheidigung, Die Reuchlin im Fruhjahr 1513 erfcheis nen ließ, hatte Sochstraten, ben man bald als bas Saupt jener Partei erfannte, im Berbft bes genannten Jahres in feiner Eigenschaft als Regermeifter, benfelben vor ein in Maing niedergefettes Inquifitionegericht forbern laffen. Das Ungefetliche, welches in biefem Berfahren lag - Sochstraten war als Rieberlander gar nicht befugt, im mainzer Sprengel gu Bericht ju figen - erhöhte indeg nur den allgemeinen Sag gegen die Kölner, ohne Reuchlin ju ichaben. Gine Appellation

<sup>1)</sup> Noch im Sommer 1518 schrieb er an Retrejus: Tiloninus vellem maneret in schola juris et cum studiosis non satyrice sed humaniter ageret. Sic defenderetur ab injuria Sophorum et Paetici nominis dignitas Erphurdiae conservaretur." Tențel p. 164.

<sup>,</sup>Dii perdant theologistas. Tiloninus profiteatur more suo. Quid nocet plagium! Doceat et pergat exitare bonas literas vel vomitantibus philosophastris. Melius est suo modo insanire, quam audire vel physicum vel dialecticum parvulum." R. B. F. fol. 202 a. Ich fețe biefen Brief in das Iahr 1514.

<sup>\*) &</sup>quot;Sint jure exautorandi exleges." Tenpel p. 112.

des lettern an den Bapft hatte jur Folge, daß von biefem ber Bischof Georg von Speper mit ber Untersuchung ber reuchlinischen Angelegenheit beauftragt murbe. Indes, unbefummert um ben Gang bes fpeier'ichen Brogeffes, ließen Sochstraten und feine Genoffen im Februar 1514 Reuchlin's Augenspiegel öffentlich in Roln verbrennen und fuchten bann, als im April 1514 die fpeier'iche Commiffion ju Gunften Reuchlin's entschieden hatte 1), burch Beröffentlichung ber Gutachten von vier angesehenen Universitäten, unter benen fich auch bas erfurtische befand, ben gefällten Urtheilsspruch gu entfraften. Diese Borgange und namentlich ber Umftand, baß burch bie Bublication jener Gutachten Die Universität Erfurt neben Baris, Roln und Maing unter ben Bortführern bet alten Bartei erschien, fteigerte Die Erbitterung ber Mutianer auf ben höchften Grab und führte fte ju ben rudfichtelofeften Angriffen gegen jene, welche ber Universität biese Schmach angethan. Ruglos mar es, bag bie Urheber ber Senteng über ihren voreiligen Schritt, ben fie "mehr getäuscht, als wohlunterrichtet" gethan, Reue zeigten und fogar Diene machten, geradezu den Beschluß zu widerrufen 2). Der Sturm, welchen

<sup>1)</sup> Sie erflatte sich solgenbermaßen über den "Augenspiegel": "Decernimus et declaramus supra memoratum libellum cum ejus declaratione annexa, ut praesertur nullam haeresin aut errorem ab ecclesia publice damnatum maniseste sapere aut continere, persidis Judaeis non plus quam deceat aut jura permittant, savorabilem sore, aut ecclesiae dei seu sacris ejusdem doctoribus neque injuriosum neque irreverentialem esse. Et ab omnibus ipsum Oculare speculum cum ejus annexa declaratione (quam in singulis conjunctam cum libello et repetitam volumus) legi et publicari posse, disamatione in contrarium ab adversariis deducta non obstante." Bon der Hardt 1. c. II, 114.

<sup>2)</sup> Bgl. Illustr. vir. epp. ad J. Reuchl. y 2 b. And bie Briefe ber Dunfelmänner gebenfen ber Sache. R. Gribelinioniatius schreibt aus Rom: "Sed jam recordor, quod nuper venit unus huc, qui dixit, quod Universitas Erfordiensis vult revocare sententiam suam seu determinationem contra Joannem Reuchlin. Et si sacit, tunc vole dicere quod

fie einmal gegen fich beraufbefchworen hatten, ließ fich baburch nicht mehr beschwichtigen. Das Jahr 1514 bindurch mar bie Universität fortwährend burch tumultuarische Auftritte ber Reuerer beunruhigt. Immer mehr verloren in Folge berfelben Die alteren Lehrer an Unsehen. Erft jest fühlten fie recht ben Berluft, ben fie vier Jahre früher burch bie Berftorung bes großen Collegiums erlitten. Es ftand ihnen nicht mehr jene ergebene, unter ihrem Ginfluß in ben Burfen gebilbeten Schulerfcaar jur Seite, wie ehebem. Denn bamit war es ihnen bei jenem fonft fo gludlichen Reactioneversuche boch nicht gelungen, auch die alten Burfenverhaltniffe wiederherzustellen 1). Go ihres fruheren Einfluffes auf die Jugend beraubt, maren fte feines energischen Biberftandes gegen die Angriffe ber Reuerer fatig. Die Bedrangnif, in welche bie Scholaftifer balb geriethen, war jo groß, daß fle es fogar über fich gewannen, fich an Mutian felbst zu wenden und ihn um seine Sulfe angu-Mehen 1). Damit fprachen fie aber felbft auf bas entschiebenfte ihre Demuthigung aus: fie anerkannten bas Uebergewicht ber Reuerer. Rur Ufingen und Trutvetter suchten noch eine Zeite

omnes theologi, qui sunt ibi, sunt perfidi et mendaces, et volo semper de els dicere hoc scandalum, quod non manent cum sua Facultate et defendunt zelosissimum virum Dominum Jacobum de Hogstraten." Rúnci VI, 223.

<sup>&#</sup>x27;) Es ift fehr bezeichnend, wenn ber Berfaffer bes Confessionales, um ben Eifer ber Scholaren für bas Beichtinstitut zu erweden, sie hinweiset auf ben Spruch bes weisen Bittacus Nosco bempus und fie bann bittet, einen Augenblic ihre elegischen und satirischen Dichter bei Seite zu legen. So freundlich mußten bie alteren Lehrer ben Bunfchen ber Jugend entgegentommen, um noch einigen Einfuß über sie zu behaupten.

<sup>2) &</sup>quot;Tumultuatur Schola Erfordiensis, Latini et Barbari rixantur inter se. Terruit Theologos noster Reuchlin, terret Sophistas Tiloninus; gravatur et in extremo periculo laborat barbaries. Quo se vertat neseit. Meam fidem implorat, quasi vero sim levis et ambiguae fidei." Mut. ad Urb. Tenței p. 156. — Eine Bollendung diefer Erhebung der mutianischen Partei liegt darin, daß 1515 einer der eifrigsten Mutianer, Herebord von der Marthen, jum Rector gewählt wurde.

lang bie Partei aufrecht zu erhalten, bis endlich auch fie zum Schweigen gebracht murben.

Fortan nimmt ber mutianische Bund ausschließlich unsere Ausmerksamfeit in Anspruch.

### V.

Es läßt fich benten, bag Mutian alle Rrafte feines Bunbes hatte aufbieten muffen, um in fo furger Beit ben Begner ju bewältigen. Jene Beriobe bildet in der That die aufgeregtefte feines Leben. Wieberholt erschien er in Erfurt wozu er fich früher nur hochst ungern entschloß - um bie Seinigen gur Ausbauer zu ermuntern. Saufiger jedoch geschah es, daß diese in der früheren Beise fich jufammen nach Gotha aufmachten. Socherfreut empfing fie ber Deifter - ihre Unjahl war ihm nie ju groß - und führte fie alsbald in den gewohnten Bersammlungssaal. Da sah man ringsumher an ben Seitenwänden die Bappen der gefeiertften Bertreter ber neuen Richtung und ber vorzüglichften Mitglieder bes Bundes 1). Besprochen murde von ben Fortschritten ber Boeten, von bem Rampfe gegen die Theologisten und Sophisten in Erfurt. Bittere Ausfälle gegen lettere murzten bas Mahl, welches bei folchen Belegenheiten nie fehlen durfte 2). Bon Mutian lernte man, wie der Angriff zu unternehmen fei, von ihm empfing

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Ricii Cordi Nocturnae Periclitationis expiatorium poema. (Opp. Cordi 81)

Pictus habet paries multorum insignia vatum Quos tali junctos semper amore colit etc.

Dhne 3weifel befanden fich die meiften ber von Camerarius (tert. libell. epp. C 8 a) angeführten Bappen in jenem Bersammlungsfaale.

<sup>2)</sup> Nach den Mittheilungen des Jonas in seinem Sendschreiben an Crotus müssen diese gothalschen Unterhaltungen mitunter sehr frivol gewesen sein. Bal. Epistola Anonymi ad Joannem Crotum Rubeanum verum huncce Inventorem et autorem Epistolarum Obscurorum Virorum manisestans. ed. Olearius Arnstad. 1720. 8°. p. 14.

der Einzelne feine Berhaltungsmaßregeln. Wie hatte die alte, ohnehin durch den Berluft der academischen Institute so bebeustend geschwächte Partei den Angriffen einer so fest geschloffenen, einheitlich geleiteten Schaar auf die Dauer widerstehen können!

Indes beschränkte Mutian auch mabrend biefer Beit bie Thatigfeit feines Bunbes feineswegs auf ben Rampf gegen Die Cophiften in ber Rabe. Wie biefe vorzugemeife burch ibre Annaherung an die Rolner feinen Unwillen gegen fich hervorgerufen hatten, fo mar überhaupt die kolnische Angelegenheit für ibn die leitende. Dit ber größten Theilnahme murbe Reuchlin's Streit auf allen feinen Entwidelungoftufen von ihm verfolgt. Alle Schriften und Begenschriften, welche ben Streit betrafen, fand man bei ihm. Sochstraten's Rame murbe nirgenbe mehr gehaßt, Reuchlin's Ruhm nirgendwo mehr gefeiert, als in Mutian's Rreife. Faft war es gleichbebeutenb, Reuchlin's Lobredner und Mutian's Junger fein. "Reine angenehmere Rachricht fannft bu ihm bringen", fagt Corbus, ber eben burch bas lob, welches er Reuchlin fpendete, Die verlorne Gunft bes Meifters wiedergewonnen hatte 1), "als bie, bag Capnion feine gottlofen Begner beftegt habe. Diefen preife als einen großen Mann, ale ben erften Dichter, freundlich wird Dir bann Mutian begegnen und Dich in feinen Bund aufnehmen"2). Die Angahl berer, welche biefe Aufnahme suchten, mar aber

<sup>1)</sup> Mutian ließ auch jest seinem poetischen Talente Gerechtigkeit wibersfahren, ja er verwoudelte, um ihn auszuzeichnen, seinen Ricius in Euricius:
,,Legerat ut Bici versus, Buricius esto
Rufus ait, studii est, syllaba prima tui."
Cordi Opp. 94.

<sup>2) ,,</sup>Non optata magis dabis illi nuncia quam quae Impia Capnionem monstra domasse ferunt. Hunc magnum laudate virum primumque poetam, Plurima victorem secla valere jube Sic tibi se facilem Rufas praebebit amicum Inque sodalicium te leget inde suum."
Cordi Opp. 81.

sehr groß. Denn je mehr das Ansehen der scholastischen Partei abnahm, desto höher stieg Mutian's Einstuß. Bon Reuem sing die Jugend der Universität an, sich um den gelehrten Cano-nicus von Gotha zu sammeln 1). "Täglich strömen bei mir", schreibt dieser selbst hocherfreut 1514 an Reuchlin, "gute Jünglinge zusammen, denen Capnion im Munde und im Herzen lebt" 2).

Mutian's Wirksamkeit hatte bamals schon die Ausmerksamkeit des ganzen humanistischen Deutschland erregt. Ja sogar gelehrte Italiäner wurden auf ihn und seine Jüngerschaft ausmerksam<sup>3</sup>). Gefeierte Bertreter der neuen Richtung, Männer, die mitten in den Bestredungen ihrer Partei standen, suchten seine Bekanntschaft. Schon im Sommer 1513 sinden wir den eifrigen Rhagius Aesticampianus in seiner Umgebung<sup>4</sup>). Im folgenden Jahre verweilten der kölnische Humanist Sodius und der gelehrte Engländer Erocus längere Zeit bei ihm<sup>5</sup>). Solche Beweise von Anerkennung waren für Mutian nicht nur eine Ausmunterung, sondern er wurde dadurch auch in den Stand gesest, sich eine genaue und umfassende Kenntnist von den Bestredungen seiner Partei und den Einzelheiten des großen Kampses zu erwerben<sup>6</sup>). Wohl Wenigen seiner Zeit stand diese

<sup>1)</sup> Bu ben Ramhafteften, die um biefe Beit fich an Mutian anschlessen, gehören Johannes Algesheim aus Gröningen, Juftus Menius und Abam Kraft aus Fulba. Johann Lange aus Erfurt.

<sup>2)</sup> Illustr. vir. epp. ad Reuchl. Z 3 a.

<sup>•)</sup> Man vergleiche barüber ben fehr intereffanten Brief bes Reapolitaners Chrysoftomus an Mutian bei Tengel p. 174.

<sup>4)</sup> Bgl. M. B. F. fol. 217 a und Tengel 167. Mutian nahm ihn sehr ehrenvoll auf und rief seine Jüngerschaft zusammen, um ihn zu begrüßen. Rhagius stand übrigens schon vorher mit Mutian in Brief-wechsel; vgl. Alt. libell. epp. J 8 b.

<sup>5)</sup> Bgi. Iliustr. vir. opp. ad Rouchl Z 3 a und Tengel p. 112.

<sup>6)</sup> So überbrachte ihm Sobius Rachrichten von Erasmus. Busch, hochstraten und Ortwin Gratius; von dem berühmten Buchbrucker Thomas Anshelmus in Tübingen, dem Berleger der meisten Schriften Reuchlin's, welcher ihn ebenfalls befuchte, ließ er sich über Bücherangelegenheiten u.bgl. unterrichten, (Lib. nov. opp. J 8 a) u. s. w.

in solchem Umfange zu Gebote, als ihm. Es ift bezeichnend, wenn Mosellanus einmal in einem Briefe an Coban fich jeder Mittheilung über ben Stand der reuchlinischen Angelegenheit enthält, weil jener den Mutian in seiner Rabe habe 1). —

Eine so ausgebehnte Kenntniß von Allem, was den Streit der beiden Parteien betraf, wurde Mutian theilweise auch durch den brieflichen Berkehr vermittelt, welchen er mit einigen, noch nicht wieder zurückgekehrten Mitgliedern seiner Jüngerschaft untershielt. Noch war Jonas von Bittenberg nicht wieder heimzgekehrt, Crotus wurde in Fulda zurückgehalten, Codan hielt sich in Leipzig auf, während Hutten noch in Italien sein Glück versschete 2). Mit Ausnahme des Jonas standen sie alle mit Mutian in lebhaftem Brieswechsel. Am wichtigsten indes war ohne Zweisel der, welcher zwischen Mutian und Petrejus geführt wurde. Auf Anrathen des Lehrers hatte sich nämlich letzterer im August 1513 abermals von Erfurt aufgemacht, um die beiden Heroen der neuen Wissenschaften Tritheim und Reuchlin perssönlich aufzusuchen und dann eine Reise nach Italien, dem Lande der humanistischen Sehnsucht, anzutreten 3). Im Ansang

<sup>1)</sup> Hel. Eob. et amicor. epp. fam. p. 26.

<sup>2)</sup> Unter seinen damals abwesenden Freunden erwähnt Mutian einen Emanuel. Im S. 1513 war er in Rom, wenigstens glaubte dies Mutian, der deshald den Urdan ersucht, den Petrejus zu ermahnen, daß er ebenfalls nach Rom reise. "Emanuel, quem novit Romae est, ubi industriam exercet, non sordidus ut ceteri nimis jejuni et angusti animi in emendis ac vendendis denesiciis. Homo est sanctiss, et integer, quae omnia eo spectant, ut Petreo autor sis maturandi aditus. Nam noster est Emanuel." Tenpel 139. Schon in einem früheren Schreiben an Crotus gedenst Mutian des Emanuel. "Epigramma midi dedit Emanuel adhibita lege, ut id tidi et Eodano, quos amicissimos vocat et merita laude celebrat, exhiberem." Lid. nov. epp. K 2 a. Offendar ist Emanuel ein singirter Name. Man fühlt sich unwillführlich versucht, an hutten zu bensen, der sich 1513 in Italien aushielt und mit dem Betrejus wirklich in Rom zusammentras. Auch die innige Freundschaft des Emanuel mit Eodan und Crotus paßt tresslich auf Hutten.

<sup>3)</sup> Mutian verfah ihn mit einem Empfehlungsichreiben an Eritheim. Rampicoulte, Universität Erfurt.

bes Jahres 1514 kam er in Italien an. In Rom, wohin er sich alsbald begab, traf er zum zweiten Mal mit Hutten zusammen. Der römische Aufenthalt wurde für ihn um so wichtiger, da er eben in jene Zeit siel, wo Reuchlin's Angelegenheit, die auch durch das Urtheil der speier'schen Commission nicht hatte erledigt werden können, an der papstlichen Curie verhandelt wurde. Eben von Rom aus trat Betrejus in einen ebenso lebhaften als wichtigen Briefwechsel mit Mutian. Er schried in jedem Monat zweimal. — Petrejus erhielt Lehrer und Gesnossen fortwährend in Kenntnis über das, was in dem Hauptslager der streitenden Parteien geschah 1). —

Wie ganz anders fühlte sich Mutian jest, als zu jener Zeit, wo er einsam mit Urban und Spalatin "den engen und steilen Weg" der neuen Wissenschaften wandelte! Mit welchen Hoffnungen blidte er jest der Zukunft entgegen! Bollfommen war er sich der Bedeutung bewußt, die er mit seinem Bunde für die Sache der Humanisten habe 2). Er selbst machte wohl seine entfernteren Freunde ausmerksam auf die streitbare Mannschaft, die er zum Kampse gegen die Barbaren herangebildet und die er jeden Augenblick in das Treffen sühren könne. Schon im April 1514 that er seinem Freunde Georg Agricola in Breslau die Absicht kund, wenn es nothig sei, seine kampstustige Schaar gegen die "fanatischen Predigermönche" vorrücken zu lassen. Zuversichtlich sprach er von der Niederlage, welche

Tengel p. 166. Daffelbe ift d. d. 5 Id. Sextil. Er felbst kundigt seine Abreise in einem Schreiben an Spalatin d. d. Id. Aug. auf ben nächsten Dienstag an. (Bgl. Hekelii Manipulus I epp. singul. p. 111.) Im Anfang 1514 schrieb er bereits aus Italien an Mutian. Erhard's Angabe (1. c. II. 287), daß er erst 1515 nach Italien abgereiset sei, ist irrig. —

<sup>1)</sup> Bgl. über biefe Correspondeng M. B. & fol. 250 a, 250 b, 263 b u. a.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. M. B. F. fol. 158 a. ad Musardum: "Vidimus romana pallacia, Rabularum artes spectavimus. Sectam longe solidiorem comparavimus."

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>), Ego quoque ut inquit ille, minimus apostolorum contraxi satis validam manum et possum in cohorte nostra ostentare duces

bie Gegenpartei in Kurzem erleiben werbe. "Sei Du nicht besorgt wegen ber Gegner ber Musen." schrieb er im Juni 1514 an Musarbus, "Jene werden es zu ihrer Zeit fühlen, wen sie gereizt haben").

#### VI.

So sehr auch diese und ahnliche Neußerungen ein baldiges offenes und entschiedenes Auftreten für Reuchlin und seine Sache anzufündigen scheinen, dennoch würde es irrig sein, anzunehmen, daß Mutian's Plane je im Ernst darauf berechnet gewesen seien. Der Mann, welcher sich aus Liebe zur "gludsseligen Ruhe" ganz von dem Schauplate des öffentlichen Hanzbelns in fast klösterliche Einsamkeit zurückgezogen hatte, war nicht dazu geeignet, an der Spite einer streitbaren Jünglingssschaar offen auf den Kampfplat für Reuchlin zu treten. Fassen wir die Thätigkeit, welche damals im Innern seines Bundes entwickelt wurde, etwas näher in's Auge, so überzeugen wir uns sehr bald, daß es in der That nicht die Wassen des offenen Kampses waren, die Mutian für Reuchlin zu führen gedachte.

Der mutianische Bund war während ber Jahre 1513 und 1514 ber geheime Sit einer außerst lebhaften satirischen Thatigskeit. Gegenstand ber Satire war bas Berfahren ber Kölner gegen Reuchlin.

Wir fahen, wie Mutian fich schon im Rampfe gegen bie Canonifer in Gotha ber satirischen Baffe bediente. Die bittere, sarkaftiche Stimmung, welche er damals verrieth, gewann bei ben unaufhörlich fortgesetten Reibungen mit feiner Umgebung

et principes viros et de sacris Abbas et magnos jovis epulones, ex ordine literario quasi quosdam Cataphractos et antesignanos, quos agmine facto educemus, si necessitas postulaverit contra fraterculos casearios et phanaticos paedicatores, hem praedicatores dicere volui." Ad Agricolam. 28. 38. 185 b.

<sup>1)</sup> Tengel p. 158.

immer mehr über ihn die Berrichaft. Fruhzeitig murbe feine Jungerschaft von berfelben angestedt. Schon im Jahre 1509 verbeffert Mutian einen ihm von herebord vorgelegten satirischen Berfuch, ber in überaus bitterm Tone die Genuffucht und Unwiffenheit bes romifchen Clerus behandelt 1). Wie reichlichen Stoff bot bei biefem Sange jur Satire ber tolnische Streit! Schon die im Berbft 1512 veröffentlichten Artifel des Arnold pon Tongern erregten bei Mutian den Gedanten, fie burch ein satirisches Gegenstud unschablich ju machen 2). 3m Juni 1513 übersandte er an Crotus einen satirischen Dialog, ber febr gehäffige Unspielungen auf die Berdammungefucht ber foinischen Theologen enthält 3). Ein anderes ahnliches Befprach, welches er ungefahr um die namliche Zeit an Urban ichidte, hat die Unmäßigfeit und ben Beig ber Theologen jum Begenftande 4). Es ift ale ficher anzunehmen, daß er abnlicher Schriften bamals noch mehrere abgefaßt hat. "Denn um die Schmähungen ber Begner leichter ju ertragen," war fein Grundfat, "ftarte ich mich burch folche Boffen" 5).

Es entspricht gang ber Handlungsweise Mutian's, bag er bei ber Mittheilung folder fatirischer Erzeugniffe mit ber größten

<sup>&#</sup>x27;) M. B. F. fol. 239 a. Es fommen barin fehr obscoene Stellen vor.

— Bezeichnend ist es auch, daß Bebel's Facetien so großen Anklang in Mutian's Kreise fanden; Mutian selbst dachte einmal baran, mit einem ähnlichen Werke aufzutreten. Tengel p. 179. Bebel's Triumphus Veneris wurde wirklich von Tiloninus, der einen Triumphus Cupidinis schrieb, nache geahmt. M. B. F. fol. 213 a.

<sup>2)</sup> Benigstens wüßte ich die Aeußerung in dem Briefe an Urban: Si licuit Theologis alienum opus vellicare, licebit et midi cornicum oculos configere (M. B. F. 167 a) nicht anders zu deuten.

<sup>\*)</sup> Durch Berfehen findet fich berfeibe in ber mutian. Brieffammlung zweimal; tol. 119 b — 120 a und 196 a — b.

<sup>4)</sup> Tengel p. 53.

b) Tengel p. 61. Ad Urb. "Mistimus nugas aliquas non illiberales, jucundas fore spero. Nam ut dissidentium calumnias levius feram, talibus ludicris firmo me ipsum."

Borficht verfuhr. Er bildete gewiffermaßen einen engern Ausfcuß innerhalb feines Bundes, dem er diefelben anvertraute: nur feine Bertrauten Crotus, Betrejus, Urbanus murben in bas Beheimniß eingeweiht. Diefen machte er aber bie größte Berschwiegenheit zur Pflicht, er ermahnte fie namentlich, fich gegen unzuverlässige und noch nicht hinlanglich erprobte Freunde nur vorfichtig ju außern, Diejenigen unter feinen Briefen, beren Inhalt verbächtig mar, fofort ju verbrennen 1). Er tabelt Urban barüber, bag er jebem, ber fich für einen Unhanger ber neuen Richtung ausgebe, fein Bertrauen ichente. "Du bift ein guter Mensch," schreibt er ihm, "aber Du urtheilft nicht gang richtig über die Menfchen. Du glaubft, alle feien Dir ahnlich. 3ch bente nicht fo. 3ch tenne die Beißen und auch die Schwarzen"2). Das Mißtrauen, welches er in folden Kallen, mo feine fatis rifche Thatigfeit in Betracht fam, felbft gegen Manner bewies, Die bereits langere Beit seinem Rreise angehort hatten, wie Schalbus und Musardus, bildet in ber That einen auffallenden Begensat zu ber Freundlichkeit, mit ber er sonft jedem "Reuchliniften" begegnete.

Auf jene aber, die Mutian in die Mitwissenschaft seiner geheimen Thätigkeit zog, wirkte sein Beispiel im höchsten Grade anregend. Wie bald wurde der Lehrer von den Schülern überstroffen! Am thätigsten erwies sich Crotus, wie ja eben er zu Mutian in dem vertrautesten Berhältniffe stand 3).

<sup>&#</sup>x27;) Formeln wie "Sed haec mysteria sunto" "Non omnibus pateat, tantum electis" u. a. kehren in den Briefen an feine Bertrauten häusig wieder. An Urban schreibt er einmal: "Ais tecum esse Verpum. Hem quid ais! Forsan est explorator, occule literas et omnia. Odi ego ciroumcisos." M. B. F. 168 b. Wie er seine Freunde zur Berbrennung seiner Briefe aussorbete, so vernichtete auch er die Briefe seiner Freunde. M. B. F. 190 a erwähnt er beiläusig, wie er so eben einige Briefe des Crotus verbrannt habe. Diesem Umstande ist es zuzuschreiben, daß wir namentlich von seinem wichtigen Brieswechsel mit Crotus, Eberbach und Hutten nur geringe Ueberreste mehr haben.

<sup>2)</sup> DR. B. F. 228 a.

<sup>\*)</sup> Mut. ad Crot. "Sed tu is es, mi Crote, cujus benevolentiae

Seit bem Jahre 1510 lebte Crotus in Fulba, wo er unter ber Bonnerschaft bes freifinnigen hartmann von Rirchberg einer Schule vorstand. Seine Stellung, fo angenehm fie auch mar, wurde ihm boch baburch verleidet, daß man ihn nothigte, auch für die jungen Rloftergeiftlichen Borlefungen zu halten 1). Unaufrieden darüber, daß er fein Leben "amischen einfaltigen Deßprieftern " hinbringen follte, was ihm "unanftandig" fcbien, suchte er fich seiner Lage zu entziehen 2). Bald nahm er fich vor, nach Erfurt jurudjutehren, balb fann er auf eine Reife nach Rom, die ihm jedoch von hutten abgerathen wurde 3). So traf ihn ber reuchlinische Streit. Reuchlin's Sache war fofort auch die feinige. Das Berlangen, felbft auf bem Schauplate des Rampfes ju fein, führte ihn im Jahre 1513 nach Mainz, wo er burch perfonliches Zusammentreffen mit den Sauptvertretern ber folnischen Bartei in feinem Saffe gegen biese noch bestärft murbe 4). Rach seiner Rudfehr begannen

credam ct credidi semper omnia, etiam nugalia, jocos, urbanitatem" M.B.F. 197 b. Grotus äußert über sein Berhältniß zu Mutian: "Nullius hominis unquam mihi exstitit carior amicitia aut morum similitudo convenientior." Ad Camerar. Tert. lib. epp. F 4 b.

<sup>1)</sup> Opp. Hutt. I, 105.

<sup>2)</sup> Er außert darüber noch später "Videtur incivile inter sacrificulos Idiotas vitam terere, quibus societas nulla, nisi velis bibere, ludere foenus et venerem sequi. — Vivere absque ullo consorte morum et studii sors mihi videtur vitae belluarum inferior, quas natura similitudine genuina conciliat." Crot. ad Mut. M. S. der Herz. Goth. Bibl. A. 379.

<sup>\*)</sup> Opp. Hutt. I, 257.

<sup>4)</sup> Bgl. seinen Brief an Reuchlin (1515) in Illustr. vir. epp. ad Reuchl. z 2 a. ,, Altero abhinc anno multa de te cum eo (Pepericorno) locutus sum, ut quod obscoeno corpore lateret loquentis sermo mihi indicaret. Non recipit epistola, alioqui scriberem. Dedit literas Arnobardistae, quibus ille tibi lapides e via tollere praecipit. Alteras tuas, quas tu ad eundem Arnoldum dederas, requirendas docuit Moguntiae a Chordigeris patribus, cum quorum praesecto in jurgium descendi." — Crotus hat während jener Jahre mehrmals seinen Ausentshalt in Fulba verlassen. In dem oben angeführten noch ungedruckten Briefe

feine alten Leiden wieder. Erhöht wurden biefe jest noch baburch, daß ihm wiederholt beunruhigende Rachrichten über ben Fortgang ber reuchlinischen Angelegenheit gutamen 1). Unter ähnlichen Umftanden mar es, daß Mutian ju ben Baffen ber Satire feine Buflucht nahm. Crotus fühlte fich um fo mehr baju aufgeforbert, ba er eben fur bie Satire ein angebornes Talent bejaß. Richt Manchem feiner Zeit mar die Gabe des Wipes in fo hohem Grade eigen, als ihm. Schon mahrend feines Aufenthaltes in Erfurt hatte er bavon Broben abgelegt: feine Freunde nannten ihn wegen feines Befdids, Allem, mas ihm vorfam, eine lacherliche Seite abzugewinnen, "ben Alles Berlachenden." Dit diesem Talente wandte er fich nun gunachft gegen die ihm widerwartigen Monche in feiner Rabe, dann gegen ihre Borfampfer in Roln. Er suchte und fand barin feine Entschädigung. "Mögen fie nur fchreiben, dieputiren, toben, Propositionen auf Propositionen haufen", lagt er fich einmal über die Rolner vernehmen, "wenn die tragen und fraftlofen Thiere nur wiffen, bag fie Belehren Stoff jum Lachen geben"2). Die Briefe, welche er von Fulba aus an feine Freunde richtete, find voll von wisigen, fartaftischen Ausfällen gegen Monche und Theologen, nie laft er eine Gelegenheit vorübergeben, die Spiffindigfeit ber Schulgelehrten ju verspotten; burch fomische Nachahmung ihrer barbarischen Ausbrucksweise gibt er fie bem Belachter Breis 3). Bor Allem aber ift ibr

an Mutian gebenkt er feines Busammentreffens mit Reuchlin und Bufch. Es ift aber unbestimmt, in welches Jahr Diefes fallt. —

<sup>1)</sup> Ihm zuerst war jenes (irrige) Gericht über Reuchlin's Berdammung zu Ohren gesommen und durch ihn wurde es in Mutian's Kreise verbreitet. Tengel p. 139. Er war darüber zum höchsten erhittert. "Crotus meus excandescit vehementer ob iniquissimum judicium, quo vir bonus et doctus crudeliter et nesarie circumventus est. Jugulandi potius essent Theologistae crassi, obliti barbaria." l. c. Mut. ad Urb.

<sup>2)</sup> Illustr. vir. epp. ad Reuchl. z 2 a.

<sup>3)</sup> Benn er g. B. einen festlichen Aufgug bes Abtes Gartmann ichildert, fagt er, ber fei in honorificabilitudinationibus erschienen. D. B. 8. 179 b.

Berfahren gegen Reuchlin Gegenstand seines Angriffes. Mutian und Hutten, mit benen er überhaupt am meisten verkehrte, waren entzückt über den Inhalt seiner Briefe. Mutian namentlich konnte die wißigen Einfälle seines Freundes nicht genug loben '). Er hatte nichts Angelegentlicheres zu thun, als die Briefe desselben, die zuweilen geradezu den Charakter von vollendeten Satiren gegen die Kölner annahmen 2), unter seinen Bertrauten in Umlauf zu sehen. Erotus war ihm das Muster eines eifrigen Reuchlinisten, ihn empfahl er den Uedrigen zur Rachahmung 3).

Reben Crotus versuchte sich auch Urban auf dem Gebiete der Satire. Mutian selbst ermahnt ihn einmal, mit seinen Geistesprodukten zurückhaltend zu sein: so viel wenigstens ersieht man daraus, daß diese nicht immer das Licht vertragen konnten 4). Jedenfalls bedeutender war aber die Thätigkeit, welche Betrejus auf demselben Gebiete entwickelte. Geradezu scheint er sich mit Crotus zum Zweck einer gemeinschaftlichen satirischen Thätigkeit verbunden zu haben. Schon im Sommer 1513 spricht Mutian von überaus wisigen satirischen Schriften, die er gemeinschaftlich von beiden empfangen habe, deren feiner Spott ihn, den bereits Alternden wieder ausgeheitert und gleichsam verzüngt habe 5). Merkwürdig, wit welchem Ernst er davon redet.

<sup>&#</sup>x27;) Man vgl. Stellen, wie M. B. F. fol. 116 a, 198 a, 295 b u. a. hutten gebenft (II, 313) einer epistola facetissima über bas Magisterwesen.

<sup>2)</sup> So spricht Mutian einmal von 3 schedulae, die er von Crotus empfangen "in tertia deridet adversarios Capnionis et simul me judicem facit." Tengel p. 214.

<sup>1)</sup> Bgl. Tengel p. 95.

<sup>4) &</sup>quot;Tu vihil emitte. Omnia pone quamvis invitus in ignes." Tengel 143. Als Bermittler bes brieflichen Berfehrs zwischen Urban und Mutian erscheint (M. B. F. 73 a) ein Jacob Bonarius. Es ist berselbe, ber auch zwischen Croins und hutten als Bote wandert. (Opp. Hutt. I, 104) und später mehrere Satiren gegen die Kölner im Tone der Briefe der Dunkelmanner schrieb; vgl. darüber Heumann Documenta literaria p. 261. —

<sup>5)</sup> Mut. ad Petrej. "Qui urbanitatem non intelligit, hebetis est

"Die Götter mögen es gludlich fügen!" sett er hinzu, "Unsere Sache steht gut." Man sieht, es waren nicht leichte vorübergehende Scherze, zur eigenen Aufheiterung geschrieben, sondern Satiren, von deren Beröffentlichung sich Mutian für seine Sache die wichtigsten Erfolge versprach. Wer wird hier nicht an jenen geheimen Plan erinnert, den Mutian, wie wir sahen, eben um die genannte Zeit für Reuchlin im Schilde führte?

Bir treffen außerdem in dem mutianischen Kreise mehrere hochst merkwürdige Schriften ebenfalls satirischen Inhalts an, deren Ursprung wir nicht auf bestimmte Mitglieder desselben zurückzuführen vermögen. So übersandte Mutian im Anfang 1515 seinem Freunde Hartmann einen satirischen Dialog, worin die Lehrweise der pariser Theologen verspottet wird, "ein heiteres und wißiges, aber wahres und nothwendiges Werk"). Daß der Berfaffer desselben nicht Crotus sei, erhellt daraus, daß dieser eben bis um die genannte Zeit fortwährend in Hartmann's Rähe lebte. Die merkwürdigste Erscheinung in dieser

et obtusi cordis. Tu homo sagacis et perspicacis ingenii et Crotus vir omnium horarum et valde lepidus, auditis et scribitis urbanissime, festivissime, facetissime et vestris cavillis me jam senescentem excitatis et restituitis mihi juvenilem dicacitatem et laetum atque seremum ingenium. Dii bene vertant. Salva res. Saltat senex si XLII annus senem facit." Tenhel p. 153. Daß der Brief 1513, also vor der Abreise des Petrejus nach Rom geschrieben ist, ergibt sich daraus, daß Mutian in demselben die Aufnahme des Hallensis Officialis in seinen Bund meldet, (nach dem Original des Briefes M. B. F. 199 b), welche nach einem andern Briefe (M. B. F. 170 a) 1513 stattsand. — Daraus ergibt sich jugleich, daß das Geburtsjahr Mutian's nicht 1473 (wie gewöhnlich und auch von Erhard angegeben wird), sondern 1471 ist.

<sup>1) &</sup>quot;Praeterea mitto ridiculum opus et facetum, sed verum et necessarium: quo sub fictis personis Enthymemata Theologorum Parrhisiensium eluduntur. Jucunda sane lectio et stilus pragmaticorum. Habemus ut spero tuae gratiae favorem. Volguinus noster remittat." Tenpel p. 198. So viel ich weiß, passen die hier von Mutian gegebenen Andeutungen auf keine der und erhaltenen Schmähschriften gegen die parifer Theologen. Es ist wohl nur von einer Handschrift die Rede, die später verloren gegangen.

Hinsicht ist der Triumphus Capnionis. Diese ihrem Ursprunge nach so räthselhafte, durch ihre Anspielungen auf die Briese der Dunkelmänner höchst auffallende Schrift'), deren Abfassung allgemein in das Jahr 1515 verlegt wird, finden wir bereits im Sommer 1514 in Mutian's Besit. Er übersendet sie an seine vertrautesten Jünger, als ein Schredmittel gegen die Sophisten, ohne sich indeß irgendwie darüber auszulassen, wie er in den Besit des Wertes gekommen 2).

Geht uns da nicht ein anderes Licht über jene Rriegserflärungen und Siegesprophezeiungen Mutian's auf?

# VII.

Es konnte einen Augenblid icheinen, als wurde die bitter fatirische Stimmung, welche fich Mutian's und feiner Junger bemachtigt hatte, durch die Rudkehr bes heitern und frohsinnis

<sup>&#</sup>x27;) Abgebruckt in Opp. Hutt. II, 349-91. Benigstens an funf Stellen tommen Anspielungen auf Die Epp. Obsc. Vir. vor.

<sup>2)</sup> Bum erften Dal gebenkt er bes reuchlinischen Triumphes in einem Briefe an Urban M. B. F. fol. 195 a. "Valeat ergo compendium vel potius dispendium Trutfetteri, vel si omnino carmine delectantur dabo triumphum Capnionis ab Accio Neobio concinnatum in Colonienses Theologos, quem Sophistae apponant operi suo tam pulchello. Verum hac lege do, ut in manumancipio sit tuo. Nam si Theobardis exhiberes, damni multum faceres et tu es optimus testis, quam iniquis auribus acciperent." Enbe Juni 1514 forbert er ihn gurud (l. c. 243 a). boch im August befag ihn Urban noch, benn am 8. August fchreibt Mutian an Coban: "Ostendet tibi solertiss. pater Urbanus, praecipuus observator elegantiae latinae, Triumphum Neobii id est buschli, cui adhaeret Hutteni Epigramma extemporale; fac pervideas." 1. c. 248 b. (Coban spielt auf bas Werk an, wenn er balb barauf an Renchlin fcreibt: "Latinae civitatis senatus jam tibi Triumphum decrevit." Ill. vir. epp. ad Reuchl. y 3 b). - Befanntlich wird hutten gewöhnlich ale Berfaffer bes Triumphgefanges angefeben. Deffentlich in Drud erfchien er mabr= fceinlich erft Ende 1518. Reuchlin felbft fannte ben Berfaffer nicht. "Si jusseris Questenberge, tibi per stygem jurabo, me hujus libelli, quem ad te nunc mitto, authorem ignorare" fcreibt er am 12. Februar 1519 an Queftenberg. Bgl. Friedlander Beitrage jur Reformationsgefch. p. 86.

gen Coban einigermaßen gemilbert werben. Goban fehrte nam. lich im Sommer 1514 nach fast fünfjahriger Abmefenheit nach Erfurt jurud. Er hatte feit bem Tage feines Aufbruches von Erfurt ein recht bewegtes Leben geführt, boch fein offenes, beiteres Bemuth, fein bichterisches Talent, fein ftattliches Beugeres 1) verschafften ihm überall Freunde und Bonner. Der gaftliche Bralat Siob von Dobened, an den er fich junachft wandte, nahm fich feiner auf das zuvorkommendfte an und fuchte ihn durch eine ehrenvolle Behandlung fur immer an feinen Sof zu feffeln. Er ließ ihn an wichtigen Besandtschaften nach Königeberg, Cracau, Barfchau Theil nehmen. Demungeachtet verließ Coban feine bichterische Reigung nicht und mehrere Bedichte, die er von Riefenburg aus an feine erfurtischen Freunde ichidte, zeigten Diefen, bag er feinem Berufe noch nicht untreu geworden mar. Ja eben jenes Bebicht, welches vorjugeweise feinen Ruhm begrundet bat, "bie Beroiden", begann er unter Preußens "unfreundlichem himmel" 2). Die Absicht feines Bonners mar, bag er fich ben Rechtswiffenschaften wibmen und dann auf ber vielversprechenden Laufbahn eines Rechts. gelehrten in Breußen sein Blud machen folle. Er verschaffte ihm bazu die Mittel und im Anfang 1513 bezog Goban die Universität Frankfurt 3). Rur turze Zeit verweilte er bier, nicht mit juriftischen Studien, fondern mit ber Bollendung feiner Beroiden beschäftigt. Dann begab er fich nach Leipzig, wo er mit

<sup>&#</sup>x27;) Camerarius (Narr. de Eob.) fagt über sein Acuseres: "Neque ego facile existimo suisse quemquam a prima ortu, cujus habitus atque constitutio ac species cum Eobanico corpore conserri, nedum huic ut illa praeserri possent."

<sup>9)</sup> Bgl. Eob. Farr. I, 135 b.

<sup>\*)</sup> Camerarius in feiner Narr. do Bob. übergeht diefen Aufenthalt Coban's in Frantfurt; er ergibt fich aber unzweideutig aus mehreren Reußezungen Coban's felbft. Bgl. Farr. 1. c. 3m Juli 1513 fchrieb er von Frantfurt aus an Lange. Epp. Bobani et amic. famil. p. 15. Auch Sabinus (Eleg. XIII, 97) gebenft Goban's Aufenthaltes in Frantfurt. —

vielem Beifall Borlesungen über seine frühern Gedichte hielt 1). Den juristischen Studien konnte er keinen Geschmad abgewinnen. Dies und noch mehr die Sehnsucht nach seinen lange entbehrten erfurtischen Freunden, brachten ihn im Sommer 1514 dahin, daß er, uneingebenk seines Wohlthäters, das Studium der Rechtswissenschaft gänzlich aufgab, Leipzig verließ und nach Erfurt zurücksehrte 2). Wer war froher als Mutian? Er bot Alles auf, um zu verhindern, daß Eodan der abermaligen, dringenden Einladung seines nordischen Gönners folge, und ruhte nicht eher, dis derselbe wieder mit der Leitung der schon früher von ihm verwalteten Severischule betraut wurde 3).

Wäre Coban noch unverändert der frühere gewesen, vielleicht würde sich sein Eiufluß in der angedeuteten Beise geltend
gemacht haben. Indeß brachte er selbst den veränderten Bers
hältnissen eine veränderte Stimmung entgegen. Die Ersahrungen, welche er während der Zeit seiner Abwesenheit gemacht
hatte, die schroffe Haltung, welche die scholastische Partei in
Franksurt und Leipzig zeigte, persönlicher Umgang mit mehreren
begeisterten Bertretern der neuen Richtung, wie Phachus und
Rhagius hatten auch Coban in ein gespannteres Berhältniß
zu dem alten System gebracht 4). Mutian, dessen schafter Blick

<sup>1)</sup> Bgl. Epp. Eobani et amicor. famil. p. 246, wo fich feine Oratio in praelectione Sylvarum olim Lypsiae habita findet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Camerarius Narr. de Eob. "Ibi (Lipsiae) ille, quem natura etiam a Musis aberrare non pateretur, et horror tractationis a studio juris repelleret, oblitus voluntatis ac mandatorum Praesulis sui, pecuniam confecit, et libros grandes istos Legum atque Constitutionum divendidit et mox Erphordiam ad incunabula doctrinae suae se retulit."

<sup>\*)</sup> Daß ihn ber Bifchof freundlich wieder zu fich einlub, ersieht man aus M. B. F. fol. 263 a. — Ueber die Bemuhungen bes Mutian für Eoban zu vergl. 1. c. 257 b. Tengel 207 und Reliq. epp. Mut. p. 23.

<sup>4)</sup> Schon von Leipzig ans trat er mit Reuchlin in Briefwechsel, und übersandte ihm seine heroiden, wofür dieser ihm den Titel ren gab (mit Anspielung auf seinen Namen Hossus, &conp.). Bgl. Eod. Farr. I, 220 a. Ill. vir epp. ad Reuchl. y 3 b.

bies alsbald mahrnahm, unterließ Richts, um ihn in biefer Richtung weiter ju forbern. Eben jener mit fo maglofer Bitterfeit gegen die Scholaftifer abgefaßte "Triumph bes Capnion" war die erfte Schrift, die er ihm empfahl. "Lies ihn burch und preife Capnion, ben größten Gelehrten," fcbrieb er ibm schon in ben erften Tagen nach feiner Rudfehr. Coban ftand bald feinen Freunden um Richts nach. Jene ungemeffene Begeisterung fur Renchlin, ber bittere Saß gegen die folnische Bartei ging vollständig auch auf ihn über. Gerade er mar es, ber ber bittern, leibenschaftlichen Stimmung, welche ben Bund beherrichte, querft einen entsprechenden Ausbrud verlieb. Dies geschieht in jenem bentwürdigen Schreiben, mit bem er im Januar 1515 vor den Wortführer feiner Bartei trat. Es offenbart mit ber überschwenglichften Berehrung fur Reuchlin und einer iconungelofen Bitterfeit gegen bie Kolner jugleich auf bas entichiebenfte bie Abficht, einen vernichtenden Schlag gegen lettere auszuführen. "Moge Bott bie Bofen verberben," beißt es in bemfelben, "und ihr Andenfen von ber Erde ber Lebenden vertilgen. Denn fie verdienen es, daß jeder Gute fie haffe, nicht blos als die Berfolger jeber Biffenschaft, fondern auch als die Berberber ber göttlichen Religion. — Aber ich will fie, foviel an mir liegt, prachtig in Schut nehmen und ihre Bertheibigung fo fuhren, daß ich fie unfterblich mache. - 3ch habe neulich einige heftige Jamben gegen die tolnischen Diabologen - fo nennst Du fie ja - gemacht und werde beren noch mehrere anfertigen und fie Dir übersenden, wenn die Beit fommt. Duth macht es mir, daß ich nicht allein ftebe. Denn ! ich hoffe, bag hutten, Buich, Crotus, Spalatin, Deine Landsleute Philomusus und Melanchthon und außerdem noch Biele mit mir in bie Siegestrompete ftogen werben." 1)

Gleichsam wie auf gemeinsame Berabredung traten nach Eoban's Borgang in ber nächten Zeit mehrere seiner Genoffen mit ahnlichen Ausmunterungsschreiben vor Reuchlin.

<sup>1)</sup> Illustr. vir. epp ad J. Reuchl. y 3 a.

Roch in bemfelben Monate fcbrieb Crotus. Rach den heftigften Invectiven gegen "bas verworfene Beschlecht" ber Sophisten forbert er Reuchlin auf, im Rampfe gegen fie ben Muth nicht finten zu laffen. Um aber seiner Aufmunterung um fo mehr Bewicht ju geben, bietet er ibm formlich die Gulfe ihres ganzen Bundes an. "Du haft," redet er ihn an, "Mutian, ben großen Gelehrten; Du haft die ganze mutianische Schaar. Es gibt barin Philosophen, Redner, Dichter, Theologen, alle Dir ergeben, alle fur Dich ju ftreiten bereit. Goban ift im Befit eines himmlischen Talents, ein gludlicher Dichter. -In meinem hutten verbindet fich Feuereifer mit Scharffinn. Mit einem Male wird er den erbarmlichen Ortvin ju Grunde richten. Es ift nicht nothig, mehr zu versprechen. Gib Auf= trage und Befehle, wir fteben jederzeit zu Deinem Dienfte bereit" 1). Bon gleicher Begeisterung fur Reuchlin zeugt bas Schreiben, welches Euricius Cordus um die namliche Zeit an ihn richtete. Reuchlin wird angeredet ale ber Ruhm des beutschen gandes, als die Wonne der Mufen, als der Batron der Wiffenschaften, als der über die barbarifchen Ungeheuer flegreiche Bercules 2).

<sup>1)</sup> Die Stelle ift wichtig genug, um fie auch im Drigina bergufeten: "Habes doctissimum virum Mutianum. Habes totum Mutiani ordinem. Sunt in eo philosophi, poetne, oratores, Theologi, omnes tibi dediti, omnes pro te certare parati. Eobanum Hessum caeleste ingenium beat, scribit carmen summa felicitate. Vidisti credo ejus ludicrum Bucolicon, in quo ostendit ille quid possit, si velit. In Hutteno meo exultat ardor et subtilitas, uno impetu conficiet aridum Ortuinum. Non attinet plura promittere. Manda et jube, quando voles praesto erimus. Ipse in hoc collegio non habeo arma Minervae, copiarum tamen tribunum me profiteor." - Der Brief ift batirt VII Kalend. Februar. ohne Jahresangabe. Da aber berfelbe, wie fich aus zwei Stellen ergibt, aus Fulba gefchrieben ift, wo Crotus bis 1515 meilte, fo fann die Abfaffung nicht fpater ale 1515 fallen. Daß fie aber wirklich in diefes Jahr fällt, ichließe ich namentlich aus ber Ermahnung bes Coban, auf ben Crotus erft ba hinmeifen fonnte, als berfelbe wieder in ben Rreis feiner Freunde gurudgefehrt mar. Der Brief findet fich Il. vir. epp. ad J. Reuchl. z 1 a - 3 b.

<sup>2)</sup> Charafteriftisch ift folgende Stelle: Salve, salve igitur, Salve

Auch Petrejus blieb hinter seinen Freunden nicht zuruck. Roch von Rom aus übersendet er ganz im Tone seiner Genoffen dasheim ein kurzes, aber seueriges Ausmunterungsschreiben an Reuchlin. Er spricht ihm Muth ein, versichert ihn seiner Treue und Anhänglichkeit, "denn wir Alle," betheuert er, "die wir uns zum Dienste der Pallas bekennen, stind Dir nicht weniger verpflichtet, als die Soldaten ihrem Feldherrn, dem sie Treue geschworen").

Wird fich die Thatigfeit des mutianischen Bundes nach biefem offenen und entschiedenen hervortreten seiner bedeutenoften Mitglieder, nach so umfaffenden und bestimmten hulfszusagen noch innerhalb der bisherigen engen Grenzen halten konnen?

inquam omnium optime et doctissime Capnion, integerrimae integritatis homo. Immo adversus tot deterrima monstra ex olida barbariae palude emergentia invictissime Hercules. Iterum salve maxime literatorum Patrone et assertor dulcissimum Musarum delicium. Ill. vir. epp. ad Reuchl. A 4 b. Auch dieser Brief (d. d. Herphortiae VII Kal. Februar.) ist ohne Jahresangabe. Rach einer in demselben enthaltenen Angabe ist er später abgefaßt, als das Schreiben Coban's. Ich trugum so weniger Bedenken, ihn in den Ansang des J. 1515 zu versehen, da Cordus allen Anzeichen nach im Ansang 1516 nicht in Ersurt (von wo doch der Brief datirt ist), sondern in Leipzig verweilte.

<sup>1)</sup> Illustr. vir. epp. ad J. Reuchl. y 4 b.

# Bweites Capitel. Die Briefe ber Bunkelmanner.

"Viginti amplius sumus in infamiam ac perniciem vestram conjurati. Debetur hoc Capnionis innocentiae, debetur vestro sceleri, debetur reipublicae literariae."

I.

Einige Zeit nach jenen feuerigen Aufmunterungoschreiben, im Anfang bes Jahres 1516, erschienen die Briefe ber Dunkels manner ').

Jedermann weiß, von wie außerordentlichem Erfolge bas Erscheinen dieser Satire begleitet war. Recht eigentlich wurde durch sie der reuchlinische Streit entschieden. Der Ausspruch Roms, den man so eben noch mit der größten Spannung erwartet, verlor in Folge derselben seine Bedeutung: ohne schiederichterlichen Ausspruch fühlte sich die kölnische Partei vernichtet.

Um so auffallender ist das geheimnisvolle Dunkel, in welsches der Ursprung dieser Satire gehüllt ift. Bergebens suchte der Blick der hart getroffenen Kölner unter den Reihen der Gegner nach den Berwegenen, die es gewagt, diese giftigen Pfeile gegen sie zu schleudern. Was noch sellsamer ist, selbst der großen Masse der Humanisten, die den Erfolg der neuen Wasse anstaunten und bewunderten, blieb der eigentliche Sacheverhalt ein Rathsel. Muthmaßungen, die man versuchte, um den Urhebern der Satire auf die Spur zu kommen, führten zu ben abweichendsten Resultaten. Erasmus, Ulrich von Hutten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Epistolae obscurorum virorum ad venerabilem virum M. Ortuinum Gratium Daventriensem, Coloniae Agrippinae bonas literas docentem, variis et locis et temporibus missae, ac demum in unum volumen redactae. In Venetia impressum in impressoria Aldi Minutii. 4°.

Hermann van dem Busche, Jacob Fuchs u. A. wurden nach und neben einander als Versaffer des Werkes genannt. Ein noch mannigsaltigeres Echo sanden diese sich vielsach kreuzenden Stimmen der Zeitgenossen in denen der Rachkommen. Kaum gibt es noch einen bedeutenden "Reuchlinisten," dessen Rame nicht schon mit der Abfassung der Briefe in Verbindung gedracht worden wäre.). Die Wahrnehmung, die sast jeder dei Lesung derselben machte, daß sie nicht das Product der satirischen Thätigkeit eines Einzelnen seien, wurde dafür ausgebeutet, eine möglichst große Anzahl von Mitarbeitern anzunehmen. Eine einzelne Neußerung, die in der Regel unbestimmt genug lautet, genügte Manchem, um den bereits ausgestellten Autoren einen neuen hinzuzusügen. Das Verhältniß aber, in dem dieselben zu einander gestanden, so einleuchtend auch die Wichtigseit davon scheint, fand wenig oder gar keine Berückschtigung.). —

Sept aber nicht schon ber Umstand, daß die Berfasser eines Berkes, das, wie kein anderes jener Zeit, sofort die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenkte, sich der Kenntniß der Zeitgenossen zu entziehen vermochten, ein nahes und inniges Berhältniß zwischen ihnen voraus? Und blieben sie sogar auch den Man-

<sup>1)</sup> Das vollständigfte Berzeichniß ber aufgestellten Autoren gibt Bogler in "Altes und Reues fur Geschichte und Dichtfunft." Botebam 1833. p. 231 ff.

<sup>\*)</sup> Erhard stellt, um nur diesen einen Fall zu erwähnen, als Berfasser bes ersten Buches der Epp. neben Crotus den Grafen hermann von Neuensaar und Peter Eberbach auf. Die beiden letteren waren einander so wenig bekannt, daß Beter Eberbach, als er einige Jahre nachher nach Köln reisete, einer Empfehlung des Eodan an den Grafen bedurste. (Eod. Farr. I, 235 a.) — Wenn übrigens Erhard (l. c. II, 404) aus den Worten des Reuenaar: "Contra Honstratum ... paucula ineptivimus" (Ill. vir. epp. ad Reuchl. t 3 b), welche E. übersett: "gegen Hochstraten habe ich einige Bossen entworfen" auf eine Theilnahme desselben bei Abfassung der Briefe schließt, so sieht jeder leicht, daß jenes ineptire nur ein Ausdruck der Bescheidenheit ist, eben so wie anser, wie er sich selbst einige Zeilen weiter bezeichnet. Der Zusammenhang spricht überdies gegen eine Beziehung auf die Epp. —

nern der eigenen Partei verborgen, muffen wir dann nicht auf die Bermuthung geführt werden, daß das Band, welches fie vereinte, ein innigeres und festeres war, als das der allgemeisnen humanistischen Einigung?

# II.

Die Haltung, welche ber mutianische Bund unmittelbar vor und nach bem Erscheinen ber Satire beobachtete, macht einen eigenthumlich befrembenden Eindruck.

Durch jene ungewöhnlichen Anerbietungen und Sulfezufagen mußte die hoffnung erregt werden, daß ber Gifer bes Bundes für Reuchlin fich auch bald in einer ungewöhnlichen Beise bethätigen werbe. Man erwartet Letteres um fo mehr. ba ber Bund gleichzeitig feine bis babin an verschiebenen Orten gerftreuten Rrafte concentrirte: im Laufe des Jahres 1515 kehrten faft fammtliche abwesende Ditglieder besselben nach Erfurt jurud'1). Alles läßt fich an, wie ju einem wichtigen Unternehmen, welches Mutian's Schaar fur Reuchlin beabfichtigt. Es befremdet, wenn wir gleichwohl Richts von einer energischeren Betheiligung berfelben an bem reuchlinischen Rampfe vernehmen. Unfer Befremben fteigert fich, wenn wir bas Benehmen Mutian's und feiner Unhanger nach der Beröffentlichung der Epistolae obscurorum virorum etwas näher in's Auge faffen. Man erwartet wenigstens, bag bie Satire, Die fo gang ber herrichenden Stimmung ihres Bundes entgegenkam, von ihnen mit ungetheiltem Beifall begrüßt worden fei. Aber wie fehr finden wir und in diefer Erwartung getauscht! Der mutianische Briefwechsel, ber fonft jede neue literarische Erscheinung

<sup>1)</sup> Im Anfange des genannten Jahres kehrte Crotus zurud, ihm folgen im Laufe des Jahres Lange, Jonas, Ceratinus, Petrejus. Auch hutten, der gegen Ende 1514 aus Italien heimkehrte, rudte dem Kreise wieder näher, obgleich fich nicht nachweisen läßt, daß er um diese Zeit selbst nach Erfurt gekommen sei. —

jener Zeit erwähnt, übergeht gerade bie wichtigfte und folgens reichfte, die Briefe der Dunkelmanner. Während das ganze heer ber humanisten aufjauchzt und den überraschenden Erfolg der neuen Waffe bewundert, wird gerade von jenen, die vorher am deutlichsten ihre Borliebe für die satirische Kampsweise bekundet, die sich sogar in dem Gebrauche der satirischen Waffen bereits versucht hatten, das tiefste Stillschweigen beobachtet. —

In der That eine rathsethafte Erscheinung! Ift es anzunehmen, daß der Eifer für Reuchlin so bald erkaltet sei, daß die satirische Stimmung so bald nachgelassen habe? Ersterer Annahme widerspricht, daß Reuchlin's Name fortwährend in Mutian's Kreise mit unveränderter Ehrfurcht genannt wird. Letteres ist so wenig der Fall, daß eben kurze Zeit nach dem Erscheinen der Briefe von Ersurt aus eine kleinere Satire versbreitet wurde, die durch ihre auffallende Aehnlichkeit schon bei Zeitgenossen den Verbacht erregte, daß sie mit jenen in derselben Werkstätte gefertigt sei 1).

Roch ein Ausweg bleibt uns übrig, das Rathselhafte jenes Benehmens zu erklaren. Ift vielleicht die Erwähnung der Satire eben wegen allzu naher Beziehungen, in denen man zu ihr stand, von Mutian und den Seinigen geflissentlich vermiesden worden? Sind vielleicht die Briefe der Dunkelmanner eben aus dem mutianischen Kreise hervorgegangen? Hat vielleicht Mutian's Klugheit und Borsicht den Ursprung derselben in jenes merkwurdige Dunkel zu hullen gewußt?

Rur diefe Auffassung ber Sache scheint uns zuläffig. — Sollte Mutian vergeblich bie ganzen Jahre baher ben Seis

<sup>1)</sup> Luther, welcher dieselbe von seinem ersurtischen Freunde Lange erhielt, gedeukt ihrer mit solgenden Worten: "Inoptias illas, quas ad me misisti de aupplicationibus ad S. Pontificem contra theologastros nimis apparet a non modesto ingenio effictas prorsusque eandem olentes testam, quam kpistolae obscurorum virorum." Luther an Lange. 5. Octob. 1516. De Bette I, p. 37. — Bgl. auch Luther's Brief an Spalatin 1. c. p 38.

nigen Haß und Kampf gegen die Scholaftik gepredigt haben? Der Feldzug gegen die "Barbaren" war sein Lieblingsgedanke: durch die Briefe der Dunkelmänner ist er in einer dem Geiste bes Bundes entsprechenden Weise verwirklicht worden. Richt zwar, als ob diese Satire das gemeinsame Product aller Mitglieder des Bundes gewesen sei. Eben die Borsicht Mutian's, das Mistrauen, welches er, wie wir sahen, gerade damals gegen einzelne bezeigte, bürgt dafür, daß dieses nicht der Fall war. Obgleich innerhalb des Bundes entstanden, kann die Satire deshalb doch nur das Werk einiger weniger Mitglieder desselben gewesen sein.

Da ift nun die Frage von Bichtigkeit, von welchen Ritgliebern des Bundes das folgenreiche Unternehmen ausgeführt sei ').

#### Ш.

Mutian selbst ist nie unter ben Berfassern der Briefe genannt worden. In der That spricht Richts dafür, daß er bei Abfassung derselben wirklich schöpferisch betheiligt gewesen sei. Er zog es immer vor, sich an der "Thorheit" Anderer zu ergößen; die Scheu vor dem schriftstellerischen Austreten hat ihn nie verlassen"). Wie überhaupt, so war auch in diesem Falle seine Bedeutung eine anregende. Er hat die Atmosphäre geschaffen, in der ein Erzeugniß, wie jene Satire aussommen

<sup>1)</sup> Da das Berzeichnis der Humanisten jener Zeit fast erschöpft ift, um die Berfasser ber Satire aussindig zu machen, so muß die in Folgendem aufgestellte Ansicht insofern auf den Anspruch der Neuheit verzichten, als sie die Abfassung der Briefe nicht bisher noch ungenannten Männern zuschreibt. Die Berfasser, die in Folgendem aufgestellt werden, sind bereits alle als solche genannt, aber freilich nicht in dieser Berbindung, noch weniger mit Beziehung auf den hintergrund, welchen der Ordo Mutianus gewährt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Camerarius Narr. de Kob. B 5 a. — Seine fleineren fatiz rifchen Berfuche, beren wir früher gedachten, unterfcheiden fich burch Stil und haltung von ben Epp. Obsc.

und gedeihen tonnte, er hat ben Berfaffern ben Beift einges haucht, ber fie zu bem Berte befähigte.

Bon vornherein erregt Crotus Rubianus am meiften ben Berbacht, an ber Abfaffung ber Satire Theil genommen ju haben. Alles, mas fich in ben Briefen ausspricht, bie unbegrenzte Chrfurcht fur Reuchlin, ben leibenschaftlichen Saß gegen Die folnische Bartei, bas unvergleichliche satirische Talent, trug fein bisheriges Leben auf bas entschiedenfte jur Schau. Erhoht wird ber Berbacht gegen ihn burch fein Benehmen unmittelbar vor dem Befanntwerben ber Satire. Sein Saß gegen Die Scholaftiker hatte eben bamals in Folge ber letten Ereige niffe und feines perfonlichen Busammentreffens mit ben Borts führern berfelben ben höchften Grab erreicht. Unruhige Plane, von benen er felbft mit großem Rachbrud fpricht, bewegten feine Seele 1). Bas er bisher für Reuchlin gethan, genügte feinem Eifer nicht mehr, und ichon bas feuerige Schreiben, welches er an jenen richtete, zeigt, bag er fich mit bem Bedanken an ein bebeutenbes Unternehmen gegen die Sophiften in Roln vertraut gemacht hatte. Wohl zu berfelben Zeit, als er von Fulba jenen merkwürdigen Brief an Reuchlin schrieb, geschah es, daß er mit feinem Jugendfreunde, bem fo eben aus Stalien wieder heimgekehrten Butten Bufammentraf 2). Gewiß ein bebeutungevolles Busammentreffen! Der Briefwechsel, in ben fie balb barauf gemeinschaftlich mit Mutian traten, zeigt beibe

<sup>1)</sup> Er schreibt in dem schon erwähnten aus Justa an Mutian gericheten Briefe: "Molior aliquid, sed secreto, cooperatoridus nonnullis patridus Bonisacianis. Non licet adesse sacerdotio alioquin non manerem in isto nausragio, cujus tempestatem pauci considerant." Setz. Goth. Bibl. A 379.

<sup>2)</sup> Benigstens macht die Art und Beife, wie hutten's in jenem Schreisben gedacht wird, dies wahrscheinlich. Daß hutten überhaupt nach seiner Rudtehr von der ersten italienischen in Fulda erschienen sei, ergibt fich unzweiselhaft aus einem Briefe Mutian's an Sunthausen (M. B. F. 278 a). Hutten's Berhältniß zu Fulda war immer ein sehr freundliches, er hatte dort selbst unter den Klofterleuten geheime Anhanger.

in einer ungewöhnlich aufgeregten Stimmung. Mutian selbst beklagt sich über ben Ungestum seiner beiben Freunde 1).

Was damals des Crotus Seele bewegt, mit welchen geheimen Planen er fich getragen habe, darüber laffen uns seine eigenen sowohl, als seiner Freunde Briefe vollständig im Dunkeln. Aus einer Andeutung, welche fich in einem spätern Briefe des Coban an Menius findet, ersieht man zwar, daß Crotus Ungewöhnliches nicht blos beabstichtigt, sondern auch geleistet habe 2), aber über den eigentlichen Inhalt seiner Thätigsteit erfahren wir nichts Näheres. Crotus selbst hat sich stets über seine damaligen Bestrebungen nur mit der größten Juruckhaltung geäußert 3), sogar da noch, als die Geheimhaltung bers selben ganz zwecklos schien.

Ueberhaupt charafterifirt Erotus neben seiner Richtung auf die Satire eine eigenthumliche Abneigung gegen jedes öffentliche Hervortreten mit seiner Persönlichkeit. Auch darin war er ein würdiges Ebenbild des gothaer Canonicus. So groß auch sein Eiser für Reuchlin war, nie war er dahin zu bringen, frei und offen für diesen in die Schranken zu treten. Er hat es geliebt, seine Pfeile aus dem Berborgenen gegen den Feind

<sup>1)</sup> Mutian an Urbau: "Coenanti midi redditae sunt Hutteni et Croti literae. Dequeruntur et me quasi postulaat brevitatis in scribendo." Tenhel p. 225. Auch daraus ersteht man, daß hutten und Crotus damals zusammen waren. —

<sup>2)</sup> Bgl. Alter libell. epp. J 3 b. "Nisi te malis oculis esse et ex consuetudine lippire scirem, extorquerem vel convitiis tibi tusm illud specimen, quo ab eo, quod Crotus dederat, non vidi pellucidius." Der Brief ist aus dem Jahre 1584. Crotus war damals öffentlich noch nicht als Schriftseller aufgetreten.

<sup>\*)</sup> Berhältnismäßig am offensten spricht er sich über seine Theilnahme an dem reuchlinischen Streite in dem Briefe aus, den er im December 1580 aus Erfurt an Luther schrieb, (Epistola Crott Rubiani doctissimi ac pientissimi viri ad Doctorem Martinum Lutherum. Wittenb. 1521. 8°.) aus dem auch Burkhard I. c. III, 61 und II, 311 einzelne Aeußerunsgen mittheilt.

abinichleubern. Dit biefem Sange verband er bas Befchid, Dit und Radmelt in Untenntnig uber feine geheimen Beftrebungen ju erhalten, in bewunderungewurdigem Grabe. Er begegnet uns fpater noch in feinem Berfehr mit Bergog Albrecht von Breußen als Erfinder einer Gebeimfdrift 1); neben feinem dentlichen Ramen bediente er fich in wichtigen Briefen auch eines geheimen 2). Gern verzichtete er auf ben Ruhm eines angesehenen Schriftftellere im Sinne ber neuen Richtung. Er forieb anonym, nur ein einziges Dal ift er mit einem Werte unter feinem Ramen hervorgetreten und, mertwürdig genug, mußte eben diefes baju bienen, um ben Schleier ju luften, ber über feiner bisherigen umfangreichen literarifden Thatigfeit geruht hatte. Jene Schrift nämlich - es mar bie 1531 erschienene Apologie für den Churfürsten Albrecht von Maing 3) — vollendete ben icon langft burch die firchlichen Streitigfeiten eingeleiteten Beuch zwischen ben Angehörigen bes mutianischen Ordens und hatte badurch jur Folge, bag auch andern Zeitgenoffen ein Blid in die Geheimniffe jener Berbindung eröffnet wurde. Aufgebracht über bie veranderte religiofe Befinnung, bie Crotus in jener Schubschrift befundet, erließ ein anderes Mitglied bes Bundes, der ichon genaunte Juftus Jonas, ein überaus bef-

<sup>1)</sup> Bgl. Boigt Briefwechfel ber berühmteften Gelehrten bes Zeitalters ber Reformation mit herzog Albrecht von Breußen. p. 165.

<sup>3)</sup> Man erfieht bies aus einem Briefe bes Camerarins an Fuchs (Tert. lib epp. 8 8 a), wo Crotus auch unter bem Ramen Cuftor (Umsfehnng ber Buchftaben von Crotus) aufgeführt wirb.

<sup>\*),</sup> Apologia, qua respondetur temeritati calumniatorum non verentium confictis criminibus in populare odium protrahere Reverendissimum in Christo patrem et dominum, do. Albertum Tituli S. Petri ad vincula presbyterum Cardinalem legatum natum, Archiepiscopum Moguntinen. et Magdeburgen. Principem Electorem, Germaniae Primatem, Administratorem ecclesiae Halberstadiensis, Marchionem Brandeburgensem etc. a Joanne Croto Rubeano privatim ad quendam amicum Conscripta. \*4°. Am Ende Lipsiae M. Blum excudebat Septemb. 1531.

tiges Senbschreiben an seinen ehmaligen Freund, in dem er rücksichtslos die großartigsten Enthüllungen über dessen frühere geheime Thätigkeit macht 1). Da werden nun die Briese der Dunkelmanner einzig und allein auf Crotus zurückgeführt. Dieser erscheint nach jenen Mittheilungen nicht etwa blos als Mitwisser und Theilnehmer, sondern als Ersinder und alleiniger Berfasser der Satire 2). Seine Thätigkeit wird darauf noch nicht beschränkt. Im Bunde mit Hutten soll Crotus damals eine große Menge von Dialogen, Epigrammen, Satiren gegen Romanisten und Cardinäle geschrieben haben 3). Hutten selbst wurde fast ausschließlich durch ihn angeregt 4).

Die Autorschaft des Erotus, für die von vornherein so Manches sprach, wird dadurch unzweifelhaft gemacht. Sein feltsames Benehmen in der letten Zeit seines Aufenthaltes in Fulda, seine unruhige Stimmung, die dunkeln Plane, jene merkwürdige Aeußerung des Goban, alles dies wird erklärt durch den Bricf des Jonas, durch die Rachricht, daß Crotus Verfasser ber Epistolae obscurorum virorum ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Epistola Anonymi ad Joannem Crotum Rubeanum verum huncce Inventorem et Autorem Epistolarum Obscurorum Virorum manifestans. Edid. Olearius Arnst. 1720. 8°.

<sup>2)</sup> Die fortwährende Biederholung diefes Borwurfes nimmt fich fast widerwärtig aus; blos auf S. 11 fommen folgende Ausbrücke vor: Libellus tuus, libellus iste tuus obscurorum scilicet virorum epistolae, tuum inventum, ridicule dicta tua, illa politia tua.

<sup>3) &</sup>quot;Quam vos duo heroes tu et Huttenus horribile bellum indixistis universo Papistico nomini, quantis viribus, quam instructis et firmis copiis terra marique persequi Papistas induxeratis in animum. Quot et quantis Dialogis, Epigrammatis, Satyris, scriptis latinis, Germanicis exagitastis Romanistas, Cardinales, Episcopos, praecipue autem theologos et monachos. Superi boni! qui sales, quae dicteria. l. c p. 10.

<sup>4) ,,</sup>Ad haec tu unus et primus paene author eras Hutteno, qui Lutheranarum partium constanter mansit usque in finem, ut in Germania ad vexandos omni genere scommatum Episcopos, Romani Pasquilli libertatem et παζόησιαν imitaretur." l. c. p. 12.

Indes, wie nicht felten nach aufgelof'ter Freundschaft, ift Jonas in feinem Gifer gegen ben abtrunnigen Freund zu weit gegangen. Rur ju balb entbedt man in jenem Senbichreiben ben Barteieifer bes Berfaffers und die Abficht, bem Crotus nicht blos burch iconungelofe Aufbedung, sonbern auch burch Uebertreibung bes Gegensates amischen feinem bamaligen und fruberen Berhalten ju ichaben '). Das Digtrauen, welches baburch gegen bie volle Glaubwurdigfeit ber Enthullungen bes Jonas hervorgerufen wird, fteigert fich noch badurch, daß ber namliche Autor, von Barteieifer verblendet, gleichzeitig auch in feinen Mittheilungen über einen zweiten feiner ehmaligen, fpater mit ihm zerfallenen Freunde, an mehr ale einer Stelle feiner Leibenschaft die Wahrheit jum Opfer bringt 2). Uebertreibungen find auch in vorliegendem Kalle unverkennbar. Mag Crotus auch, wie nach Allem nicht geläugnet werben fann, unter ben Berfaffern der Satire eine hervorragende Stellung einnehmen, mag ber erfte Bebante in feiner Seele entsprungen fein, ficherlich war er nicht, wie Jonas angibt, ber alleinige Berfaffer derselben 3). Unvereinbar ift jene Angabe mit dem Charafter bes Crotus, ber immer jogernd und jurudhaltend, auch bann noch, wenn er bereits einen Plan in fich aufgenommen hatte,

<sup>1)</sup> Es hangt damit zusammen, daß der Kampf gegen Hochstraten und seinen Anhaug überall gestissentlich als ein Kampf gegen das Papsthum dargestellt wird. Dadurch wird die spätere Rücklehr des Crotus zur kathoelischen Kirche in ein viel grelleres Licht gestellt. Uebrigens wissen wir wund auch Jonas wußte es — daß Papst Leo der X bei Mutian und Crotus in hohem Ansehen ftand. —

<sup>\*)</sup> Die Berunglimpfungen, welche Georg Wicel von seinen spatern Biographen hat erfahren muffen, find zum größten Theil auf ben gehästigen, theilweise lügenhaften Bericht, welchen Jonas über fein Leben gibt, zurückzuführen. Schon Strobel (Beiträge zur Literatur besonders bes 16. Jahrh. Bb. 11, 273 ff.) beutet bies an.

<sup>\*)</sup> Burfhard 1. c. III, 58 blieb beshalb mit Recht auch nach ber Berbffentlichung jenes Senbichreibens bei feiner frühern Anficht, in Folge
beren er neben Crotus auch hutten als Berfaffer bes erften Buches ber Epp. anfieht.

von seinen Freunden zur Aussührung desselben ermahnt werden mußte 1). Schwerlich wurde er es bei jener ihm angebornen Scheu und Unentschlossenheit gewagt haben, den vernichtenden Schlag gegen die feindliche Partei auszuführen, hätten ihm nicht Bundes- und Gefinnungsgenoffen hülfreich dazu die Hand geboten.

Der wichtigfte unter diefen war Ulrich von Sutten.

### IV.

Unter Mutian's Anhängern war Ulrich von Hutten ber feuerigste und ungestümfte. Seit dem Augenblide, wo er dem Aloster Fulda entwich, bietet sein Leben das Bild einer fortwährenden Wanderung, einer unausgesetzten Fehde gegen die Sophisten. Als stürmischer Herold der neuen Wissenschaften durchzog er den Rorden und Süden von Deutschland. Ersurt und Köln, Franksurt und Greifswalde, Wittenberg und Wien waren Zeugen seines Eisers. Sogar nach Italien hatte ihn sein unruhiger Geist geführt. Aber trot dieses unstäten Lebens vergaß er doch nie den Ort, wo er durch den ersten dichterischen Bersuch gewissermaßen sein Bekenntniß zu der neuen Richtung abgelegt hatte, und die wohlwollenden Freunde, die er dort gefunden, den väterlich um ihn besorgten Crotus?), den froh-

Ede aliquid, sed rumpe moras, impelle nocentem Nunquam animum melius exaculsse potes.

<sup>1)</sup> Bichtig find in biefer hinficht die fortwährenden Ermahnungen Wicel's in feinen Briefen an Erotus; vgl. Epistolarum libri IV G. Wiceli y 2 a, Ff. 4 b u. a. Das Berhältniß zwischen hutten und Erotus erscheint uns ganz anders, als Jonas es darftellt; schon in seinen Querelen sorbert hutten seinen altern Freund auf, als Schriftsteller aufzutreten:

Opp. Hutt. I, 56.

<sup>\*)</sup> Go schilbert ihn hutten felbit in seinen Rlagen:
Ecce sedet Musasque inter pulchrosque labores

Et nostri curam Crotus amicus habet.

Opp. Hutt. 1, 54. — Crotus nennt ben hutten in feinen Briefen nie anders, ale: "Huttenus meus." Neberhaupt ift bas innige Berhaltnif awischen Crotus und hutten bieber viel zu wenig beachtet worden.

Annigen Coban, ben ihm eifrig jugethanen Betrejus. Mutian fah auch er bas gemeinschaftliche Oberhaupt, er liebte und verehrte ihn 1), und verfundete es laut vor aller Belt, wie viel er ihm verdante. Fortwährend, felbft gur Beit feines Aufenthaltes in Italien, blieb er mit Mutian in brieflichem Berkehr, wichtige Rachrichten wurden Diesem oft burch ibn vermittelt 2). Auf ber andern Seite wurde hutten von Mutian und feinen Unbangern trop feiner Abwesenheit als ein vorzügliches Mitglied ihres Bundes angesehen. Crotus macht in bem mehrerwähnten Schreiben an Reuchlin, wo er von dem mutianischen Orben fpricht, außer Coban auch hutten befonbers namhaft. Sein Bappen ichmudte ben Berfammlungsfaal bes Bundes. Sutten's Gebichte wurden theilmeise burch die erfurtifche Preffe in die Deffentlichkeit beforbert, in dem erfurtischen Rreife eifrig gelefen und bewundert. Mutian felbit bat ibn in mehreren fleineren Bedichten verherrlicht 3).

Bor seiner Rudfehr aus Italien hatte sich hutten noch nicht direct an dem reuchlinischen Streite betheiligt. Unschwer ließ sich indes voraussehen, daß er sich nicht lange mit der Rolle eines bloßen Zuschauers begnügen werde. Für die Art seiner nächten Theilnahme wurde sein Berhältniß zu dem mutianischen Bunde entscheibend. Riemals war dasselbe lebhafter, niemals der briefliche Berkehr zwischen Mutian und Hutten reger, als nach ber Rudfehr bes lettern aus Italien \*).

<sup>&#</sup>x27;) Sogar noch zu der Zeit, als Mutian bereits den Planen des kurmisschen Ritters völlig entfremdet war, spricht dieser seine Ehrfarcht für ihn aus. "Kgo certe hominem reveranter semper colui et nunc ut meretur stuckosissime veneror et amo." Hutt. ad Kob. et Petrej. (1519) Kpp Rod. et amic. ips. famil. p. 288.

<sup>3)</sup> Bgl. M. B. F. fol. 314 a.

<sup>\*)</sup> Am bezeichnenbften ift bas Epigramm Mutian's, welches fich in ber Originalausgabe bes zweiten Remo finbet; vgl. Opp. Hutt. II, 202.

<sup>4)</sup> Aus einem Briefe bes Mutian an Goban erfieht man, baß hutten bamals Mutian's Bermittelung in Anfpruch nahm, um zu einem Amte zu gefängen. Bgl. Tentel p. 202. (d. d. V Id. Mart. 1515.) — Uebrigens

Sollte ba bie Stimmung bes Bundes auf hutten ohne Einfluß geblieben fein ? - Roch wichtiger mußte fur biefen fein perfonliches Busammentreffen mit Crotus in Rulba werben, welches gerade um jene Beit flattfand, ale letterer über feinem gebeimen Blane brutete. Bare es benfbar, bag Crotus "feinen" Butten, dem er jogar in der Kerne Die Erzeugniffe feines Biges jugefandt, damale über feine Blane in Untenntniß gelaffen batte? Saben wir nicht vielmehr ben feuerigen, allzeit fampfbereiten Sutten eben als ben anzusehen, ber ben mankenben, jaghaften Crotus in feinem Blane beftartte, ihm Duth jur Ausführung besfelben einflößte? 3ch fürchte nicht zu weit zu geben, wenn ich annehme, daß jenes begeifterungevolle Schreiben des Crotus an Reuchlin eine Folge der von Sutten empfangenen Anregung gewesen sei. Sollte hutten fich aber auf bloßes Antegen, Aufmuntern beschränft haben? In ber Art bes Rittere lag bas nicht. Die mertwürdige Meußerung, in ber Crotus in bem berührten Schreiben an Reuchlin feiner gebenft, zeigt, daß er weiter gegangen ift '). Sutten hat ben Freund nicht blos angefeuert, er hat feinen Plan auch thatig unterftutt. · Die Briefe ber Dunkelmanner — naturlich ift bier gunachft vom erften Buche Die Rebe - find theilmeise Sutten's Bert.

Die Zeitgenoffen haben bies sehr balb geahnt. Ueberwiegend bezeichnete die öffentliche Meinung furze Zeit nach bem Erscheinen der Satire Hutten als Berfaffer berfelben. Des

verdient es Beachtung, daß keiner von den vielen Briefen, die hutten an Mutian richtete, uns erhalten ift. — —

<sup>1)</sup> Es ift die Stelle: "In Huttono meo exultat ardor et subtilitas, uno impetu conficiet aridum Ortuinum." III. vir. epp. ad Beuchl. z 2 a. Warum nennt er gerade den bisher so wenig beachteten Ortwin, wenn nicht die Stelle geradezu auf die Kpistolae Obscurorum zu beziehen ift? Wie bezeichnend sind in letzterem Falle die Worte: Ardor et subtilitas?
— Erst mit Hindlick auf diese gemeinschaftlich von Hutten und Crotus entwicklite satirische Thätigkeit versteht man die Aeußerung, welche der erstere in feiner an Crotus gerichteten Borrede zum zweiten Remo allen läßt: "Ac suaviter interdum ridebimus hominum mores." Opp. Hutt. II, 315.

Erotus gedachte man nicht. Diese Auffassung der Sache lag sehr nahe. Hutten war eins der vornehmsten Glieder in den Reihen der Gegner des alten Spstems. Schon mehr als einmal hatte er mit niedergelassenem Bister den Kampsplatz betreten. Was war natürlicher, als auch diese neue Erscheinung, die den Sieg seiner Partei entschied, auf seine Person zurückzuführen? Den zurückzegegenen Erotus übersah man. Bei der Borsicht, mit der er versuhr, gelang es ihm, den öffentlichen Berdacht zu vermeiden. Hutten kannte jene Borsicht nicht. Seine unsvorsichtigen Neußerungen ließen es selbst Männern von Einssicht nicht fraglich erscheinen, daß er mit um den Ursprung der Satire wisse, daß wenigstens ein Theil der Briese ihm die Entstehung verdanse.

Erasmus rebet von drei Berfassern; daß er Hutten zu ihnen zählte, ersteht man schon aus seiner Bemerkung, daß der allgemeinen Ansicht zufolge eben der erste Brief jenen zum Berfasser habe<sup>1</sup>). Wilibald Pirkeimer rath Hutten in einem Briefe, den Titel Obscuri viri in Clari viri umzuwandeln, damit auf diese Weise die Mönche noch einmal getäuscht würden, ein Borschlag, der nur dem wirklichen Berfasser der Briefe gemacht werden konnte<sup>2</sup>). Der würzburger Canonicus Laurenz Behaim, Freund und Gestinnungsgenosse Hutten's, erklärt diesen unumwunden für den Berfasser, "er scheine es ja selbst nicht zu läugnen").

Und in der That, er hat es felbst nicht verläugnet. Bie bunkel werden nicht schon seine Ausbrude in dem Briefe an Reuchlin, wo er von einer Last spricht, die von Reuchlin's

<sup>1)</sup> Bgl. Erasmi Spongia in Opp. Hutt. IV, p. 484, 423.

<sup>3)</sup> Bgl. Opp. Hutt. II, \$33. "Mutandus itaque titulus est et pro obscuris clari viri sunt inscribendi, ut rursus nebulones pecunias dilapidare cogantur."

<sup>3)</sup> Bgl. Heumann documenta liter. p. 357. "Videtur enim palam non negare, se illas epistolas edidisse et quidem, ut mihi videtur, non satis prudenter propter periculum."

Schultern auf die seinigen übergegangen sei, von einem Feuer, das er schon längst auschüre, von einem Berlachen der Gegner, wenn wir nicht eine Beziehung auf die Briefe der Dunkelmänner annehmen? 1) Unverholener spricht er von der Sache, wenn er in einem Schreiben an Erasmus, wo er der papflichen Berdamungsbulle gedenkt, auch sich zu den durch sie Getroffenen rechnet 2). Ganz außer Zweisel wird seine Autorschaft durch die merkwürdige Aeußerung gestellt, die ihm in einem Briefe an Pirkheimer entfällt, wo er sich nämlich zu denen rechnet, gegen welche die Lamentationen der Obscuren gerichtet seien, d. i. zu den Berfassern unserer Satire 3).

Richt mit Unrecht also bezeichnete die öffentliche Reinung Hutten als Berfasser. Ließ schon sein Berhältniß zu Erotus, bas uns den ersten Faden zur Entwirrung der Sache darbietet, seine Theilnahme an der Abfassung der Briefe nicht mehr frag-lich erscheinen, so wird diese durch die Zeugnisse kundiger Zeitzgenossen und noch mehr durch seine eigenen Aussprüche vollends unzweiselhaft gemacht. Hutten wer der Helser, dessen der schuchterne Erotus zur Aussührung seines Planes bedurfte, seine Theilnahme hat die Berwirklichung des Planes entschieden.

Die Einwendungen, welche gegen diese Auffassung erhoben worden sind, widerlegen sich leicht. Es ist bereits gesagt, was von der Glaubwürdigkeit des Zeugnisses des Jonas zu halten sei, welches den Erotus als alleinigen Berfasser der Satire darstellt. Merkwürdig genug — das sicherste Zeichen blinden Eisers — wird demungeachtet an einer Stelle sogar ansbrud-

<sup>1)</sup> Illustr. vir. epp. ad Beuchl. A 1 a.

<sup>3)</sup> Opp. Hutt. II, 343. "Rumpantur ilia absauris viris, qui jam, qua nos excommunicamur, ingentem circumferunt hullam, bese bullam, quid enim tumidius, quid imbecillius." — Die papfliche Bulle gegen bie Epp. wurde am 15. März 1517 erlassen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Opp Hutt. III, 72. ,,Illam adhuc Capaionis causam mordicus teneo, qua de in litteris tuis mentionem facis, Theologistas auxisse nescio quas suas adversum nos lamentationes."

lich eine Mitthatigleit Sutten's angenommen 1). Gegrundeter scheint bas Bebenken gegen Sutten's Theilnahme, welches burch feine beiden Briefe an ben Englander Crocus in Leibzig bervorgerufen worden ift?). In dem ersten Schreiben theilt er Crocus mit, daß ihm bas Gerucht von bem Erscheinen ber Briefe ber Dunkelmanner ju Ohren gekommen fei; er brudt feine Freude barüber aus, "benn Barbaren muffen barbarifc verlacht werben," und bittet ben Crocus, ibm ein Eremplar ju übersenden, ba er bas Werf noch nicht gefehen habe 3). Das zweite enthält die Rachricht, bag er nunmehr die Briefe mirt. lich erhalten, augleich aber bie Rlage, bag bie Sophiften ihn, hutten, fur den Berfaffer ausgaben, wogegen ihn Crocus in Schut nehmen foll 4). - Um hutten feiner Unmahrheit ju zeihen, hat man bas erfte Buch ber Briefe, auf bas fich jene Meußerungen beziehen, dem Beugniffe bes Jonas folgend, für bas alleinige Berf bes Crotus, erflart und Sutten's Theilnahme, bie nach seinen anderweitigen Meußerungen gar nicht in Abrebe gestellt werben fonnte, auf bas zweite, 1517 erschienene Buch beschränkt. Sierdurch geschieht allerdings einigen der berührten

¹) p. 11 htifit es: "Quem libellum propter infinita ridicule dictatua in Episcopos in monachos, in Theologos etc. Erasmus ille Roterodamus sic dicitur habuisse in deliciis, ut duas epistolas ejus praeclari operis, alteram tuam omnium salsissimam et elegantissimam, atteram Hutteni ad verbum ediscere et in conviviis recitare non dubitarit."

<sup>\*)</sup> Sie wurden 1801 burch C. G. Muller veröffentlicht: Epistolae duae Ulrici ab Hutten ad Richardum Crocum. Beibe wurden im Jahre 1516 gefchrieben.

b) l. c. p. 5. "Barbare ridentur barbari .... sed mihi (qui haec audio) videre non licet. Nondum enim ad oculos meos pervenerunt isti quiqui sunt obscuri viri." (Bonon. Idib. Aug. 1516).

<sup>4)</sup> I. c. p. 7. "Accepi Obscuros Viros: Dii boni! quam non illiberales jocos! Verum ipsum me autorem non jam suspicantur Sophistae, sed ut audio, palam praedicant. Oppone illis te, et aliquam absentis amici causam age, nec me istis sordibus pollui sine." (Bonon. XI Sept. 1516).

Beweismomente Genuge, indeg die Mehrjahl berfelben findetbei biefer Unnahme feine Erflarung. Um wenigsten vertragt fich diefe Auffaffung mit bem Berbaltniß Sutten's ju bem erfurtischen Rreife überhaupt und ju Crotus insbesonbere, ber gewiß nicht verfaumt haben wurde "feinem Sutten", wenn er wirklich nicht betheiligt war, fofort ein Eremplar ber Satire ju übersenden, so daß jene Bitte an Crocus unnöthig murbe. Auch muß es bei jenen Briefen auffallen, bag Sutten fo außerordentlich schnell von ber Beröffentlichung ber Satire Runbe erhalten hat, und noch mehr, bag er zu einer Beit, wo er angeblich die Briefe noch gar nicht gesehen, mit bem Inhalte berfelben nicht gang unbefannt zu fein fcheint 1). Es bleibt alfo nur übrig, anzunehmen, bag Sutten in dem vorliegenden Falle absichtlich ben mahren Sachverhalt entftellt habe. 3mar ift nicht zu läugnen, daß hutten fonft ein offenes und gerades Auftreten liebte, aber es bilben boch Offenheit und Berabheit nicht in dem Grade die hervorftechenden Buge feines Charafters, wie Manche ber Spateren geglaubt haben. Seine Beite genoffen und Freunde urtheilen wenigstens in biefer hinficht nicht fo angstlich über ihn 2).

.;

### V.

Es bleibt immer eine merkwurdige Erscheinung, daß zwei Manner von fo verschiebenen Charakteren wie der ungeftume

<sup>1)</sup> Benigstens beuten bies bie Borte: Barbare barbari ridentur an. 1. c. p. 5.

<sup>\*)</sup> So erzählt Laurenz Behaim in einem Briefe an Pirkeimer von einer Schrift hutten's, in welche diefer offenbare Unwahrheiten habe einsstießen lassen und zwar mit Borbedacht. "Corte vater est, quae mera sunt mendacia (et ipse fassus est) insorult in illa" Heumann Docum. lit. p. 258. — Auch die zahlreichen anonymen Schriften, die unzweiselhaft hutten zum Berfasser haben, zeigen, daß er jener Berstellung fähig war. — Man hat beshalb nicht nöthig, ihn in Munch's Weise (Einleitung zu Kepp. Obsc. p. 57) mit Gründen ber Kasuistif gegen jenen Borwurf zu vertheibigen.

hutten und ber bis zur Furchtsamkeit zaghafte Erotus fich zu einem und bemfelben Unternehmen bie hand reichten und es mit so vielem Geschick ausführten. Das Befrembende, welches biese Thatsache hat, wird indeß sehr vermindert, wenn wir neben ihnen einen Mann thatig finden, der die Gegensaße ihres Charakters auffallender Weise in dem eigenen vereinigte und sich eben dadurch zum Bermittler zwischen beiden eignete.

Diefe Stellung nimmt Betrejus ein.

Der unruhige Wanderungstrieb, den er icon in früher Jugend durch mehrere Reifen zu ben humaniftenschulen in Strafburg, Wien und Augeburg verrieth, feine Begeifterung fur Reuchlin, bem er, einer ber erften, bereits 1513 feine Dienfte anbot, fein maglofer, juweilen in ben berbften Ausbruden 1) fundgegebener Saß gegen die Schulgelehrten, erinnern auffallend an Sutten's Auftreten und vermuthlich geschah es nicht ohne Einwirfung biefer Charafterahnlichfeit, bag fich icon frühzeitig amischen Betrejus und hutten ein inniges Freundschaftsverhaltniß bilbete. Mit Crotus theilte er bagegen jenen fatirifchen Bug, die Reigung und bas Gefchid ju fatirifchen Anspielungen, ju winigem Spott und Tabel. Mutian und Butten wetteifern in ihren Lobpreisungen auf bas vortreffliche Talent, welches Betrejus in ber Satire entwidelte 2). Goban weiß die witigen Einfalle feines Freundes nicht genug ju rubmen 3). Richt zu verwundern ift es beshalb, wenn Crotus

<sup>1)</sup> Bgl. namentlich feine Aeußerung über bie folnischen Artifel bei Tengel p. 135.

<sup>2)</sup> Hutten nenn ihn "natura ad irridendum et facete objurgandum valde accommedatus" val. Rob. et amic. epp. fam. p. 288. Mutian bezeichnet ihn mohl ale ben ingeniosissimus amicorum. Tenpel 178.

Bgl. 3. B. Eob. Farrag. I, 266 b. ,,Tot versus tibi muneri remittam Ouot toto tibi suggerunt in anno, Et Musae Veneresque Gratiacque Risus, scommata, fabulas, jocosque Rampfoulte. Univertitát Grfurt.

porzugsweise ben Betrejus zu seinem Freunde und Genoffen ausersah. Es gab in Mutian's Jüngerschaft kein vertrauteres Freundepagr. Bas Crotus Keinam mitzutheilen wagte, das pertraute er dem Betrejus an 1).

So Hutten's und Crotus' Eigenschaften in seinem Charafter vereinigend, mit dem einen und dem andern auf das innigste befreundet, hat Petrejus dazu dienen mussen, auch die Thätigkeit beider Männer zuerst in Berbindung zu bringen, ihr eine gemeinsame Richtung zu geben. — Mit Crotus zusammen fanden wir Petrejus bereits im Sommer des Jahres 1513 heimlich auf dem beiden wohlbekannten Gebiete der Satire beschäftigt. Die ungewöhnlichen Hoffnungen, welche ihre Leistungen bei Mutian erweckten, machten es unzweiselhaft, daß es sich nicht um leichte, vorübergehende Possen handelte, die — weil sie in Mutian's Kreise an der Tagesordnung waren, — nie seine Ausmerksamkeit in so hohem Grade auf sich lenkten, sondern daß Crotus und Petrejus schon damals den Plan gefaßt hatten, mit den Wassen der Satire einen Hauptschlag gegen den Feind zu führen <sup>2</sup>).

Im August besselben Jahres unternahm Betrejus seine Reise nach Italien. In Rom traf er mit Hutten zusammen. Beide traten von hier aus mit Mutian in Briefwechsel 3). Es ist bemerkenswerth, daß sene zuversichtliche Hoffmung, die bei Mutian durch die satirischen Erzeugnisse des Crotus und Ber

Urbanosque sales facetiasque Petrei delitiae facetiarum."

I. c. 261 b. rebet er ihn an: Inelyte dux μώρου.

<sup>1)</sup> Es ift ganz begeichnend für dieses Berhältnis, wenn Crotus fcan im 3. 1521, also zu einer Beit, wo er außerlich noch ben feurigen Luthes raner spielte, geheim vor Petrejus seinen Unmuth ausschüttet über den Gang der neuen Bewegung; vgl. Tert. lib. epp. E & d. Eine geheime Correspondenz zwischen Betrejus und Cratus wird auch exwahut 1. c. F 4 b.

<sup>2)</sup> Tengel p. 153.

<sup>\*)</sup> Dt. B. F. fol. 248 b.

trejus erwest worden mar, durch die Briefe, die Betrejus aus Rom an ihn richtete, unterhalten und genährt wurde 1). -

In dem Umgange mit Hutten entwickelte Betrejus jenes von ersterem so sehr bewunderte Salent "zu Spott und wibigen Tadel 2). Wer erwehrt sich hier des Gedankens, daß Petrejus den Freund auch von der geheimen satirischen Thätigkeit in Kenntniß geseth habe, die er daheim, mit Erotus vereint, entsfaltet hatte? Gewiß! Hutten ist durch ihn zuerk für die geheismen Plane, mit denen sich Erotus trug, vorbereitet und gewonsnen worden.

Rach Hutten's Abreise verblieb Petrejus noch längere Zeit in Rom, in nahem Berkehr mit ben angesehensten Bertheibigern Reuchlin's, mit dem gelehrten Minoriten Galatinus, mit Martin Groening 3), überhaupt ganz der reuchlinischen Angelegenheit zugewendet, über deren Berlauf er auch gleichzeitig Mutian und seinen ersurtischen Freunden die nöthige Auskunft gab. Das lette Zeichen seiner Anwesenheit in Rom ift eben jenes seuerige Ausmunterungsschreiben an Reuchlin (25. Augnst 1515). Er verließ dann Rom und Italien, und erscheint noch in demselben Jahre in dem Kreise seiner ersurtischen Freunde, wo wir ihn einige Zeit später mit "ausgelassenen Epigrammen" beschäftigt sinden 4). Wer möchte behaupten, daß sein abermaligestein

<sup>1) &</sup>quot;Nam si tenerer ulcissendi studio, non tuti essent Mori et Lotius, quod tibi facile intellectu est Petrejana legenti promissa." Mut. ad Urb. M. B. F. fol. 100 b. Die Angenung bezieht sich auf einem Brief, den er von Petrejus aus Rom empfangen. — Leider sind alle Briefe, die Betrejus und Hutten von Rom aus an Mutian richteten, verloren — vernuthlich weil sie in die Klass jener gehörten, die Matian aus Borsicht zu vernichten psiegte.

<sup>2)</sup> Wenigstens fnupft Gutten die Bemerkung über bas fattrifche Talent bes Betrejus eben an die Erwähnung foines Anfenthalts in Rom; vgl. Eab. et amic. epp. fam. 288.

<sup>\*)</sup> Bgi. Ill. vir. epp. ad Reuchl, y 4 b.

<sup>4) &</sup>quot;Petrejus et ego omnes fere dies consumimus scribundis Epigrammatis, sed ut plerumque lascivis, sine teste: tamen." Kob. ad-

personliches Jusammentreffen mit Erotus und ber Briefwechsel, ben er um jene Zeit mit Hutten führte 1), nicht in Beziehung ftehe zu ber Ausführung des Planes, ber eben damals jene beiben Manner auf das lebhaftefte beschäftigte?

### VI.

Nie hat die Anficht ganz beseitigt werden können, daß auch Coban Heffe bei der Abfaffung der Briefe der Dunkelmanner betheiligt gewesen sei. Das innige Berhältniß, in dem derselbe zu Mannern ftand, die man unzweiselhaft als Berfaffer der Satire ansah, schien jene Annahme unabweisbar zu machen. Bas ihr am meisten entgegenstand, war das Bedenken, zu dem sein Charakter Anlaß gab. Mit der Gutmuthigkeit, die nach der Darstellung des Camerarius in Coban's Charakter einen so hervorstechenden Zug bildet, fand die Mehrzahl eine dersartige satirische Thätigkeit unvereindar<sup>2</sup>).

Es ift mahr und wir selbst haben es bereits fruher anges beutet, daß Coban keine von ben bittern, vorzugsweise satirisch

Mut. Bgl. Koban, et amic. epp. fam. p. 9. Der Brief ift aus ber erften Salfte 1516, wie fich aus einer Bergleichung besfelben mit bem Briefe Eoban's an Lange (l. c. p. 16) ergibt.

<sup>1)</sup> Butten gebentt biefes Briefmechfels 1. c. p. 288.

<sup>2)</sup> Bgl. z. B. Erhard II, 397. Das Streben, ben verehrten Freund zu idealistren, hat sich bei Camerarius nicht selten auf Kosten ber Bahrsheit geltend gemacht. Er selbst verhehlt dies nicht, wenn er z. B. sagt "Rectius nos facturos esse statuentes, si aliquid omitteremus honorisico de Eodano sensu, quam si omnia periculo opinionis alienae evulgarentur." Narrat. de Eodano D 6 b. Es ist bezeichnend für die Art, wie Camerarius schrieb, wenn Crato, der ihm einige Notizen über Coban's Jugendgeschichte zusandte, die Borte beisügt: "Quae tu pro tua copia non sines esse paucula, sed amplisicadis et illustradis pro dignitate." Tert. lib. epp. E 7 a. Man sieht, mit welcher Borsicht Camerarius' Arbeiten benuht werden müssen. Für den vorliegenden Fall kömmt hinzu, daß Camerarius zu der Zeit. als Epp. Obso. entstanden, dem erfurtischen Areise noch ganz fern stand.

angelegten Raturen mar, wie wir beren mehrere in Mutjan's Umgebung antrafen. Er felbft hat wohl in fpatern Zeiten feine Gutmuthigfeit gerühmt, "feinem Menfchen thue er etwas ju Leibe, obgleich er es wohl konne." Indes fo groß war boch feine Butmuthigfeit nicht, bag fie nicht ihre bestimmten Schranten gehabt hatte; porgezeichnet maren ihm biefe burch die Stellung, welche er ju ben beiben großen Barteien feiner Beit annahm. Ein Eiferer fur Die neue Richtung, wie jeber, ber aus Mutian's Schule hervorgegangen, fannte er feine Schonung gegen Soche ftraten und feine Bartei. Fur bie "Sophiften" war ihm fein Ausbrud ju berb. In einem fleinen, und noch erhaltenen Be-Dichte preiset er Reuchlin als "ben Banbiger ber Ungeheuer" 1). Sehr bitter spricht er in bem bekannten Schreiben an Reuchlin von den "folnischen Diabologen," die er prachtig in Schut nehmen wolle 2). Dergleichen Aeußerungen find boch geeignet, einiges Diftrauen gegen jene gepriefene Butmuthigfeit Coban's ju erweden. Bollends unvereinbar mit biefer icheint bas überaus innige Berhaltniß, welches er ftete mit Sutten unterhielt. Bas hutten ihm jugemuthet bat, durfte am beften jener Brief zeigen, ben er noch einige Tage vor feinem Tobe an ihn richtete, worin er ihn bittet, heimlich ben Drud einer Schrift "gegen Die Tyrannen" ju befördern 3). Der Freund, auf ben bier Sutten fo große Soffnungen fest, mar gewiß auch einer Theilnahme an der Abfaffung ber Briefe ber Dunkelmanner fabig. Diese Befähigung laffen auch mehrere feiner fpatern Schriften erfennen. Coban's Epigramme gegen Leus, ben Begner bes

<sup>1)</sup> M. B. F. fol. \$59 a.

<sup>2)</sup> Er nennt sie "Terriculamenta et monstrosissima monstra." Ill. vir. epp. ad Reuchl. y 3 b.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Opp. Hutt. IV, 338. ,,Qui has perfert habet a me libelli quiddam in tyrannos quod curet typis inprimendum. Ibi quaeso tuam mihi atque illi accommoda operam. Potest silentio transigi negotium et occulte, neque unquam rectius, quam in vestra urbe, ubi nemo actum suspicabitur, praesertim sic longe quum absim ego. <sup>14</sup>

Erasmus, und feine Invective gegen Emfer gehören zu bem Bitterften und Heftigsten, was in jener Zeit geschrieben ift. Die drei Dialoge, in benen er einige Jahre nach Luther's Aufstreten das ungestüme Poltern der Praedicanten gegen die Wiffenschaften auf die gelungenste Weise parodirt, zeigen, daß ihm auch die Waffen der Satire zu Gebote standen 1).

Damit ift nun die wichtigfte Ginwendung, Die gegen Coban's Autorschaft gemacht worden ift, beseitigt. Das Berhaltniß, in bem er eben gur Beit, ale bie Satire verfaßt murbe, gu ben Mannern ftanb, die wir als beren Berfaffer haben fennen lernen, nothigt in ber That ju ber Annahme, bag auch Goban bem Werfe nicht fremd geblieben fei. Wir faben bereits, wie Crotus, wenn er Reuchlin die Bulfe ihres Bundes antrug, zuerft auf Coban binwies. In Gefellschaft bes Petrejus finden wir biefen 1516 im Bebeimen mit ber Abfaffung "ausgelaffener Epigramme" beschäftigt 2). Noch bedeutfamer erscheint bas Berbaltniß, welches um jene Zeit zwischen Coban und hutten Ihre icon fruh geschloffene Freundschaft war nie inniger und lebhafter, ale nach Sutten's Rudfehr von feiner erften italienischen Reife. Beibe haben fich später gegenseitig an ben Gifer erinnert, mit bem fie bamale ihre Freundschaft bethatigt 3). Sutten's Beispiel wirfte anregend und begeisternd

<sup>&#</sup>x27;) Diese Dialoge erschienen 1524 in Erfurt. "Eobani Hessi Dialogi tres Melaenus, Misologus, Fugitivi, Studiorum et veritatis causa auper editi." Camerarius hat dieselben entweder nicht gekannt ober aus dem angeführten Grunde absichtlich übergangen. Nachdem er jene beiden Schriften gegen Leus und Emser erwähnt hat, seht er hinzu "Haec sunt ac praeteren nihil, quae vel joco vel serio ad alterum exagitandum dixit aut scripsit." Narr. de Kob. C 1 a.

<sup>2)</sup> Eob. et amic. epp. famil. p. 9.

<sup>5)</sup> Sutten thut bies Opp. Hutt. III, 220. Roch auffallender ift Coban's mit Bezug auf ihr bamaliges Berhaltniß gathane Meußerung.

<sup>&</sup>quot;Sed te praecipue spes nostrae Huttene morantur,

Pars quis tu nostri maxima super eras."

Rob. Farrag. II, 125 a. Daß beide 1515 in einem fehr lebhaften brieflichen Berfehr ftanden, ersieht man aus M. B. F. 314 b.

auf Coban. Sogar auf die großen politischen Ideen des kühnen Ritters ging dieser damals ein 1). Denn es schien ihm, wie er an Mutian schreibt, "groß und ruhmvoll, Hutten gleich zu werden" 2).

Man sieht: es ist nicht blos das Band der Jüngerschaft Mutian's, welches Coban mit den Urhebern der Satire verseinigte. Bedenkt man überdies, daß er selbst in jenem feuerigen Schreiben Reuchlin auf das entschiedenste seine Hülfe in Ausssicht stellt, und daß er später durch den Gebrauch, welchen er von einzelnen in der Satire vorkommenden Wisen macht, deutslich sein Gefallen an derselben zu erkennen gegeben hat \*), dann wird man unmöglich jener Ansicht beipslichten können, die Eoban alle Theilnahme an der Abfassung der Epistolae obscurorum virorum abspricht.

### VII.

Es ift ichwierig, auszumitteln, ob außer ben genannten noch mehrere Mitglieder ber mutianischen Schule an bem Unter-

<sup>1)</sup> Hutten's Epistola Italiae ad Maximilianum Caesarem wurde von Coban ebenburtig beantwortet und beide Gedichte burch letteren 1516 in Crfurt zum Drud beferdert unter dem Litel: Quae in hoc libello Nova habentur, Epistola Italiae ad Divum Maximilianum Caesar. Aug. Ulricho Hutteno Equite Germano Autore. — Responsio Maximiliani Augusti Helio Eodano Hesso Autore — Addita sunt Hutteni de eadem re Epigrammata aliquet nuper ex urbe Roma missa sumpto ex his temporum motibus argumento. (Mattheus Maler imprimedat Erphardiae in Doringis 1516). 4°:

<sup>3)</sup> Alter libell. epp. J & b. "Magnum est, Mutiane, et gloriosa res, Mutteno fieri parem, multo gloriosius excellere. Tu quid sentis: Nosti Capnionis elegium, nosti quid Huttenus mili tribuat." — He gentorphin midmet 1518 hutten's Stichologia compendiosa dem Coban, "quod non ignoradam de Hutteno esse vel deditissimum."

<sup>&</sup>quot;) So gibt er einem Schreiben an Riger mit Anspielung auf ben erften Beief bet Saire die Ueberschrift: "Antonio olim Nigro, nunc nigerrino, wostro magistrando, vol magistro vostrando." Edd. et amic. epp. famil. p. 232.

nehmen Theil gehabt. Dies anzunehmen, fühlt man fich fehr geneigt, wenn man weiß, wie allgemein herrichend jene bitter fatirifche Stimmung in Mutian's Jungerschaft war. Sogar folche vermochten fich berfelben nicht zu erwehren, die burch ihr späteres Leben zeigten, daß fie, fur Richts weniger, als für Satire geschaffen waren. Erato, wohl ber milbefte unter Mutian's Unhangern, hielt bamals an der Univerfitat Borlesungen über "das Lob der Thorheit" bes Erasmus 1). Auch Spalatin, beffen nachmalige Wirksamfeit gewiß nicht ben Satirifer verrath, blieb gur Beit, ale er unter Mutian's Ginfluß ftand, von ber herrschenden satirischen Stimmung nicht unberührt 2). Die Atmosphäre, in ber fich ber mutianische Rreis bewegte, war, wenn wir fo fagen burfen, eine satirische. es scheint, bildeten die häufigen bei Mutian gehaltenen Bufammenfunfte bas wirksamfte Beforberungemittel biefer Rich-Die bei benselben geführten Unterhaltungen nahmen immer mehr einen frivolen Ton an. Durfen wir den Rachrichten des Jonas trauen, so mar es namentlich Crotus, ber fich bei folchen Belegenheiten burch feine mitigen Ausfalle, burch frivole Meußerungen vor Allen hervorthat 3). Bei einem

<sup>1)</sup> Rach Strieber Beffisches Gelehrtenlexicon II, 378.

<sup>2)</sup> Man erfieht bies unter Anderm daraus, daß er fich Abschriften von mehreren der bitterften Satiren anfertigte; so findet fich in feinem handsschriftlichen Nachlaffe (in Weimar) eine Abschrift des Pasquills Contra Curie avaritiam (wahrscheinlich 1517), der fich auch in Tom. II Pasquillorum — jedoch mit einigen Abweichungen — abgedruckt findet.

<sup>3)</sup> Bgl. Epist. Anonymi p. 14. "Non recitabo hic confabulationes illas cum amico illo Gothano, quem nosti. Cujusmodi ibi risus et cachinnos saepe moveris de Missa Papistarum, quarum ornatum scenicum scaenico similem dicebas, de suffraganeis Episcoporum, de unctionibus ipsorum, et amurca, ut vocabas, Papae, de reliquiis sanctorum, quas ossa vocabas etc. etc." Man sieht, wie Ionas auch hier gestissentlich nur das hervorhebt, was den gewesenen Freund am meisten compromittiren sonnte. Doch ist wohl an dem frivolen Charaster jever Gespräche nicht zu zweiseln. Da Ionas erst seit Ende 1515 wieder nach Ersurt zurückgesehrt war und Crotus Ansangs 1517 nach Italien abreisete,

fo lebhaften geistigen Berkehr, bei so vielsachem Gedankenaustausch wird es mehr als wahrscheinlich, daß noch andere Mitglieder des Bundes in das Geheimnis des Erotus und seiner
drei Genossen eingeweiht worden seien. Ohne Zweisel ist Urban,
der Bertraute des Mutian und Erotus, der "Plautus" und
"Ulysses im Mönchsgewand" 1) zur Mitwissenschaft des Planes
gelangt. Indes, wie wir bereits erwähnten, gibt uns die überaus große Borsicht Mutian's, der, wie er bei senen Zusammenkünsten den Borsis führte, so auch bei allen Angelegenheiten
des Bundes einen entscheidenden Einfluß ausübte, die Bürgschaft, daß die Zahl der Mitwisser und Theilnehmer nicht allzugroß gewesen ist, daß viele Mitglieder der Schule über das
Geheimniß nicht ausgeklärt worden sind.

Ramentlich ift dies in Absicht auf das erfte 1516 erschienene Buch der Satire anzunehmen. Die Umstände, unter denen dassselbe zu Stande kam, waren vorzugsweise geeignet, ein geheims nisvolles Dunkel über den Ursprung desselben zu verbreiten. Größtentheils in dem einsamen, entlegenen Fulda von dem zurückgezogenen Erotus versaßt, anfangs unter des Petrejus<sup>2</sup>), später unter Hutten's thätiger Beihülse, wurde es vermuthlich dem letteren von Ersurt aus, wohin es Erotus bei seiner Ueberssiedelung im Jahre 1515 mitgenommen haben mag, zugesandt und von Hutten an einem Orte zum Druck befördert, der nicht im entserntesten auf die Werkstätte, in der es entstanden, schließen ließ<sup>3</sup>).

fo ergibt fich, bag biefe Gefprache in bas 3. 1516 fallen. Jonas felbft fagt, bag alles Ergahlte vor Luther's Auftreten vorgefallen 1. c. p. 15.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Tengel p. 17 u. M. B. F. fol 32 a. "Plauti urbanitate praeditus" "Cucullatus Ulysses."

<sup>2)</sup> Wie weit die fatirischen Bersuche bes 3 1513 in die Briefe mit aufgenommen find, wage ich nicht zu entscheiben, daß wir in ihnen ben erften Reim der Briefe zu sehen haben, halte ich für unzweiselhaft. Coban, wenn er überhaupt schon an dem erften Buche Theil genommen, hat sich erst spat, wahrscheinlich erst nach der Rücksehr des Crotus, betheiligt.

<sup>\*)</sup> Durch ben Brief bes Bolfgang Angft an Erasmus (Munch VI,

Nach allem Borhergehenden ergibt fich biefe Auffaffung ber Sache von felbft.

Es geschah wohl in Kolge bes Beifalls, den bas erfte Buch gefunden, daß man bei der Abfaffung bes zweiten Buches nicht mehr fo heimlich zu Berke ging. Es fteht feft, baß bie Fortsetung ber Briefe größtentheils in Erfurt im Berlaufe bes Jahres 1516 ju Stanbe fam, und es erregt unfer Erstaunen, wenn wir horen, mit welcher Offenheit hier Crotus verfuhr, wie wenig hehl er aus feinem Plane machte 1), mit bem jest wohl ber bei weitem größte Theil ber mutianischen Schule befannt murbe. Bei biefem zweiten Buche hat ohne 3meifel auch Coban thatigen Beiftand geleiftet. Betrejus fand hier Belegenheit, von feiner genauen Renntniß ber romifchen Buftande und bes reuchlinischen Brozeffes einen feinem Bange gur Satire entfprechenden Bebrauch zu machen. Es ift beshalb irrig, bie Befanntschaft mit Rom und Italien, welche fich in ben Briefen fundgibt, als einen Beweis ber Theilnahme hutten's anzusehen; baf aber Sutten bemungeachtet auch ale Mitverfaffer bes zweiten Buches betrachtet werben muß, ergibt fich unzweifelhaft aus feinen bereits angeführten Meußerungen und herrschte barüber von jeher faft nur Gine Stimme. Als Die eigentliche Seele bes Unternehmens erscheint aber auch bei bem zweiten Theile

<sup>46)</sup> wird es unzweilhaft gemacht, daß er die Briefe in Hagenau gedruckt hat. Mit welcher Stirn durfte er sonst sagen: "Obscurl viri ad myrtum canentes apud me in sterili arena orti, fronte jam perfricata in tuum conspectum prodire volunt"? Rein Anderer, als der allwärts heimische Hutten kann sie ihm zugestellt haben.

<sup>1)</sup> Kpist. Anom. p. 12. "Raro orns in templo, raro in schola, quin in cera annotares belle et lepide et fostive dicta, quaedam tidicule detorta, quibus crescere posset opus pulcherrimum et posteritati profuturum et Auch diese Aeußerung bezieht kab aus dem genanntten Stunde auf das Iahr 1516, als Crotus und Jonas zusammen in Etsurt weilten. Diese wichtige Stelle ift bisher noch von Keinem gehörig beachtet worden. Bei dem ersten Buche hatte Jonas blos Bethenerungen, dei dem zweiten kann er die Art der Entstehung nachweisen.

Erotus. In Kirche und Schule beschäftigten ihn die Briefe. Bon Jonas ersahren wir, daß er sogar mit auswärtigen Freunsben und Gesinnungsgenoffen in Berbindung trat und sie zur Mitwirkung aufforderte !). Es scheint, daß seine Aufmuntes rungen bei Einigen nicht ohne Erfolg geblieben sind 2).

<sup>1) &</sup>quot;Praetereo multos alios Poetas eruditos passim, quos occultis sollicitasti epistolis et invitasti ad ridendas Ecclesiae Romanae puppas, semper vehementissime adhortatus, ut ibi sibi liceret intendere mervos et vires ingenii." l. c. p. 13. Daß Jonas die Epp. Obsc. als eine folche irrisio Romanarum pupparum aufah. erhellt aus ber unmittelbar folgenden Acußerung.

<sup>2)</sup> Unter ber großen Menge ber Sumaniften, Die man fonft noch als Berfaffer ber Epp. aufgeftellt bat, fcbeinen mir hermann van bem Bufche und ber Canonicus Jacob Suche bie gegrundetften Anfpruche gu haben. Erfterer wurde ichon von Zeitgenoffen (g. B. in ben gamentationen) als Berfaffer ber Epp. angefeben, Coban rechnete auf feinen Beiftanb, als er Reuchlin feine Gulfe gufagte; er hatte fein Leben in ununterbrochenem Rampfe gegen bie Scholaftit jugebracht und war beshalb eines vernichtenben Schlages gegen fle mobl fabig. Die Brunde, welche fur feine Theils nahme fprechen, hat julest Bogler 1. c. mit vielem Rachbruck hervorge= hoben. Bon Buche melbet Sutten felbit, bag er burch ihn einmal aufge= muntert sei "in re admodum seria ludos agere" (Opp. Hutt. II, 295). Laureng Bebeim fchreibt ibm eine Theilnahme an ben Briefen, wenigstens eine Mitwiffenschaft zu "Est optimus amicus meus et intimus Ulrici Hutteni. Credo etiam, ipsum non nullas composuisse epistolas obscurorum virorum vel saltem non abfuisse longe dum nonnullae illarum compositae sunt." Ep. ad Pirk, bei Heumann docum, lit. p. 256. - Es bient gur Befestigung unferer Unficht über ben Urfprung ber Epp., bag gerade biefe beiben Manner in einem fehr nahen Berhaltniß gu bem mutianifchen Rreife fteben. Bufch mar es ja gemefen, welcher einft burth Die Befeitigung ber alten Lebrbucher ben jungen erfurtifchen Boeten gleichfam bie Brude abgebrochen hatte, Die bis babin noch eine gewiffe Bers bindung mit bem alten Spfteme vermittelte. Ale vertrauter Freund bee Rutian, hartmann von Rirchberg, Crofus und Goban mar er bem Rreife nie entfrembet worben. - Roch beutlicher treten biefe Begiehungen bet 3. Ruche bervor, ber fruber felbft mehrere Jahre bem erfurtischen Rreife angebort hatte und außer ju Sutten namentlich ju Erotus (ju biefemt fcon feit fruhefter Jugend, val. Tert. lib. ep. S. 8 b) und bann anch ju Betrejus und Coban (De Bette II, 313, Alt. lib. epp. C 3 a) in einem febr freundlichen Berhaltniffe fand. - Bufch und Ruche gehoren alfo mohl ju ben poetae eruditi, an Die fich Crotus wandte.

So kam, jedenfalls noch im Jahre 1516, unter Mehrerer Mitwirfung das zweite Buch der Briefe zu Stande. Ob auch dieses von Hutten zum Druck befördert sei, oder ob Crotus jest selbst dazu den Muth gehabt: schwerlich wird sich das aus-machen lassen.

## VIII.

Es kann noch die Frage aufgeworfen werden, ob die Satire felbst nicht das Gepräge der Werkstätte an sich trage, in der sie gefertigt worden.

Wenn sogar der Druckort verheimlicht wurde, wie viel mehr gebot dann die Borsicht den Berfassern, sich in den Briefen selbst aller Aeußerungen zu enthalten, die zur Lösung des Räthsels hätten führen können! Wir dursen deshalb nicht erwarten, daß die Personen der Verfasser in den Briefen mehr als die übrigen Humanisten hervorgehoben worden seien. — Eben so wenig jedoch entsprach es der Absicht der Berfasser, sich selbst, den Ort, wo sie gearbeitet, wenn Anderes eine Erwähnung desselben nöthig machte, vollständig mit Stillschweigen zu übergehen, wodurch geradezu Verdacht erregt worden wäre '). Diese Borausssenung bestätigen die Briese wirklich. Weder der Universität Ersurt noch der mutianischen Schule wird eine besondere Aussmerksamkeit geschenkt '). Erotus und Petrejus, Hutten und

<sup>1)</sup> Bon Hutten beutet es Behaim an, daß er sich selbst in der derbsten Beise in den Epp. genannt habe, um dadurch allem Berdachte zu entzgehen: "Et ille Huttenus, qui forte auctor est vel majoris partis illius libelli, seu epistolarum, ipsemet se, ut scribit (sc. Fuchs) inseruit; sidi ipsi obloquens, quasi sit trussator seu destialis, ut forte evitaret suspicionem auctoris." Heumann 1. c. p. \$56.

<sup>2)</sup> Aus Erfurt ift im ersten Buche (wie auch im zweiten) nur 1 Brief batirt, bagegen aus Leipzig 6, aus Köln 3, aus Mainz 3, aus Wittenberg 3, aus Rurnberg 2 u f. w. Rur einmal werden Mitglieder der mutianisschen Schule in größerer Anzahl zusammen genannt, nämlich in dem Briefe bes Padormannus Fornacificis. Epp. Obsc. (Munch'sche Ausg.) p. 142.

Coban werben — ohne ben hintergrund des mutianischen Bundes — blos als Mitglieder bes allgemeinen großen humanistischen Bundes aufgeführt, ganz wie die übrigen "Boeten."

Irre ich mich nicht, fo enthalten bemungeachtet bie Briefe einige bestimmte Sinweisungen auf bas nahe Berhaltnig, in bem fie ju Erfurt und ber mutianischen Schule ftanben. Es macht in der That einen befrembenden Eindruck, wenn an ben wenigen Stellen, mo Erfurts gebacht wird, fich jugleich bie genauefte Renntniß ber erfurtischen Buftanbe und Berhaltniffe ausspricht. Der Berfaffer bes aus Erfurt batirten Briefes im erften Buche macht fogar bas Saus namhaft, in bem er geschrieben 1). In bemfelben Schreiben wird bes theologischen Syftems gedacht, welchem bie Scholaftifer an ber Universität bulbigten. aus Rom fcreibenbe Magifter Cribelinioniatius weiß fogar, baß die theologische Kacultat ihr über Reuchlin's Augenspiegel abgegebenes Gutachten bereut 2). Und eine abnliche Wahrnehmung läßt fich auch an mehreren Stellen bei ber Erwähnung von Angehörigen bes mutianischen Kreises machen. Da Mutian fich nie bazu verftand, wie Reuchlin und Erasmus öffentlich als Schriftsteller fur bie neue Richtung aufzutreten, sonbern feine Birtfamteit fur diefelbe auf die perfonliche Unregung innerhalb feiner Schule befchrantte, fo fonnte feine hohe Bebeutung für bie Sache bes humanismus nicht in ber Beise von Mannern, die außerhalb feines Rreifes ftanden, gur Anerkennung gebracht werben, wie es in ben Briefen geschieht. Sicherlich tonnte nur ein Angeboriger ber mutignischen Schule Mutian neben Erasmus und Reuchlin als eine ber "Leuchten" Deutsch: lands aufftellen 3). Rur folde, die in die Beheimniffe feiner

<sup>1)</sup> Ex Dracone l. c. p. 140. Daß es, und zwar in ber Rabe ber Universität, ein Saus bieses Namens gab. zeigt noch heute ber Name einer bort befindlichen Strage.

<sup>2)</sup> Epp. Obsc. p. 223.

<sup>2)</sup> Dies geschieht in bem Briefe bes Ab. Klingefor l. c. p. 248. Mustian felbst protestirt aus Bescheibenheit gegen biefe Jusammenstellung. Tengel p. 191 zu vergl. mit ber M. B. F. fol. 265.

Schule eingeweiht waren, wußten, daß er unter allen Gegnern ber Kölner "der Schlimmfte" war 1). Wie dieses auf das nahe Berhältniß der Verfaffer zu Mutian schließen läßt, so befunden diese in anderer Weise auch eine ungewöhnliche Bekanntschaft innerhalb des mutianischen Kreises: Unverkennbar tritt eine solche hervor, wenn sogar untergeordnete Mitglieder desselben namhaft gemacht werden, deren Rame schwerlich über die Schranken der Schule hinausgedrungen war 2).

Es ist schon der Versuch gemacht worden, aus dem Stile, aus der verschiedenartigen Auffassung und Behandlung det Stoffes auf die Verfasser der Satire zuruckzuschließen 3). Freilich ist ein solches Verfassen bei schriftlichen Denkmalern dieser Art, deren Eigenthümlichkeit eben in dem Zurucktreten der eigenem und der glücklichen Nachahmung einer fremden Individualität besteht, nicht ohne Bedenken. Indes selbst die gelungenste Nachahmung des Fremden kann es nicht hindern, das nicht auch noch die eigene Persönlichkeit des Verfassers in mehr oder minden scharf ausgeprägten Zügen hinter der fremden Maste wieder erkannt werde. Das zeigt sich auch bei unserer Satire. Nicht

<sup>1)</sup> Als solchen bezeichnet ihn der Brief des Coclearitigneus, in dem es, nachdem eine Reihe humanistischer Eiserer aufgeführt ist. weiter heißtz "Et quidam Studens Ersordi, qui est mihi notus dixit, quod Conradua Mutianus est pessimus omnium illorum, qui sunt pro Reuchlin et est ita inimicus Theologis, quod non potest audire, quod aliquis nominat Theologos Colonienses en talis Studens dixit, quod visit bene viginti Epistolas illius, in quibus ipse rogat quesdam socios, quod veliat esse Reuchlinistae" 1. c. p. 264.

<sup>2)</sup> Wie der obscure Ludovicus Mistotheus; p. 142. l. c. Reben ihm werden noch genannt: Eoban Hesse, henricus Urbanus, Ritius Curitius, Georg Spalatinus und Ulrich von hutten, wie man sieht, die bedeutendsten Schüler Mutian's; nur Crotus und Petrejus sind übergangen. Der Brief ist wohl von Crotus zur Zeit der Abwesenheit des Betrejus verfaßt. wofür auch der Inhalt spricht, vermuthlich vor der Mitte des J. 1515, bis wohin, für Euric. Cordus noch der Name Ricius üblich war. Als Ort der Abssassing ift Wittenberg angegeben.

<sup>3)</sup> Bon Meiners: Lebensbefchreibungen berühmter Ranner IH, 92.

genug, bag in bem Stil, in ber Behandlung bes Stoffes mirf. lich ein Unterschied wahrgenommen wird: wir erfennen auch in ihm deutlich die Spuren ber Mitmirfung ber einzelnen Berfaffer. Wie auffallend erinnern nicht jene Briefe, in benen es porzugeweise auf die Berspottung icholaftischer Spisfindigkeit und monchischer Beschränktheit abgesehen ift, mit ihren tomischen Wortbildungen und Etymologien, mit ihren gelungenen Rache bildungen icholaftischer Terminologien und Barbarismen an bie eigenthumliche Geistesrichtung und Rabigfeit bes Crotus ? 1) Und wer erkennt nicht in ber rudfichtelofen Darftellung ber angeblichen fittlichen Schwächen bes Begners, die bas Charat teriftische einer angern Rlaffe von Briefen bilbet, in der Birtuofitat bei Ausmalung obscoener Seenen, in jenen "Curtifanen", in dem frivolen Uebermuthe, ber ben Begenftand bes Saffes in den tiefften Roth hinabzieht, den Charafter bes leidenschafts lichen, ungeftumen franklichen Ritters wieder, ber auch an diefer Stelle Die Eigenschaften nicht verläugnen tann, Die ihn im Leben fennzeichnen? 2) Schon Meiners, ber querft auf biefen Unterfcbied aufmerkfam gemacht hat, legte bas Beftandniß ab, baß manche Briefe bas Eigenthumliche ber beiben berührten Claffen in fich vereinigen, ohne jedoch biefe Erscheinung genügend erflären gu fonnen. Erflärlich wird fie burch die Theilnahme bes Petrejus,

<sup>1)</sup> Man vergl. 3. B. die Briefe p. 103 — 4, 119 — 21, 128 — 30, 149 — 43 x. Meiners I. c. scheint geneigt, die Briefe, welche obscore Scenen schildern, sammtlich auf Gutten zurückzusühren; allein auch Erotus mied bas Obscoene nicht, wie der zwischen ihm und Mutian geführte Briefwechsel zeigt. Daß er als Geistlicher in dieser hinsicht immer nach mehr Rücksicht genommen als hutten, ist zuzugestehen. — Uebrigens ersieht man an einzelnen Stellen, 3. B. aus der genauen Befanntschaft mit den Einzelheiten der Messe (vgl. p. 97), daß unter den Berfassern ein Geistlicher war.

<sup>2)</sup> Das Eigenthumliche der hutten'schen Briefe tritt am meiften here por in den Briefen des Magister Conradus do Zuiccavia. 1. c. p. 93—95; 100 – 2; 112—14. Der unruhige hutten mahlte sich vorzugsweife, seinem Charafter entsprechend, die Darstellung des Wandels der Gegung. Erotus, der Ruhige, die Lehrmethode.

ber, wie wir fahen, bie Eigenthumlichfeiten feiner beiben Freunde in ber auffallenbsten Beife in feinem Charafter vereinigte.

Doch wollen wir nicht in Abrede stellen, daß mit dem Gesagten das Charakteristische aller Briefe nicht erschöpft ist. Der Brief des Adolph Klingesor zeichnet sich vor allen übrigen durch seine theilweise sehr ernste Sprache und Haltung aus!). Wehr zur Belustigung dienend, als den Feind scharf verlegend schildern einige Briefe, gleichweit entsernt von der Ueberschwengslichkeit der Hutten'schen Producte wie von der Feinheit der Satire des Crotus, in heiterer, gemuthlicher Weise die Freuden des Weines und des Wahles und sonstige spaßhafte Auftritte. Man fühlt sich versucht, in ihnen die Spuren der Mitthätigkeit Coban's zu vermuthen, mit dessen Charakter eine solche Theils nahme im schönsten Einklange stehen wurde?).

Es sei schließlich gestattet, auf einige allgemeinere Momente, bie zur Bestätigung ber von uns aufgestellten Ansicht dienen, zurudzukommen. Der Umstand, daß die Berfasser trot ber ansgestrengtesten Nachforschungen selbst den Männern der eigenen Partei verborgen bleiben konnten 3), hört auf zu befremden, wenn man erfährt, daß jene nicht blos durch das allgemeine humanistische Band zusammengehalten wurden, sondern einem

<sup>1) 1.</sup> c. p. 248. Es ift eben ber Brief, in welchem Mutian neben Reuchlin und Erasmus als eine ber Leuchten Deutschland's bezeichnet wird. Sollte hier vielleicht Urban, ber Cifterzienser, seinen Gefühlen für feinen Beifter Ausbruck verliehen haben?

<sup>2)</sup> Es gehören bahin bie Briefe p. 85 — 87; 121 — 2; 205 — 6; auch kann man ben Brief bes Eribelinioniatius p. 222 bahin rechnen, ber eben bie nämliche Mittheilung über bie Gefinnung ber erfurtischen Theologen enthält, die Goban früher in bem Schreiben an Reuchlin gemacht hatte. — Da bie angeführten Briefe theilweife bem erften Buche angehören, so mußte hienach also auch eine Theilnahme Eoban's an bem erften Buche angenommen werben.

<sup>\*)</sup> Biel zu wenig ift biefer Umftand von jenen, die fich bieber mit der Frage beschäftigt haben, berucksichtigt worden. Reine der bieber aufgestellten Anfichten über den Ursprung der Satire erklart die Möglichkeit der Geheimshaltung der Berfasser.

Bunde angehörten, in dessen geheime Thatigkeit keinem Uneingeweihten ein Blid gestattet war. Die ungewöhnlichen Kenntnisse, welche dem Oberhaupte des Bundes zu Gebote standen, die Erfahrungen, welche die Mitglieder deoselben auf ihren poetischen Irrsahrten gewonnen, erklären die ausgedehnte und genaue Kenntnis von den Einzelheiten des großen Kampses, welche die Satire bekundet. Die in dem Bunde herrschende Gesinnung sindet in den Briefen ihren wahrsten Ausdruck. Unbegrenzte Ehrsurcht für Reuchlin, maßloser Haß gegen die Kolner, getragen von einer durch und durch satirischen Stimmung, bilden die charakteristischen Merkmale aller Angehörigen desselben und befähigten sie zu dem Unternehmen, welches der kölnischen Partei die tödtliche Wunde beibrachte.

## IX.

Und so schien benn burch die Briefe der Dunkelmanner boch das alte prophetische Sprüchwort Erfordia Praga, welches die übrigen deutschen Universitäten immer mit Mißtrauen gegen ihre thüringische Schwester erfüllt hatte, in gewissem Sinne zur Wahrheit geworden zu sein. Das Unternehmen, wodurch der alten Herrschaft der Schulen für immer ein Ende gemacht wurde; knüpfte sich an die Wirksamkeit der Universität Erfurt. Bon ihren Jöglingen wurde es ausgeführt, in ihren Hörsälen wurde an der Bollendung desselben gearbeitet, es kam zu Stande unter der Vermittelung eines Mannes, der eine Reihe von Jahren den Mittelpunkt im geistigen Leben der Universität gebildet hatte.

Merkwürdige Wendung der Dinge! Bu derfelben Zeit und unter denfelben Umftanden in's Dasein getreten, hatten ehedem die Universitäten Köln und Erfurt fast ein halbes Jahrhundert sich als treue Bundesgenoffen, dieselben Interessen verfechtend, zur Seite gestanden 1). Gerade ein Jahrhundert war

<sup>1)</sup> Es ericeint fast wie eine Reminisceng an jene fruberen Beiten unb. Rampicutte, Univerfitat Erfurt.

seit jener Synobe von Conftanz verflossen, die fie in der größten Eintracht zeigte, als von Angehörigen der einen der verderbliche Schlag gegen die andere ausgeführt wurde. Maßlosigseiten auf der einen Seite hatten noch größere Maßlosigseiten auf der andern hervorgerufen.

Drittes Capitel. Einfluß des Crasmus. Der Coban'sche Bichterbund.

> "Accepture pii venerabile nomen Erasmi Castior a nequam siste libello jocis." Euricius Cordus.

L

Unter ben Stürmen bes reuchlinischen Kampfes ließ es sich an, als wurde die humanistische Bewegung nur in ber vollständigen Bernichtung der alten Schulen und aller Institute, die unter dem Einstuß der Scholastif zu Stande gekommen, ihr Ziel sinden. Auf den Trümmern des Alten schien der neue Geist seine Herrschaft gründen zu wollen. Zugeständnisse, welche man den Reuerern hier und da gemacht hatte, blieben fruchtlos und dienten nur dazu, die Ansprüche derfelben zu steigern. Die Dulbsamkeit, die man in Erfurt gegen sie bewiesen hatte, war mit schnödem Undank vergolten worden: gerade von da ging das Unternehmen aus, welches der Scholastif die empfindlichste Wunde beibrachte.

die ehemalige Richtung, wenn die folner Theologen ben Bapft mit einem Schisma bebrohten, für ben Fall, bag er in ber reuchlinischen Angelegenheit nicht gunftig für fie entscheibe; vgl. Ill. vir. epp. ad J. Reuchl. x 4 b.

— Jeboch darf nicht vergeffen werden, bag wir jene Nachricht blos hermann van bem Busche verdanten.

Aber eben die Maglofigfeiten, ju benen jener Rampf fabrte. hatten jur Folge, daß friedlichere Raturen, in bem Beifall, ben fe bieber ben Beftrebungen ber Boeten gezollt hatten, fühler Manner, bie noch irgendwelche Achtung vor bem Bertommen hatten, fingen an, in ruhigere Bahnen einzulenten. Als ber vorzüglichfte Reprafentant biefer erscheint Erasmus Dan barf gewiß nicht behaupten, baß bie von Rotterdam. Birffamfeit Diefes Gelehrten von Unfang an in einem folden Lichte erscheine. Schon feit fruhefter Jugend mit bem Rlofterund Studienwesen seiner Zeit in Biberspruch, hatte er bemfelben wiederholt feine Abneigung in febr verletenber Beife fühlbar gemacht. Schwerlich hat vor bem Erscheinen ber Briefe ber Dunkelmanner eine Schrift bem Unsehen ber Scholaftiter mehr geschabet, als bas "Lob ber Thorheit" bes Erasmus 1). Aber von Ratur vor allem Ueberschwenglichen gurudbebend hatte er boch nie fo gang in die leibenschaftliche Sprache feiner Barteigenoffen eingestimmt, bas Meußerfte immer vermieben. Ueber die Briefe ber Dunkelmanner fprach er nach anfänglichem furgen Beifall feine Digbilligung aus 2). An bem reuchlinischen Streite nahm er verhaltnismäßig nur geringen Untheil. Go fehr er auch Reuchlin's Gegner verabscheute, fo tonnte er fich boch auch nicht mit bem Ungeftumen ber "Reuchliniften" befreun-Ein so plöglicher und gewaltsamer Bruch mit ber bisberigen Entwidelung, wie ihn jene beabsichtigten, lag nicht in feinem Plane. Richt ploglich, - babin ging feine Unficht fondern allmählig follten die neuen Wiffenschaften eingeführt werben, nicht um die alten zu verdrängen, sondern vielmehr um fie ju lautern und ju reinigen; nicht zerftoren folle man beehalb bie alten Bilbungsanstalten, sondern mit Benugung ber nenen wiffenschaftlichen Ibeen zeitgemaß umgeftalten. Rur fo,

<sup>1)</sup> Bon bem Moopiag dynomior find noch bei Lebzeiten bes Berfaffers 27 Auffagen erfchienen.

<sup>2)</sup> Spongia Erasmi bei Munch l. c. IV. 423.

ließ er sich vernehmen, wurden die neuen Biffenschaften mit Recht den Ramen der "guten" führen. — Erst allmählig hat sich diese Ansicht bei Erasmus ausgebildet, sie befestigte sich unter Einwirfung der Begebenheiten des reuchlinischen Kampfes, erft nach diesem hat er sie in seinen Schriften öffentlich und klar ausgesprochen 1).

Erinnern wir uns, daß man in Erfurt vor der Einwirkung Mutian's ähnliche Tendenzen verfolgte. Auch hier schwebte der Gedanke einer Durchdringung und Berschmelzung beider Bilbungselemente den Einsichtsvolleren vor, wenn sie auch bei weitem noch nicht zu so entschiedener Anerkennung der neuen Ideen vorgeschritten waren. Erasmus sprach eben das aus, wohin die Entwicklung in Erfurt, wenn sie ungestört hätte ihren Fortgang nehmen können, von selbst geführt haben wurde.

Entsprechend dieser geistigen Bermandtschaft war das außere Berhaltniß, in welches Erasmus balb zu ber Universität Erfurt treten sollte.

# II.

Wie nach dem Gewitter die Luft, so schien nach Entsens dung jener blibartig wirkenden Satire die geistige Atmosphäre, in der sich der erfurtische Gelehrtenkreis bewegt, gereinigt. Der die ganze Reihe von Jahren angesammelte Jündstoff war vers braucht, jene unheimliche Stimmung verschwand, freundlichere Zeiten sollten folgen.

<sup>1)</sup> Bgl. namentlich die Aeußerung in Epp. Erasmi p. 447, Baseler Ausgabe, (Opp. Erasm. ed. Bas. T. III), auf die ich mich immer beziehe, da sie die Correspondenz des Erasmus mit den Ersurtern so vollständig als die übrigen Ausgaben enthält. — Charasteristisch ist auch solgende, etwas spätere Aeußerung: "Tum demum erunt id quod dicuntur, hoc est donae literae, si nos reddant meliores, si serviant gloriae Christi. Neque enim in hoc revocatae sunt in scholas, ut pristinas disciplinas ejiciant, sed ut illae purius et commodius tradantur." Erasmi Spongia bei Münch 1. c. IV. 487.

Manches vereinte fich, um biefe mertwurdige Beranberung berbeizuführen. Mutian's Groll gegen die Scholaftif mar burch jenes Unternehmen befriedigt; er entließ feine "Solbaten"; fie hatten ausgedient, ba fie jenen Feldjug unternommen, ber ihm bei allen feinen Ermahnungen bas lette Biel gemefen mar. Crotus, ber hauptfächlichfte Reprafentant jener bittern fatirifchen Stimmung, verließ Erfurt im Anfang des 3. 1517, um bie langft beabsichtigte Reise nach Italien anzutreten. Dahin war ihm, icon jum zweiten Dal, ber unruhige Sutten voraus. gegangen. Längere Zeit horte man von diefem in Erfurt Richts. Unter ben Burudgebliebenen nahm unbestritten Coban, ber Dichter "ber Beroiben" 1), ben ansehnlichften Rang ein. Schon weithin war bamals fein Ruhm verbreitet. Reuchlin hatte ihn als ben Ronig unter ben Dichtern bezeichnet 2). "Diefer ift es, ben gang Deutschland hochschähen muß," rief Beatus Rhenanus aus, ale er feine Beroiben gelefen hatte 3). Ale ber driftliche Dvib, ale ber erfte Dichter Deutschlands murbe er gepriesen.

Eben Coban trat an die Spipe der neuen Entwickelung. Richt als wenn er diese Stellung selbst gesucht hatte. Auch besaß er in seiner Persönlichkeit eigentlich Richts, was ihn zum Bildner und Körderer literarischer Kräfte vorzugsweise geeignet hatte. Man ordnete sich ihm freiwillig unter. Die Aelteren übertrugen, nachdem Mutian sich zurückgezogen, einstimmig auf ihn, als den Talentvollsten, die Hegemonie. Die Jüngeren sühlten sich unwillsührlich zu dem Dichter hingezogen, den die ersten Gelehrten seiner Zeit mit so großer Auszeichnung behandelten. Goban wurde so das freiwillig gewählte Oberhaupt / eines neuen Humanistenbundes: Mutian's Ansehen und Ein-

<sup>&#</sup>x27;) Heroidum christianarum epistolae; opus Novitium nuper aeditum. Lips. 1514. 4°. Sowohl für bas Dichtertalent, ale fur bie Gefinnung Coban's legen biefe Gebichte ein fcones Jeugnif ab.

<sup>2)</sup> Rob. Farr. I, 220 b.

<sup>\*)</sup> Eob. et amic. epp. fam. B. 289.

fluß ging auf ihn über. Zwar wurde Erfurt nicht wieder der Sit einer so bedeutend eingreifenden literärischen Macht, wie vordem, dennoch war die Wichtigkeit, welche es jest für den Fortgang der allgemeinen Entwickelung gewann, nicht viel geringer, und ruhmvoller war sie jedenfalls.

Es war bebeutfam für bie Saltung biefes neuen Bunbes, baß Coban feit bem Jahre 1516 bas Amt eines öffentlichen Lebrers an ber Universität befleibete 1). Schon baburch mußte fich das Berhaltniß ber Reuerer jur Universität freundlicher geftalten, als es ju Mutian's Zeiten gewesen mar. Bon noch wichtigerem Einfluß wurde in biefer Sinficht Coban's Berfon-Wie er fich am langsten jener Bitterfeit, Die lichfeit felbft. Mutian's Jungerschaft charakterifirte, erwehrt hatte, und wie fie feinem Charafter am wenigsten entsprach, fo bat auch er fich zuerft von ihr losgemacht. Sein alter Frohfinn fehrte wieder, als er bem verhangnigvollen Berfehr mit Crotus und Sutten entruckt war. Jenen machte er auch in feiner neuen Stellung geltend. In Coban's "Reiche" fonnte bie Bitterfeit und Leidenschaftlichkeit, welche Mutian's Umgebung beherrscht hatte, nicht auffommen 2). Gine ruhigere und friedlichere Betrachtung ber Dinge gewann unter ihm die Oberhand. ehebem fo ehrenvolle Parteiname "Reuchlinist" wurde nur noch felten gebort, erinnerte er ja an die Maglofigfeiten, ju benen man fich in leibenschaftlicher Erregtheit hatte fortreißen laffen. Aus Reuchliniften wurden begeifterte "Erasmianer."

An den Namen des Erasmus knupft fich die ganze Thas tigkeit des eobanischen Bundes 3).

<sup>1)</sup> Bergl. feine Oratio de instaur studiorum bei Motschmann. Fünfte Fortf. p. 614.

<sup>3)</sup> Schen bie Ramen Chorus Lobani, Regnum Eobanicum, Sodalitas, Sodalitium find bafür bezeichnend.

<sup>\*)</sup> Für diefe Beit ift Camerarins, ber felbft bem Regrum Kobanicum angehörte, Sauptquelle. Durch die herrliche Darftellung, die er von Eoban's Leben gibt, hat er den fconften Krang um bas Saupt feines Fraundes und

# Ш.

Wenn Erasmus sich zuweilen über die allzu häusigen und zudringlichen Beweise der Anerkennung, die ihm von seinen Zeitsgenoffen gebracht wurden, beklagt, so scheint diese Klage in der That in Beziehung auf die Huldigungen, die er von seinen Berehrern in Ersurt empfing, nicht ohne Grund.

Schon Mutian hatte bie Seinigen auf die Leiftungen bes gelehrten Riederlanders aufmerkfam gemacht. Indes bei ben Absichten, welche ber gothaische Canonicus verfolgte, werden wir es erklärlich finden, daß Erasmus damals noch nicht zu bauerndem Ginfluß gelangte. Diefen gewann er erft ba, als Mutian die Führerschaft aufgegeben hatte und ber friedlicher gefinnte Coban an feine Stelle trat. Um diefelbe Beit mar es, daß Erasmus feine bisherige Stellung in England mit ber eines Rathes bes jungen Königs Rarl von Spanien vertauschte und feinen bleibenben Aufenthalt in ben Riederlanden nahm, wodurch ohnehin fein Einfluß auf Deutschland ein größerer wurde. In der That waren die fchriftstellerifchen Leiftungen bes Erasmus viel mehr baju geeignet, ihrem Berfaffer Ruhm, Einfluß und Unfeben ju verschaffen, ale Reuchlin's Schriften. Durch feine Abagien, Barabeln und Apophthegmen machte er gleichsam die gange Beisheit ber Alten jum geiftigen Gemeingut feiner Zeit. Wen hatten nicht die glanzvolle Diction, ber rednerische Schmud ber Alten, ben Reiner fo geschickt angu-

jugleich um das eigene gewunden. Er felbst verweilte nach in späteren Jahren mit Borliebe bei der Erinnerung an feinen Aufenthalt in Erfurt, an die treuen Freunde, die er dort gefunden, an das rege wiffenschaftliche Leben daseibst u. f. w. Bgl. namentlich die Einleitung zu Lib. tort. opp. — Nebrigens ift das früher über seine Glaubwürdigkeit Gesagte nicht außer Acht zu laffen. — Manche seiner erwähnten Irrthümer entspringen daher, daß er Berhältniffe, die er bei seiner Anwesenheit in Erfurt vorfand, auch auf die frühere Zeit übertrug.

wenden verstand, als er, ansprechen sollen? Seine Schriften brauchten nur gefannt zu werden, um ihres Beisalls sicher zu sein. Das zeigt auch die Aufnahme, die sie in dem ersurtischen Kreise sanden. "Ich war sofort der Deinige," schrieb Spalatin 1517 an Erasmus, "sobald ich Deine Schriften gesehen hatte".). Wan konnte die eigene Berblendung nicht begreisen, daß man so lange jene "kostdare Berle" übersehen hatte. Alles, was sonst von den Bertretern der neuen Richtung geleistet worden war, trat gegen die Werke des Erasmus in Schatten. Als die Sonne, "die alles Dunkel mit ihren Strahlen erhellt," wurde er gepriesen. Aamentlich war Eodan von dem Lobe des Erasmus voll.

Bei dieser Bewunderung, die man dem großen Gelehrten aus der Ferne zollte, blied man nicht lange stehen. Man mußte den Verehrten von Angesicht zu Angesicht kennen lernen. Codan ging mit seinem Beispiele vor. Im Jahre 1518 unternahm er in Begleitung des Berter zu Fuße die lange mühevolle Reise nach den Riederlanden. In einer zierlichen poetischen Epistel begrüßte er den gefeierten Lehrer. "Schon längst warst Du mir wie ein göttliches Wesen," redete er ihn an, "so sehr seffelten mich Deine Schriften, die Dir den Ruhm der Unsterblichkeit sichern werden" 3). Eine nur kurze Unterredung mit dem Verehrten war der Lohn der mühevollen Pilgerfahrt 4). Aber auch so hielt Codan seine Mühen für reichlich

<sup>1)</sup> Epp. Erasmi p. 391.

<sup>2) ,,</sup>Nulla isti scintilla potest dare lumina soli, Omnia qui radiis lustrat opaca suis."
Cordi Opp. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ad Desyderium Erasmum Roterodamum Epistola Lovanii scripta in Eob. Farr. I, 233 b.

<sup>4)</sup> Grasmus erwähni setbst, daß die Aufnahme des Coban wohl nicht den Mühen der Reise entsprochen habe. ,,Illud incommode, offendit me Kobanus et aegrotum et occupatissimum. Alioqui nihil unquam vidi libentius, δ σελαι μουσαι, qui carminum suxus? quae vena? quae felicitas? — Felicem Germaniam sed praecipue Erphurdiam, si modo novit sua bona." ad Mut. — Kob. et amic. epp. sam. p. 256.

belohnt. Das ungewöhnliche Lob, welches er Erasmus nach feiner Rudfehr fpendete, erwedte bei Allen bas Berlangen, ihn au feben '). In diefer Abficht unternahmen einige Beit fpater ber junge Juftus Jonas und Schalbus Dieselbe Wallfahrt. Rie ift wohl die Berehrung fur Erasmus weiter getrieben worden, als in jenem Schreiben, wodurch ihn Schalbus von ihrer Unfunft in Renntniß fest. "Durch fo viele Balber," beginnt er, "burch fo viele von anftedenden Rrantheiten heimgefuchte Stabte, find wir, Erasmus, ju Dir vorgebrungen, Jonas und ich, und, guter Gott, wie find wir gur gludlichen Stunde angelangt! So wenig reuete une ber lange und beschwerliche Weg, baß wir uns auf ber Reise, ungewiß, wo Du, die einzige Berle bes driftlichen Erbfreifes, verborgen feieft, burch einen beiligen Schwur verpflichteten, Dich aufzusuchen, sei es auch an ben außerften Grenzen Indiens, ober in bem entlegenen Thule, wie viel mehr in den Riederlanden oder in Franfreich!"2) erschöpft alle Ausbrude ber Berehrung - und mozu? Blos um eines furgen Antwortschreibens gewürdigt ju werden, bas ihnen als koftbare Reliquie bienen foll 3).

Roch Mehrere entschloffen sich nach ihnen zu jener muhes vollen Wanderung, um in ahnlicher Beise dem großen Meister ihre Huldigung barzubringen. Andere, wie Cordus und Cerastinus, thaten bies schriftlich. Alle wetteiserten in den Auss

¹) "Tam autem honorifici tunc fuere sermones Eobani de Erasmo, tam plena praedicatio tanta amplificatio virtutis illius, ut nullius non animus cupiditate visendi Erasmi incenderetur." Camerarius Narr. de Eob.

<sup>2)</sup> Epp. Erasm. p. 245 d. d. Bruxell. 5 Cal. Jun. 1519.

a) ,,Dispeream enim, si a te etiam si baculo mineris abigere, avelli possimus, nisi habeamus quod te nobis in itinere jam et maxime quum in istam nimis longinquam regionem nostram redierimus praesentem referat. Quid multis verbis hic explicem, quanti hanc profectionem nostram faciam? Ut me Deus amet, nollem eam wihi decem Pactolis aut solidis auri montibus commutatam. Vale magne Erasme et dignare nobis (ut diu etiam expectandus sis) solum rescribere. 1. c.

bruden ber Bewunderung und Anerkennung. "Man klatschte ihm Beifall, wie einem gelehrten und kunklerischen Schausspieler auf der Bühne der Wiffenschaften. Jeder, der nicht für einen Fremdling im Reiche der Rusen gehalten werden wollte, bewunderte, verherrlichte, lobte ihn. Man pries das Zeitalter glüdlich. Wenn Jemand einen Brief von Erasmus herausloden konnte, so war sein Ruhm ungeheuer und großer Triumph wurde dann geseiert. Wenn aber Jemand das Glüd einer persönlichen Zusammenkunst und Unterredung mit Erasmus hatte, dann hielt er sich für selig auf Erden").

## IV.

Bon biefer Begeisterung für Erasmus getragen war bas neue wiffenschaftliche Leben, welches fich in Erfurt entfaltete.

Erasmus selbst hatte seinen enthustastischen Berehrern schon frühzeitig angedeutet, daß sie ihm die beste Huldigung durch das Studium seiner Schriften darbringen würden. "Den besten Theil von Erasmus kannst Du täglich in seinen Schriften sehen," antwortete er dem Schalbus auf jenes ungestüme Schreiben 2). Solcher Hinweisungen bedurfte es indes nicht. Es war in Ersurt eine ausgemachte Sache, daß in den Werken des Eras, mus alle Weisheit der Alten und Reuen niedergelegt sei, daß man in ihnen das vorzüglichste Bildungsmittel habe. Rirgends sind sie eifriger studirt worden, als von Eoban und seinen Genossen. Daß es dabei zu Einseitigkeiten und Nebertreibungen kam, wird nicht befremden. Indem man durch Erasmus mit den verschiedensten Autoren des Alterthums bekannt wurde, fühlte sich der Eine mehr durch diesen, der Andere mehr durch

<sup>1)</sup> Camerarius Narr. de Eob. B 6 b.

<sup>3) ,,</sup>Optimam Erasmi partom in libris videre licet quoties libet. Epp. Erasm. p. 246.

jenen angezogen 1). Dem Ginen gefiel Livius, bem Anbern Broperg, einem Dritten Dvib. Jeber mablte fich einen Lieblingsautor, ben er fich vorzugemeise zum Dufter nahm. tam wohl vor, daß man fich baju gerade die obscureften Schrift. fteller ausersah, ein Fehler, gegen den namentlich ber claffisch gebilbete Betrejus eiferte 2). Daburch murbe bald ein reger Betteifer zwischen ben Ginzelnen hervorgerufen, benn Jeber fuchte bie Borguge feines Autors gur Anerkennung zu bringen. Aber es lag in diefer Eifersucht, wie Camerarius berichtet, nichts Behaffiges, "ber Gine wollte nur gelehrter icheinen als ber Andere." Der Thatigfte war naturlich Coban, "ber Konig." Tiefere claffiche Bilbung ichuste ibn vor jenen Ginseitigkeiten. Seine mit "treuem und bochftem Meiß" gehaltenen Borlefungen über Birgil, Quintilian, Livius und Curtius verdunkelten alles Mebrige 3). - Ihren Ruhm aber festen Alle barein, Dichter gut fein. Schon magten es Einige, Coban felbft und ber fruh mit ibm um ben Borrang freitenbe Euricius Cordus, von ben leichtern herametern und Bentametern ju ben schwierigern horazischen Beremaßen überzugehen. 3hr Beispiel fand Beifall, bald Rachahmung. Besonders anregend wirften die bramatischen Aufführungen claffischer Schauspiele, Die man veranstaltete 4). Draconites und Roffenus erregten burch bas ungewöhnliche Talent, welches fie babei entwidelten, allgemeine Bewunderung. Der junge Jacob Molber aus Strafburg, ber feit bem Jahre 1517 Coban's Benoffenschaft angehörte, empfing fogar wegen ber Geschicklichkeit, mit ber er bie Rolle bes Michlus in einem

<sup>1)</sup> Bergl. barüber namentlich bie Ginleitung ju bem Alt. libell. A 4 a.

<sup>2)</sup> Alt. libell. epp. A 4 b.

<sup>\*)</sup> Der Chronift Lauge, welcher damals in Erfurt ftubirte und Eoban's Borlesungen beiwohnte, rubmt noch später seinen Eifer. "An welchem ort Ich etliche Bucher Quinctiliani von Ime gehoret, wollte Gott mit so groffem nut, als mit trewen und höchsten vleis er dieselben offentlich verlesen." Lauge's Chronif 1. c. p. 433.

<sup>4)</sup> Bgl. barüber Rob. et amic. epp. fam. p. 254; Alter lib. K. 6 b u.a.

lucianischen Dialoge spielte, von feinen Freunden ben Ramen Er wurde fortan nur Michlus genannt feines Belben. und ift auch unter diefem Ramen berühmt geworden 1). Den Aufwand zu folden claffischen Borftellungen bestritt Georg Sturz, ber Maecenas ber eobanischen Genoffenschaft, ber ben größten Theil feines ansehnlichen Bermogens poetischen 3meden widmete. Bum Dank bafur erhielt er balb ben claffischeren Ramen Sturciades. Auch fuchte man jest bas feit Marschalf's Beiten faft ganglich vernachläffigte Studium ber griechischen Sprache wieder neu zu beleben. Borzugeweise thatig in diesem Sinne waren Betrejus und Lange, bie als Schuler Marschalt's im Befit einer grundlichen Renntniß ber griechischen Literatur waren. Ihnen ichloß fich Coban an 2). Einen eifrigen Beforberer ihres Blanes erhielten fle in dem jungen Joachim Camerarius 3), ber im Sommer 1518 von Leipzig, wo er von Crocus, Repler und Mosellanus in bas Studium ber griechifchen Literatur eingeführt worben mar, nach Erfurt tam, um hier feine wiffenschaftliche Ausbildung zu vollenden. Camerarius war mit ganger Seele ben neuen Stubien ergeben. Bei einem in Leipzig entstandenen Aufruhr hatte er zuerft feinen Berodot in Sicherheit gebracht: bas Uebrige machte ihm wenig Sorge 4). Bie willfommen erschien ein folder Berehrer ber Alten ben Erfurtern! Der Ruhm feiner griechischen Renntniffe war ihm bereits vorausgeeilt und verschaffte ihm bie ehrenvollfte Aufnahme b).

¹) Camerarius Narrat, de vita Melanchthonis ed. Strobel p. 350. Saus Jacobus Micyllus Seibelberg 1842. p. 6. Micyllus war 1503 geboren.

<sup>2)</sup> Bgl. Alt. libell. epp. C 5 a. Goban erfundigt fich bei Lange über bas Digamma Aeolicum.

<sup>3)</sup> Geb. ju Bamberg 1500. Er hieß urfprunglich Rammermeifter.

<sup>4)</sup> Adami Vitae philosophorum p. 259.

b), Hanc famam cum attulissem mecum Erphordiam, qui concursus ad me adolescentum optimorum complurium factus quaque benevolentia me plerique omnes complexi sint, tu optime nosti, Adame etc." in ber an Crato gerichteten Einl. zu der Narr. de Eod. Seine Ankunft stell in die Beit, als Coban seine gelehrte Bilgersahrt in die Riederlande

Seiner Jugend ungeachtet trat er schon in Rurzem auf die Bitten seiner neuen Freunde öffentlich als Lehrer der griechischen Literatur auf, die jest einen dauernden Blat unter den öffentslichen Unterrichtsgegenständen an der Universität erhielt.

20

: 10

rete

fem

xaff\*

jója

ejes

£

etin.

20

din

non dis um

ЦB

:M

oŧ

).

Ľ\$

ŝ

١.

ŗ

Diese ehrenvolle Aufnahme des Camerarius ist überhaupt bezeichnend für den Geist, der damals in Ersurt herrschte. Man verehrte und schätte das Sute, wo man es fand, man gestand bereitwillig dem Ueberlegenen den Borrang zu, keine Gelegensheit zu lernen wurde vernachlässigt. Wo aber zeigt sich noch eine Spur von dem Ungestüm der frühern Poeten? Friedliche Berehrer der Musen, kern von der Leidenschaft und dem Dünkel der "Reuchlinisten" hatten sich unter Goban's mildem Scepter zusammengefunden.). Die Summe ihres Ehrgeizes bestand darin, würdige Berehrer des großen Erasmus zu sein. Rach seinem Ramen benannten sie ihren Bund.), sein Ansehen war

machte. — Die Aufnahme, welche Camerarius fand, erweckte noch in spåteren Jahren bei ihm die angenehmsten Erinnerungen. "Repetens recordationem adolescentiae et ejus temporis, quo Krphordiam profecti inciperemus ad uberiorem copiam ingenii et doctrinae aspirare et utilitatem opt. disciplinarum atque artium paulo clarius perspicere, incredibili assicior voluptate et suavissime acquiesco in cogitatione ejus consuetudinis, quae mihi suit cum opt. et eruditissimis tam juvenibus quam viris atque etiam senibus aetatis illius." Lib. alt. Praes. A 3 b.

— Weder Wittenberg noch Leipzig hat bei Camerarius so angenehme Erzinnerungen zurückgelassen.

<sup>1)</sup> Folgende anmuthige Schilberung des Camerarius moge hier eine Stelle finden: "Fult enim tum mos profecto optimus et humanissimus et huic quo nunc vivitur dissimillimus: cander eximius in tribuendo cuique quod illi deberetur: summa reverentia eorum, qui virtute et doctrina praestare crederentur: mira facilitas ad reconciliationem gratiae, si quid forte simultatum incidisset: in consuetudinis et familiaritatis usu nihil fucatum aut exulceratum: discendi quod ignoraretur inflammati studio animi et nullus in confitendo pudor, nullum persequendi occasiones taedium, neque fastidium audiendi, inprimis autem parata bene meritis grati animi memoria." Narr. de Rob. A 4 b.

<sup>2)</sup> Sodalitas Erasmici nominis studiosa.

für Alles entscheibend, sogar für das Berufssach des Einzelmen 1). Coban kam bei jeder Gelegenheit auf die unübertrefflichen Tugenden ihres erhabenen Patrons zurück. Da fand sich kamm noch Einer, der den frühern maßlosen Angriffen gegen die "Sophisten" das Wort redete. Forderte ja Erasmus in allen seinen Briefen zur Räßigung auf. "Benn Du auf meinen Rath hören willst", schried er an Cordus, dann verwende mehr kleiß auf die Ausbreitung der schönen Biffenschaften, als auf die Bekämpfung ihrer Widersacher".

Eben Cordus war es auch, der allein einer solchen Ermahnung bedurfte. Er schien sich jest von dem Borwurse einer strässichen Hinneigung zu den Sophisten, den ihm Mutian einst gemacht, reinigen zu wollen. Seine dittern, zum großen Theil gegen die Sophisten gerichteten Epigramme aus dieser Zeit bilden in der That einen unerfreulichen Gegensatz zu der friedlichen und harmlosen Haltung seiner Genossen zu, und nicht zu verwundern ist es, wenn die Meisten sich von ihm zurüczgen den Die Zeit des Kampses, wo ein Hutten und Erotus den Tonangaben, war vorüber. Ja Crotus selbst scheint sich mit dieser neuen Wendung befreundet zu haben. Wenigstens unterhielt er auch von Italien aus einen lebhaften Brieswechsel mit meh-

<sup>1)</sup> Jonas vertauschte auf Erasmus' Rath bas Studium ber Rechts= wiffenschaft mit ber Theologie. Epp. Er. p. 233.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Erasm. epp. p. 236. Lovan. 15. Cal. Maj. 1519.

<sup>\*)</sup> Die beiben erften Bucher feiner Epigramme erfchienen ichon 1517; manche berfelben find fehr gelungen, 3. B.:

<sup>&</sup>quot;Barbara, Celarent didicere docentque Sophistae

Hoc ego non studium judico Vere malum.

Barbara celarent tantum super omnia vellem

Quantum Castaliae sum sitibundus aquae."

Opp. Cordi 120. — Auch gegen Mitglieber bes eobanischen Rreifes richtet er feinen epigrammatifchen Stachel.

<sup>4)</sup> Er felbst klagt barüber in einer Elegie an hacus. — Sogar Camerarius, ber fonft so gern zum Lobe feiner erfurtifchen Freunde bereit ift, außert fich migbilligend über Cordus. Narr. de Bob. B 4 a.

Gink reren Gliebern bes Coban'ichen Bunbes, und mit bem größten effide Beifall wurden feine Briefe von diefen aufgenommen 1). Richt if fo schmiegsam zeigte fich hutten. Ihm war ber Kampf Bedurfniß geworden: eher brach er mit feinen alten Freunden, als daß er jenem entfagt hatte. Entruftet über ben unerwarteten Bechsel ber Dinge in Erfurt wandte er fich 1519 in mehreren heftigen Schreiben an Coban, bem er bie gange Schulb bavon beimaß und machte ihm bie bitterften Bormurfe wegen ber Unthätigfeit, ber er nach fo viel versprechenben Anfangen verfallen. Dit Sinweisung auf ihre frubere gemeinschaftliche Thatigfeit forberte er ihn und Betrejus auf, von neuem ben Rampfplat zu betreten und ihr Talent ber guten Sache zu midmen 2).

dal

fe te

ik á

1 2

, 3

frid bt # n 4)

301

efet

elt

1

3=

Aber um biefe Beit hatte man in Erfurt für bie Blane bes ungeftumen frantischen Ritters fein Behör.

#### V.

Man barf nun aber nicht glauben, bag bie Thatigfeit ber eobanischen Benoffenschaft fich fo gang auf jene ftille, friedliche Bflege der neuen Wiffenschaften beschränft habe. Denn bazu war bie Berfonlichkeit bes Mannes nicht angethan, ber an der Spite berfelben fant. Reben bem Umgang mit ben Musen mar Coban auch fur bie Freuden des Mables und bes Beine, fur ben gefelligen Berfehr mit Freunden und Befinnungegenoffen nicht unempfänglich. Unter feiner guhrerschaft bekam bas Leben ber Boeten in Erfurt eine freundliche und

<sup>1)</sup> Man ftritt fich fogar um ihren Befig. Alt. lib. J 7 b. - Crotus war foon in Benedig mit hutten gufammengetroffen (Heumann Doc. lit. p. 27) Die meifte Beit brachte er in Bologna gu, wo er mahricheinlich auch bie Doctormurbe erhalten bat.

<sup>2)</sup> Bal. Ep. Hutt. ad Eob. et Petrej. (Meg. 3 Non. Aug. 1519) und Ep. Hutt. ad Rob. (Steckelbergk 7 Cal. Nov.) bei Munch III, 330 und 223.

9

beitere Außenseite. Gar oft beschied er burch "toniglichen Dacht fpruch" feine Untergebenen ju fich, um ben Ernft ihrer Studien burch ein heiteres poetisches Belage ju unterbrechen 1). Dber er gab - und bas that er noch lieber - feinem Sturciabes, bem "Mufenwirth" ben Auftrag, ein berartiges Mahl zu veranftalten. Ale Ronig führte Coban immer ben Borfit und fein heiteres frohes Befen verbreitete fich über Alle. Da verfcmand jede Spur von der conventionellen Steifheit ber Schulen. "Du fennft bas Recht unserer Freundschaft noch nicht", außerte Goban einmal gegen Camerarius, ber fich anfangs burch ben allzufreien Ton, ber in Coban's Umgebung herrschte, abgeftogen fühlte. Man ichloß warme Freundschaften, "von benen die Rachwelt ergablen folle", fprach mit Begeifterung von Erasmus, bem erhabenen Patrone ihres Bundes; bie neueften poetischen Bersuche murben vorgelesen und bewundert. Dabei wurde aber auch bes naumburger Biers und bes franfischen Beine nicht vergeffen. Goban bemabrte fich auch bier in feiner Rolle: er hielt bas fur eine Ehrenfache 2). Scherz weise beforberte er mehrere feiner vertrauten Freunde zu besonbern Burben in feinem Reiche. Betrejus wurde jum "Berjoge" ernannt, er wurde als der Erfte nach dem Könige angefeben 3). Camerarius erhielt bas Amt eines "Schapmeifters", welches aber wegen ber fortmahrenden Gelbverlegenheiten bes

<sup>1)</sup> Die Epp. Eob. et amic. famil. enthalten bergleichen Ginlabungen in Menge.

<sup>2),,</sup>Putavit enim, se etiam inter poculorum certamina non vinci ab altero oportere." Narr. de Kob. Camerarius gibt zugleich ein Beisspiel von Coban's erstaunlicher Birtuosität im Arinken. Dem Aabel der Freunde begegnete Coban wohl mit der Aeußerung, man spreche viel von seinem Arinken, aber wenig von seinem Durste; nach Melandri Jocos. L. I, p. m. 749 bei Strieder 1. c. III.

<sup>\*) ,,</sup>Hunc Ducem ipse solebat vocare: significans proximum locum a se quasi in gubernatione regni musici illi deberi." Narr. de Eob. B 8 b.

Königs eben nicht zu ben angenehmsten gehörte 1). Denn nicht selten sah sich Coban, um die Kosten seines königlichen Aufwandes zu bestreiten, zu brudenden Aussagen genöthigt. Sonst aber war er, wie Camerarius treuherzig berichtet, ein milber und wohlwollender Herr, der keinem seiner Unterthanen ein beleidigendes Wort sagte, geschweige benn etwas Härteres that 2).

Camerarius, dem wir überhaupt die meisten Nachrichten über die Thätigkeit dieses frohen Kreises verdanken, gibt uns auch ein Berzeichniß der bedeutendern Mitglieder desselben. Man ersteht daraus, daß sich die gesammte Jüngerschaft des gothaischen Canonicus unter Coban's mildes Regiment begeben hatte. Abermals tritt uns hier Urban, der classisch gebildete Cisterzienser, entgegen. Er hatte damals seinen bleibenden Wohnst in Erfurt, in dem Georgenthaler Hof. Nicht selten hielt Gaban seine Bundesversammlungen bei ihm ab 3). Eben-

<sup>&#</sup>x27;) Eoban scherzt wohl über seine Geldverlegenheit. "Valentinus Capella putat hoc de pecuniis dictum: Qui habent sint tamquam non habentes. Nos rectius multo, qui nihil habentes sumus tamquam habentes et possidentes omnia." Eob. et amic. epp. sam. p. 60. Uebrigens vergl. man Motschmann. Kunste Korts. 619.

<sup>2)</sup> Dabei tam Coban und feinen Genoffen die Nachsicht zu Statten, welche die Erfurter (apud quos minus suspecta est innocentia nostra, wie Coban sich ausdrückt) immer gegen ihre Musensohne bewiesen. Auch Cordus und Micyll heben dies hervor. Cordus rühmt auch namentlich den wiffenschaftlichen Sinn der Erfurter:

<sup>&</sup>quot;Tam sapiens alibi non puto vulgus erit, Cui puta tam doctum fit ad omnia lauta palatum." Cord. Opp. 128.

Ueberhaupt ift für die erfurter humanisten ihr inniges Berhältniß zur Bürgerschaft charafteristisch. Während anderwärts die humanisten die Gunst und Nähe der Großen suchten und als Berkunder des Ruhmes fürstlicher Maecenate glänzten, waren die Erfurter ftolz auf ihre Unabhungigkeit von höfischen Berhältniffen (Cord. Opp. 101), ein Zug, der die meisten noch in ihrem späteren Leben charafteristrt.

<sup>\*) ,,</sup>Is in Ecbanico grege non ferebat postremas ac saepe illum cum suis accipiebat, ut res erant ac tempora, satis prolixe." Narr. de Eob.

falls einen ansehnlichen Rang nahm ein zweiter Ordensmann ein, ber Augustiner Johann Lange, von beffen Berdienften um bas Studium ber griechischen Sprache bereits bie Rebe mar. Kerner erscheinen unter Coban's Unterthanen die beiben feueris gen Erasmianer Jacob Ceratinus und Juftus Jonas 1), Beinrich Cherbach, ber Bruber bes "Bergoge", ber finftere Euricius Cordus, außerbem ber bereits an Jahren vorgerudte Caspar Schalbus, uns ichon befannt als frommer Baller ju Erasmus, Blat Melofingus, Johann Femelius, der begeisterte Lobredner bes Erasmus und bas traute Freundepaar Drafonites aus Rarlftadt und Crato aus Kulva. Sie alle hatten einft neben Coban an Mutian's Tafelrunde geseffen. An Angahl und wo möglich auch noch an Gifer wurden fie von ben Jungeren übertroffen, die fich allmählig um Goban geschaart hatten. Reigen eröffnete ber beitere und frohfinnige Martin Sunus, ben fich Coban bald zu feinem Lieblinge ausersehen hatte 2). Innig befreundet mit diefem mar Jacob Michlus, ber eben fo fehr burch feine gierlichen elegischen Bebichte, ale burch feine Gewandtheit bei ben üblichen bramatischen Borftellungen ben Beifall feiner Genoffen arntete. Daran fcbloffen fich ber poetisch ftrebfame Anton Riger aus Breslau, Chriftoph Sacus, als melischer Dichter von seinen Freunden vor Allen geschätt, ber junge Daniel Stibarus von edlem Befchlecht, Freund und fpaterer Bonner bes Camerarius, ber joviale Roffenus, Sturciabes, ber Maecenas ber Gefellichaft, und wie viele ihrer Camerarius noch aufführt, bie Groeningen, Eccilius Menius, Muja, Mejobachus,

<sup>1) &</sup>quot;Es nominis Erasmici omnium, quos ego viderim longe studiosissimus" rebet Goban ben Jonas an (Eob. et anic. epp. f. p. 14). Jonas war von Allen ber überschwenglichste Bewunderer bes Erasmus, val. Erasm. ad Jon. in Epp. Er. p. 256. "Nae tu mi doctissime Jona, non epistolam, sed meros amores, meras flammas amantissimi pectoris misisti." Später freilich hat sich das geändert.

<sup>2)</sup> Narr. de Eob. B 8 b.

Ortus, Capella, Forchheim, Francus, Bicel, Kling u. f. w. 1). "Sie alle waren entbrannt," schließt Camerarius, "von Gifer für bie schönen Wiffenschaften und die Universität war voll von ihnen."

Man kann zugeben, daß manche unter ben Aufgezählten nicht gerade zu den hervorragenden Männern ihrer Zeit gehören, obgleich Camerarius fast keinem das ehrende Beiwort versagt, und es in der That wenige unter ihnen gibt, an deren Namen sich nicht wichtige Erinnerungen knupfen 2), das wird kein Kundiger in Abrede stellen, daß gleichzeitig sich nirgendwo in Deutschland eine so zahlreiche Schaar von eifrigen und bedeutenden Bertretern der neuen Richtung zusammenfand.

Wohl haben die Zeitgenoffen diese Bebeutung des eobanischen Bundes zu würdigen gewußt. Das anerkennende Urtheil, welches Erasmus bei verschiedenen Gelegenheiten über denselben ausgesprochen hatte, wurde von dem gesammten humanistisch gesinnten Deutschland wiederholt. Männer wie Peutinger, Zasius, Pirkheimer, Beatus Rhenanus, rechneten es sich zur Ehre an, mit Mitgliedern des erfurtischen Kreises in brieflichem Berkehr zu stehen. Der junge Melanchthon war kaum in Wittenberg angelangt, als auch schon der benachbarte Humanistenkreis auf ihn seine Anziehungskraft ausübte. Auf jede Weise suche fuchte er sich bemselben zu nähern 3). Er hätte es für

<sup>1)</sup> Richt alle die Genannten finden fich bei Camerarius, der etwa 37 namhaft macht Ein vollständiges Berzeichniß lag nicht in seiner Absicht Uebrigens wird auch Spalatin von ihm noch zur Sodalitas Kobani gerechnet.

<sup>2)</sup> Es ist wenig übertrieben was Dresserus (Rhetorica s. laudatio urbium p. m. 438) von dieser Zeit sagt. "Fuit haec Erffordiensis Academia quondam celebris et honorata propter bonarum literarum studium et doctorum virorum abundantiam, prodiit enim ex ea tamquam ex equo Trojano innumerabilis eruditorum copia, qui passim per Germaniam dispersi Rebuspublicis et ecclesiae utilissime inservierunt." Motschmann 4. Samml. p. 474. Man dense nur an die nachemalige Stellung und Birtsamseit eines Coban, Camerarius, Micyllus, Coredus, Bicel. Wir werden später darauf zurücksommen.

<sup>\*)</sup> Ueber fein Berhaltniß zu ben Erfuriern vergl. man feine Briefe an Lange in Corp. Ref. I, 76, 105, 162, 212

ben größten Gewinn gehalten, einige Mitglieber besselben nach Wittenberg herüberzuziehen 1). Bon Leipzig her blickte ber gefeierte Humanist Mosellanus sehnsuchtsvoll nach Erfurt und seinen bortigen Genossen herüber. "Rirgends," schrieb er 1520 an Coban, "möchte ich lieber leben, nirgends lieber sterben, als bei solchen Genossen, bie zugleich die gelehrtesten und die unbesscholtensten sind" 2).

#### VI.

Unwillführlich sucht unfer Blid nach dieser neuen Benbung der Dinge jenen Mann, den wir früher als den Lenker
und Kührer der poetisch gesinnten Jugend fortwährend im Mittels
punkte unseres Kreises fanden. Hat sich Mutian von den
Jünglingen, in deren Herzen er zuerst den Samen des Schönen
ausgestreut hatte, so ganzlich zurückgezogen? — War dies nun
auch nicht der Fall, so ergab sich doch schon aus der disherigen
Darstellung genugsam, daß er seine frühere einflußreiche Stellung
nicht mehr einnahm.

Seit dem Erscheinen der Briefe der Dunkelmanner waren merkwürdige Umwandlungen in Mutian's Seele vorgegangen. Bis dahin hatte der Kampf gegen die Scholastik für all sein Sinnen und Trachten den leitenden Gesichtspunkt abgegeben. Durch die vollständige Demuthigung, welche der Gegner durch jene Satire erfuhr, war seinem Hasse genug geschehen. Er durfte sich des Kampfes überhoben glauben: das, was er gewollt, war erreicht. Erst jest ward ihm die Möglichkeit, seinen ur-

<sup>1)</sup> Ramentlich gab er fich Muhe, ben gelehrten Betrejus für Wittensberg zu gewinnen, damit derfelbe die Borlefungen über Plinius übernehme, benen sich M. selbst nicht gewachsen fühlte. Bgl. Ep. ad Spal. (25. Juni 1520) und Ep. ad Lang. (Juli 1520) im Corp. Ref. I. 203, 207.

<sup>2)</sup> Eob. et amic. epp. fam. p. 25. 3m Gerbft 1519 verweilte Dosfellan verfonlich einige Beit in Erfurt.

fprunglichen Plan in's Bert ju richten, in fich felbft jurud. aufehren, fich Rechenschaft ju geben über feine eigenen religiofen Unfichten, die noch in so manchen Bunften ber Rlarbeit und Sicherheit ermangelten. Die Theologie wurde fortan fein Sauptftubium. Mit Gifer ftubirte er bie Berfe ber Rirchenvater; er versah fie wohl felbft mit einzelnen Anmerkungen 1). Rie zuvor hatte er fo viel Weisheit in ihnen entbedt, als jest. Allmählig murbe es ruhiger, freundlicher in feiner Seele, ber buftere hintergrund, ben bisher feine religiöfen Borftellungen zeigten, fing an fich aufzuklaren. Jene "gludfelige Rube," Die fo lange trügerisch über bem Eingange seiner Wohnung geprangt hatte, ichien endlich alles Ernftes bei ihm Ginkehr nehmen gu wollen. Meußere Auszeichnungen und Ehren lehnte er jest noch ängftlicher ab, als früher2). Wie viele Mühe hat fich nicht Kriedrich ber Beife gegeben, ihn für feine Universität Bittenberg ju gewinnen, wo er bie angesehenfte Stellung befleibet haben wurde!3) So menig machten bergleichen Anerbietungen auf

<sup>&#</sup>x27;) Lauge's Chronif 1. c. p. 122.

<sup>2)</sup> Wie groß sein Ansehen damals war, ersieht man am besten, wenn sogar ein Mann wie Zasius sich als seinen Diener besennt (totus a te pendeo) und ihn als die Zierde des Zeitalters darstellt: "Faxit deus ut felicibus fatis fortunatum evum transigas, nostraeque etati (ut jam diu suiti in multos annos) et ornamento sis et utilitati." Freiburg 1. Dez. 1520. Herz. Goth. Bibl. Manuscr. A. 20.

<sup>\*)</sup> Der Churfürst schrieb mehrmals eigenhändig an Mutian, um ihn nach Wittenberg herüberzuziehen; val. Tenzel Rel. epp. Mut. p. 49. u. a.; namentlich bat Spalatin wiederholt und slehentlich den Lehrer, der fürstlichen Einladung zu folgen. "Nam si voluntati optimi et sapientissimi principis nostri subscripseris, rem longe gratissimam ei seceris, suturus clarissimus non solum Neacademiae, sed etiam principi optimo perpetuo et inter eos victurus, qui te sunt habituri in summo et honore et precio tanquam parentem. Utinam tandem obsequaris principi et mihi. Si enim laeta responderis, hoc est te venturum et migraturum in Saxoniam, gaudebimus omnes." 26. Nov. 1520. vgl. Tert. lib. epp. D 3 b, wo überhaupt die zwischen dem Churfürsten und Spalatin und Mutian gesührte Correspondenz sich sindet; abgedruckt bei Tenzel Rel. epp. Mut. p. 41 ff.

Mutian Einbruck, daß er den Churfürsten sogar lange Zeit ohne alle Antwort auf sein einladendes Schreiben ließ. "Ich stimme in Allem mit Dir überein," schrieb einige Zeit später Spalatin an ihn, der inzwischen die Bortheile des hösischen Lebens besser schäßen gelernt hatte, "nur wünschte ich, daß Du in Deiner Liebe zur Armuth nicht so weit gingest, daß Du wenigstens endlich einmal einem Fürsten, der es so gut mit Dir meint, und so sehr um Dich besorgt ist, Dich willsährig erzeigtest, und Dich dazu entschlössest, in seinem Lande nicht blos ein ehrbares, sondern auch ein glänzendes Leben zu führen" 1).

In Kolge diefer innern Umwandlung anderte fich auch bas Berhaltniß, in bem Mutian bisher ju ben erfurtischen humaniften geftanben. 3mar bauerte feine Liebe ju ihnen noch ungeschwächt fort, noch gab er ihnen die unzweideutigften Beweise feines Bohlwollens 2), aber ju dem Umte eines Fuhrere berfelben in ber bieherigen Beife mar er nach jener Ruds tehr in fich felbft nicht mehr fabig. Er legte fein Umt nieder, um es mit ber Rolle eines ftillen, wohlwollenden Beobachters und Bonners feiner ehemaligen Boglinge ju vertaufchen 3). Man fah ihn feit diefer Zeit nicht mehr in Erfurt, wo er früher fo manche frohe Stunde im Rreise ber Seinigen verlebt hatte. Bohl aber bewies er biefen aus ber Ferne die größte Theil-"Freude verklarte fein Antlit," erzählt Camerarius, "wenn er vernahm, daß die Junglinge eifrig ben ichonen Biffenschaften oblagen und Richts unterließ er, um ihren Gifer zu entflammen "4). Und wie hatte man vollends von diesen

<sup>1)</sup> Tert. lib. epp. D 4 b.

<sup>2)</sup> Alt. lib. epp. J 5 b.

<sup>\*)</sup> Es ift fehr bezeichnenb, wenn er, ber fich früher als ben Felbherrn feiner friegerischen Jüngerschaft darzustellen liebte, um diese Zeit von fich fagt: Sum piger et senior Pieridumque comes.

Bgl. Lauze's Chronif 1. c. p. 122, wo fich zugleich bie Auslegung Diefes Berfes finbet.

<sup>\*)</sup> Narr. de Eob. B 4 b.

erwarten konnen, bag fie fich fo gang losfagten von bem Manne, ber fo manche unter ihnen zuerft an ben Quell bes neuen Lebens geführt hatte! - Jene ichon feit Jahren üblichen gothaifchen Ercurfionen murben auch noch mabrent Goban's Berrfchaft fortgefest 1). Die Aelteren glaubten ber Anweisungen ihres Meiftere noch immer nicht entbehren ju fonnen, die Jungeren sehnten fich, einen Mann kennen zu lernen, von dem fie fo Merkwürdiges gehört. Ernft und murbevoll, aber bennoch mit ber größten Freundlichfeit, empfing fie ber Greis, - icon mar um Diefe Zeit Mutian's haar gebleicht - Reinem verfagte er Belehrung und Aufschluß; ben Jungern legte er wohl einzelne Fragen zur schriftlichen Ausarbeitung vor; bie ihm eingereichten Arbeiten fah er felbft nach und zeigte fich in feinem Urtheile über fie - gang im Begensat ju feinem frühern Berfahren außerft milbe und nachsichtig 2). Ungern schieben die Junglinge von ihm. Seine ehrwurdige Gestalt, bas Wohlwollen, welches fich in seinem gangen Wesen aussprach, seine freundlichen Ermahnungen machten auf fie einen unbeschreiblichen Ginbrud. Sie bewunderten und verehrten den außerordentlichen Mann; wie ein höheres Befen fam er ihnen vor 3).

<sup>1)</sup> Alt. libell. epp. in ber Einleitung A 3 b.

<sup>2),,</sup> Solebat Mutianus, tum quidem canus (nam annis gravis erat quum ad eum primum veni) adolescentibus studiosis literarum, qui ad se visendum accessissent, proponere materiam, quam scribendo elaborarent et scripta postea emendare et saepe non admodum digna collaudare ut hoc pacto ad diligentiam et curam studiorum excitarentur animi illorum. Camer. Narr. de Eob. B 4 b. Mutian war, als er so auf Camerarius den Eindruck eines hochbetagten Greises machte, erft 47 Jahre alt.

<sup>\*)</sup> Man vgl. 3. B. die Schilberung Mutian's bei Michil (Sylvarum libri quinque p. 209.)

<sup>&</sup>quot;Hic tandem fortuna dedit mihi cernere Rufum, Rufum, quo non vir dignior alter erat, Unus qui studio per longos contulit annos, Ouidquid habet Latium, Graecia quidquid habet.

#### VII.

Die alten Chronifen ber Stadt Erfurt verweilen zu keiner Beit mit so großer Borliebe bei ihrer Universität, als während ber Jahre von 1517 bis 21. Damals erft, heißt es in ber hogel'schen Chronik, sei bas alte Spruchwort, welches Erfurt als ben Sammelplat für alle biejenigen bezeichnete, die in ber "rechten" Beise ben Studien obliegen wollten, zur Bahr-heit geworden.

In der That bilden jene Jahre die Beriode der höchsten Bluthe in der Geschichte der Universität. Wie in den glanzendften Zeiten des fünfzehnten Jahrhunderts strömten jest abermals wiffensdurstige Junglinge aus allen Theilen unseres Baterlandes in Erfurt zusammen; Graduirte aus Wittenberg, Leipzig, Tübingen, Loewen, suchten hier das anderwärts Begonnene zu vollenden 1). Das nahe und befreundete Berhälts

Non erat huic lingua quisquam nec voce secundus,
Dictaque seu magnis imbribus acta dabat,
Praecipue quoties Musas laudemque sororum
Et reparaturum dona canebat opum.
Augusto quondam spirabant numine vultus
Ipsaque consueverant ora referre Deum
Ex alto quoties se demisisset Olympo
Latona aut Maja natus uterque Jove
Ire que in humano voluissent corpore divi
Corporibus divos talibus isse puto."

<sup>1)</sup> Der bedeutenbste unter ben neu aufgenommenen Graduirten ift Otto Beckmann aus Warburg, der bis dahin in Wittenberg gelehrt hatte, er wurde immatrifulirt als "Mer. et licenciatus jure studii Wittenbergensis gratis propter honorem suae universitatis." E. U. M. ad a. 1517. — Freilich läßt sich nicht verkennen, daß die Anzahl der Immatriskulirten nicht wieder die höhe erreichte, die sie in der Mitte des 15. Jahrh. hatte, aber es wird sich zeigen, daß Erfurt's eigentliche Blütthe in etwas Anderem, als in der Masse der Studirenden, beruhte. Auch wirkte um die in Rede stehende Zeit die Rivalität Wittenberg's nachtheilig für die Frequenz; folgende Uebersicht möge hier Plag studen:

niß, in welchem die Universität zu Erasmus, dem Abgotte der Zeit, kand, das reichliche Lob, welches dieser ihr spendete 1), wirkten förderlich für ihren Ruhm. Bor Allem aber übte der Rame Coban's einen eigenthümlichen Reiz aus. Mancher begeisterte Jüngling zog nach Erfurt, blos um "den christlichen Ovid," wie Coban einstimmig von seinen Zeitgenossen gepriesen wurde, kennen zu lernen 2). Das Bürdevolle, welches in seinem Neußeren lag, erhöhte den Ruhm des Dichters 3). In seinem Borlesungen soll Coban oft fünfzehnhundert Zuhörer gehabt haben, so daß der Hörsaal die Menge derselben nicht fassen konnte 4). Wie ehedem die theologische, so war jest, seit Eoban's

| Ø6 | wurden | 1515—16 | in | Erfurt | immatrifulirt | 305,   | ín | Bittenberg | 185; |
|----|--------|---------|----|--------|---------------|--------|----|------------|------|
|    | **     | 151617  | "  | "      | ,,            | 272 *, | "  | "          | 190; |
| "  | ,,     | 1517-18 | ,, | ,,     | ,,            | 315,   | ** | ,,         | 277; |
| *  | ,,     | 151819  | ,, | "      | ,,            | 348,   | ,, | **         | 358; |
| "  | ,,     | 1519-20 | ,, | ,,     | ,,            | 295,   | ** | •          | 553; |
| "  | "      | 1520-21 | ,, |        | "             | 311,   | "  | •          | 406. |

<sup>\*</sup> In biefem Sahre vericheuchte eine epibemische Seuche einen Theil ber Stubirenben aus Grfurt.

- 1) Bgl. feine Briefe an Corbus und Draconites. Epp. Erasmi p. 235, 236.
- 2),,Alliciebat autem fama nominis Eobanici invitabatque permultos, ut in Academiam Erphordianam vel discendi causa migrarent, vel ad visendum saltem Eobanum excurrerent." Camer. Narr. de Eob. C 2 b. Unter benen. die blos famen, um Coban zu sehen, erwähnt Camerarius 1. c. den berühmten Sebaldus Münsterus.
- \*) Daniel Greiser, welcher bamals bei ihm Quintilian und Curtius hörte, gedenkt noch in spätern Jahren, in feiner 1587 zu Dresden erschiesnenen Selbstbiographie, des Eindruckes, den Goban's Person auf den Jüngling machte, freilich mit einer übeln Nebenbeziehung: "Benn Cobanus nüchtern war, ehe denn er getrank, war in vultu ejus eine herrliche gravitas und modestia, daß, wenn Junge Leute für ihn kahmen, musten fie ihr angesicht für ihm submittiren, niberschlagen und die erde ausehen und fich schemen ihn kedlich anzusehen."
- 4) "Bann er lase hatte er einen solchen Applausum, daß die Menge ber Auditorum in dem obgleich geraumen Auditorio nicht Blat fande, sondern auffen vor der Thure, auch wohl auf der Gassen stehen musten." Biantes Lebensbeschreibungen berühmter Erfurter. Erf. 1722. p. 87. Die oben angeführte Anzahl der Zuhörer, die sich bei Mehreren sindet, fand indeß schon Motschmann, und wohl nicht mit Unrecht, etwas übertrieben. —

Auftreten, die philosophische Facultat bas glanzende Gestirn, von dem alles Uebrige an der Universität Licht und Leben empfing.

Richts veranschaulicht uns beffer ben Begensas, welchen bie Saltung bes eobanischen Rreises ju ben Beftrebungen ber humaniften mahrend ber reuchlinischen Sturme und Drangperiode bildet, ale biefes ichone Berhaltniß, in bem Coban gu ber Universität ftand. Saben wir ja, wie unverholen Mutian geradezu auf den Ruin berfelben hinarbeitete. Dahin eben war eine seiner erften Sorgen gerichtet, seinen Schulern gegen bie bestehenden Lehranftalten, als Schöpfungen bes Scholafticismus, einen unversöhnlichen Saß einzuflößen. Rein Bunder, wenn folden bestructiven Tendenzen gegenüber die alte Partei, ihre frühere Milbe und Nachficht fast bereuend, fich gur Gegenwehr feste. Eben fo wenig barf es aber auch befremben, wenn jest, ba die Reuerung eine fo friedliche Außenseite gewonnen und bie humanistischen Bestrebungen fich nicht blos bem Beifte ber Universität wieder genähert hatten, sondern fogar gur Erhöhung ihres Ruhmes beitrugen, auch bie Bartei ber alteren Lehrer wieder zu ihrer fruhern milben Saltung gurudfehrte. Mochte auch ber Eifer ber enthusiaftischen Musenverehrer noch hier und ba bas Maag überschreiten 1), jener gefährliche Beift, ber ben mutianischen Sumanismus beherrschte, mar aus Coban's Reiche gewichen. Wir hören nichts mehr von der bittern Polemif ber frubern Beit, von tumultuarischen Auftritten, wie fie mabrend ber reuchlinischen Streitigkeit in Erfurt vorfielen. Freundlich famen die altern Lehrer ben friedfertigen "Erasmianern" entgegen. Es wurde gern gefehen, wenn Coban bie Reier eines gcademischen Actes durch eine claffische Festrede

<sup>1)</sup> So erzählt Camerarius von Niger, daß er bei der Magisterpromotion zurückgewiesen worden sei "quod bonarum artium et studiorum humanitatis avidior et in his colendis fuisset liberior." Narr. de Kob. C 4 a.

erhöhte 1). Wie in den Zeiten des Maternus, der jest von neuem wieder zu Ansehen gelangte 2), wurde jest abermals der Zauber der classischen Formen zur Berherrlichung der Universsität verwendet.

Und furwahr, die erfurter Humanisten hatten keinen Grund, diese ihre Rudfehr zu jener friedlichen Entwidelung zu bereuen. Ihnen ist es dadurch gelungen, jenen Gedanken, welcher dem Erasmus vorschwebte, zuerst zu verwirklichen. Auf friedlichem Wege haben sie die Universität im Geiste der neuerwachten Studien umgestaltet, sie in ein Organ der neuen Richtung umgewandelt.

Dieses geschah im Sommer 1519, unter bem Rectorate bes damals sechsundzwanzigjährigen Justus Jonas. Während seiner Abwesenheit, eben als er sich auf seiner gelehrten Bilgersahrt in die Niederlande befand, war Jonas daheim von seinen Freunden Eberbach, Draconites, Femelius 3), denen in der herkömmlichen Weise das Wahlgeschäft aufgetragen worden war, zum Rector der Universität gewählt worden. Sei es, daß er besondere Aufträge von Erasmus empfangen hatte, sei es, daß die Entwickelung in Erfurt von selbst dahin führte: genug, ganz im Geiste des Erasmus wurden nach seiner Rücksehr in der Einrichtung der Universität die wichtigsten Beränderungen getroffen. Acht Lehrer wurden für die Doction der lateinischen und griechischen Sprache und der "wahren" Philosophie ernannt. Die philosophische Facultät sollte fortan als die erste, wenigstens

<sup>1)</sup> Bon biefen bei verschiebenen Gelegenheiten von Coban gehaltenen Reben fenne ich nur bie 1520 bei einer Baccalaureenpromotion gehaltene, welche fich finbet in Eob. et amic. epp. fam. p. 248-52.

<sup>2)</sup> Er war 1518 Decan in der philosophischen Facultat. Bon seinen bamaligen Bemühungen für die neuen Studien spricht Camerarius Narr. de Eob. C 2 b.

<sup>\*)</sup> Alle brei gehörten Coban's Genoffenschaft an, ein Umftanb, ber allein ichon hinreicht, uns ben großen Einfluß ber letteren erkennen zu laffen.

als die wichtigste angesehen werden 1). Dann wurde auch der mittelalterliche Bomp, an dem die Universität bisher noch sest gehalten, in einzelnen Stücken vereinsacht, die üblichen Magister mahle wurden beschränkt. Die dadurch erzielte Ersparniß sollte zum Besten der Lehrer der classischen Sprachen verwendet werden. Durch eine seierliche Rede bestegelte Coban den Sieg seiner Sache 2). Jonas aber trug triumphirend das Ereignis in die Jahrbücher der Universität ein und ließ in der sinnreichsten Weise seinem Berichte das Bild des Mannes vorsehen, dessen Ideen eben durch die vorgenommenen Reformen ihre Verwirklichung gefunden hatten 3).

Und fo waren benn doch jene hoffnungen, ju benen bie Saltung ber Universität von vornherein Anlag gegeben, in

<sup>1) &</sup>quot;Quem quis merito totius Gymnasii proram puppimque dixerit" sagt Jonas in seinem Bericht.

<sup>2)</sup> Oratio de studiorum instauratione in inclyta schola Erphurdiensi omnium Ordinum consensu frequentissimo Auditorio ab Eob. Hesso habita 1519 mense Sept. Erph. 1520. 4°. Leider ift mir biese Rede selbst nicht zu Gesicht gesommen.

Praefatio ad rector. J. Jonae. E. U. M. ad a. 1519. wichtiges Actenftud fur bie Geschichte ber Univ. Rachbem guvor ben Bif= fenfch. und ben Dufen reichliches Lob gefpenbet ift, fommt endlich bie Rebe auf die gludlichen Reformen, die im 3. des herrn 1519 vorgenommen feien. Bor bem Berichte ift bas Bilbnif bes Grasmus angebracht. Er ericheint in Magiftertracht, in Begenwart feines faiferl Gebieters Rarls V. gur Seite nimmt man eine Angahl eifriger Scholaren mahr, Die fich heranbrangen, um ben verehrten Deifter gu feben; in ihren Banben, mit benen fie auf Grasmus hinweisen, halten fie bie Inschrift: Hic est ille Erasmus. Richt iconer fonnte bas Berhaltnig bes Erasmus gur Univerfitat bargeftellt werben. - Benn übrigens Frante (Befch. ber Sallifchen Reformation p. 257) meint, bag Jonas "die beffere Lehrmethobe von Bittenberg mitgebracht habe", fo ift bies irrig und beruht auf einer Ueberschatzung Bitten-Jonas hatte von Bittenberg Richts mitzubringen. boch Wittenberg feine ausgezeichnetften Lehrer, ben Marfchalt, Trutvetter, Luther, Goebe, eben aus Erfurt und war ja gerade mahrend ber in Rebe ftehenden Beit Melanchthon fortwährend bemubt, gelehrte Erfurter nach Bittenberg herüberzugiehen. Go vollftanbig wie in Erfurt 1519 hat fich in Bittenberg ber humanismus nie Bahn gebrochen.

1116 & Erfüllung gegangen. Roch keine deutsche Universität hatte, och is als Corporation, den neuen Ideen einen derartigen Einfluß lagifo gestattet. Es war das erste Mal, daß der neue Geist sich in sielle aller Form eine mittelalterliche Lehranstalt dienstdar machte.

et wa

Gir

eigns

in.

) por

ormai

U DR.

hur-

Zob.

riefe

fin :

ij=

be

en ;

V, 1 t= n

Bas unter Jonas begonnen, wurde von feinen Rachfolgern fortgefest. Ihm folgte in ber Rectormurbe ber gleich eifrige Ceratinus, jener Belehrte, ben Erasmus felbft in einem Briefe an Birtheimer als fein wurdigftes Ebenbild hinftellt 1). In gleichem Sinne thatig war beffen Nachfolger Ludwig Blat, der warme Freund und Berehrer Coban's. Erasmus, ber durch humanistische Bilgrime fortwährend von Allem, mas in Erfurt geschah, in Renntnig erhalten murbe, ftellt feiner Umtevermaltung bas glanzenofte Zeugniß aus. In einem Schreiben "an ben Rector ber gefeierten erfurtifchen Schule" preiset er in den anerkennenoften Ausbruden feine Belehrsamkeit und feine Bemühungen, auf friedlichem Wege die Berrichaft ber neuen Wiffenschaften ficher ju ftellen. Dem Lobe fügt er bie Aufmunterung hinzu, auch fernerhin nach den bisherigen Brundfaben ju verfahren, Gifer und Mäßigung ju verbinden. "Go muffen bie guten Wiffenschaften an ben hohen Schulen eingeführt werben," heißt es in jenem Schreiben, "nicht als Feinde, bie Alles mit Vermuftung bedrohen, fondern als Gaftfreunde, bie sich bald mit ben einheimischen Sitten befreunden"2).

<sup>1)</sup> Heumann Docum. liter. C. J. p. 95. - Sein Rectorat wird burch mehrere kleinere Gebichte, bie fich in ben Matrifeln finden, verherrlicht. -

<sup>2)</sup> Der Brief sindet sich in Erasm. Epp. p. 417. Die dort beigesügte Jahreszahl 1518 ist unrichtig. Der Brief ist ans dem J. 1520. Ich will den Ansang hersehen: "Rectori inclitae Scholae Erphurdiensis Erasmus S. D. Vir eximie non possum non amare te quod ut ex Dracone juvene minime vano cognovi, doctissimus ipse, studiis melioribus impense faveas: atque horum accessione Erphurdiensem Academiam (cui tu selicibus praesides auspiciis) exornandam expoliendamque cures. Illa tuae prudentiae laus est peculiaris, quod hoc absque tumultu sacis, quem alibi videmus excitari quorundam imprudentia. Bonae literae sic debent irrepere in Academias, non ut hostes omnia depo-

Plat ließ diese Worte bes geseierten Lehrers nach Ablauf seines Rectorats in die Matrikel der Universität eintragen 1). Sie enthielten ben wahrsten Ausdruck des Gedankens, unter bessen Herrschaft damals die Universität stand.

### VIII.

Rur in einer Hinsicht kannten unsere Ersurter jene ihnen von Erasmus fort und fort anempsohlene Mäßigung nicht: eben in dem Enthusiasmus für den Berkünder der Mäßigung selbst. Erasmus war ihnen das unerreichbare Ideal, erhaben über alle Rebenbuhler<sup>2</sup>), das große Borbild, dem Alle nachestreben sollten, Keiner aber gleichsommen könnte. Sich ihm vergleichen zu wollen, schien ihnen Bermessenheit, ein Angriff gegen ihn das größte aller Berbrechen. Der Engländer Eduard Lee hatte einen solchen gewagt, indem er mit einer Streitschrift gegen die von Erasmus veranstaltete Ausgabe des Reuen Testaments hervortrat. Wen hätte das mehr empören können, als die Erasmianer in Ersurt? Ausgebracht über die Ber-

pulaturi videantur, sed hospites potius in civilem consuetudinem coalituri."

<sup>1)</sup> Bgl. Praef. rect. Lud. Platz. C. U. M. ad a. 1520.

<sup>2),,</sup>Qui sua immortali gloria virtuteque omnem invidiam superavit. Eob. ad Jonam Epp. fam. p. 14. Bgl. auch Micyllus Sylv. p. 53 u. a. Diese unbegrenzte Berehrung für Erasmus spricht sich nament-lich in den Klagen aus, zu denen die mehrmals (1513, 1519, 1532) über den Zod desselben irrig in Umlauf gesetzten Rachrichten Anlaß gaben. Bu charafteristisch ist der Klageruf, in dem sich Eodan 1532 dei einem solchen Gerüchte erging, auch für die in Rede stehende Zeit, als daß ich ihn übergehen könnte: "O justas lacrimas! Hic tandem sendum est! Quid patriam lugemus ademptam? Quid odisse parentes. Hi pepererunt nos secundum corpus, ille secundum animos. Nec suit illo verior alius insantiae nostrae magister. Ah periit tamen. Sed heu, non periit. O me miserum! pugnant in assecto corpore spesque dolorque." ad Drac. Eod. et amic. epp. sam. p. 86.

wegenheit des Ausländers, wenn auch über den Gegenstand des Streites eigentlich nicht urtheilsfähig, erhoben sich Eodan, Betrejus, Cordus, Niger und Crato in einer gemeinschaftlich von ihnen versaßten Invective zur Bekämpfung jenes "öffentlichen Feindes"). Die erste Anregung dazu ging von Petrejus aus, welcher es für eine Schmach des Zeitalters hielt, daß es noch Mensichen gab, die dem Erasmus ihren Beifall zu versagen wagten 2), und deshalb Eodan, das Bundesoberhaupt aufforderte, sich an die Spise zu stellen und Alle zum Kampse gegen den Berwesgenen auszubieten 3). Schwerlich ist jemals Erasmus übersschwenglicher gepriesen, ein Feind von ihm mit größerer Bersachtung behandelt worden, als in dieser Schrift. Lee's Beginnen wird als eine zweite Herostratusthat dargestellt, nur um zu einem berühmten Namen zu gelangen, habe er den frevelshaften Angriff unternommen 4), denn schon habe er es für den

<sup>1)</sup> In Eduardum "Leum Quorundam e sodalitate Literaria Erphurdien, Erasmici nominis studiosorum Epigrammata." 4°. (Erph. bei Cnapp. 1520.) Ich verdanke die Benutung diefer Schrift der Freundlichskeit des hrn. Brof. Boeking in Bonn. Schon das Jahr zuvor (d. d. Mog. 13. Cal. Jun. 1519) hatte hutten getrennt von feinen erfurtischen Freunden auf eigene hand ein heftiges Sendschreiben, voll der maßlosesten Schmähungen gegen Lee erlassen; vgl. Opp. Hutt. III, 197—200.

<sup>2) &</sup>quot;Cum publicum totius aetatis dedecus interprer, esse quibus displiceat Erasmus, esse qui mordere audeant, tot modis pietati juxta ac optimis studiis utilem, ut si omnium, qui annos abhinc sexaginta vixerunt, labores conferas, aequilibrium non sint facturi." Petrej. ad Eob. l. c. A 1 b.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ,,Tu itaque Eobane mi Jucundissime fac agas Misenum Aeolidem, quo non praestantior alter, aere ciere viros Martemque accendere cantu, cane nobis classicum, ut undique irruant quanta quanta est Germania milites Minerviae legionis in publicum istum hostem, quem configant, proterant, lancinent. Ille Elegis, hic Jambis, alius Satiris, alius Epigrammatis. 1 c. A 1 b.

<sup>4)</sup> So heißt es in einem Epigramm des Riger: Qualicunque Leus, nomen ratione paretur, Non referre putat, nomen habere cupit.

Gipfel bes Ruhmes gehalten, Erasmus, bem Hercules ber Biffenschaften, zu unterliegen 1).

Seit bem Erscheinen ber Briefe ber Dunkelmanner war bies ber erste Fall, baß sich wieder mehrere Mitglieder bes erfurtischen Kreises zu einem gemeinschaftlichen literarischen Unternehmen vereinigten. Es liegt eine gewisse Consequenz barin, daß die Schaar, in der vier Jahre zuvor Reuchlin seine rüftigsten Bertheidiger gefunden, auch für den Rachfolger bestelben im humanistischen Principat einmal in die Schranken trat.

Während dies geschah, kehrte Crotus Rubianus nach mehr als dreijähriger Abwesenheit aus Italien zurud. Im April 1520 finden wir ihn bereits in Bamberg in Gesellschaft der beiben Eblen von Fuchs und seines lieben Hutten 2). Längere

Nunc id habet, sed quod mihi non ut Herostratus optem, Nec tibi qui Macedon fata Philippe tulit. C 3 a. Achulich läßt fich Cordus vernehmen:

> Non alio orbi innotescere pacto, Quam tibi quod magnus carptus Erasmus erat.

') Go Petrejus:

Ah monstrum infoelix, quod famam in funere quaeris Speras perire ab Hercule

Fatoque tam claro mori?
Te palamedaerae volucris prosterneret hostis

Nodum coactus in brevem

Nullo labore protinus:

Quodsi omnino tibi divina occumbere dextra

Volentibus satis datum est, Manu cades Stercutii. B 1 b.

In ahnlichem Geifte find auch bie übrigen Epigramme gehalten, nur Crato ftimmt einen etwas milberen Zon an.

2) Croins schrieb balb nach seiner Ankunst in Bamberg an Luther (d. d. Bamb. 4 Cal. Maj. 1520) "Salvus ex Italia reversus, substiti hic apud Inclytos suchsos, tui nominis inprimis studiosos. Venit codem paulo post Huthenus meus non inito de hoc ullo inter nos consilio, sed ut mihi firmiter persuadeo ita amicos tandem de improviso convocante Christo, qui nullo sacrificio eque gaudet ac mutua charitate hominum." R. S. der Herz. Goth. Bibl B. n. 20. Bgl. auch

ľ

Zeit wurde er hier zurudgehalten. Im October erschien er endlich wieder in Ersurt im Kreise seiner alten Freunde. Es war eben um die Zeit ber Rectorwahl. Reiner erschien ben Wählern zur Bekleidung bes höchsten Amtes wurdiger, als ber eben angekommene Crotus: er wurde an die Spipe ber Universität gestellt 1).

In bem Rectorate des Crotus feierte der Humanismus den vollendetsten Sieg. Der eobanische Bund war durch Crostus gleichsam vollzählig geworden und empfing durch ihn neues Leben. Gern theilte sich Eoban mit seinem gelehrten Freunde in die Hegemonie. Die Universität wurde unbedingt von den Humanisten beherrscht. Bei der großen seierlichen Promotion, welche im Ansang 1521 unter dem Borsit des Crotus vorgenommen wurde, trat Eodan abermals mit einer glänzensden, vom Lobe der Alten überströmenden Rede auf. Unter den achtzehn Jünglingen, welche damals die philosophischen Ehren empfingen, bemerken wir einen Camerarius, Sturz und Groeningen. "Ersurt strahlte im Ruhme der Wissenschaften", sagt Eodan später in Bezug auf diese Zeit, "vor allen Städten Deutschlands trug es in dem Wettkampse die Siegespalme davon.")."

Gleichsam als hatte er die Sturme geahnt, die balb zers ftorend über den siegesfrohen humanistenkreis hereinbrechen sollten, hat Crotus auf eine hochst eigenthumliche Weise Sorge

ben Brief bes Mutian an Menius (die Valeriani 1520) in Alt. lib. epp. J 8 a.

<sup>&#</sup>x27;) C. U. M. ad a 1520. Pracf. rect. Crot. "Biduo ante intraverat urbem Crotus salutandi veteres amicos ergo. Reversus nuper ex Italia, quam ob ingenii cultum continuo triennio perlustraverat. Erat igitur oneri improvisus ille magistratus, tamen proprio commodo utilitatem communem practulit." Der Borganger bes Grotus war Blat.

<sup>2)</sup> Bon bem überaus innigen Berhaltniffe zwifchen beiben um bie bamalige Beit zeugen mehrere Briefe, 3. B. Bob. et amic. epp. fam. p. 233.

<sup>3)</sup> Eob. Farr. 1, 53 a.

getragen, daß das Andenken an benfelben nicht fo bald vermifcht werde. Dem Rectorateberichte, welchen er nach berfommlicher Sitte in ber Matrifel ber Universität abstattete, ließ er eine eben fo geschmadvoll als finnreich gefertigte Wappentafel jur Seite fegen. Sie enthält die Bappen ber hervorragenoften Mitglieder bes eobanischen Bundes und jener Manner, die in einem befonders nahen und bedeutsamen Berhaltniß au bemfelben ftanden. Dben thront ber Schwan bes Cobanus mit ber foniglichen Krone. Rechts und links bavon fieht man bie Zeichen bes hutten und Jonas. Weiter bemerkt man bie Wappen bes Melanchthon, Lange, Eberbach, Forcheim, Urban, Draconites, Crato, Camerarius und Menius. In der Mitte prangt jenes rathselhafte Born, bas Beichen bes Crotus felbft. Un den vier Eden ber Tafel find aber in etwas vergrößertem Maafftabe die Wappen ber vier großen Lehrer angebracht; von Reuchlin, Mutian, Erasmus und - Luther 1).

1) Die Anordnung ift folgenbe:

Luther. Sutten. Cobanus. Jonas. Menius. Camerarius. Crotus. Erasmus. Melanchthon. Lange. Eberbach.

Crato. Cherbach. Reuchlin. Draco. Urban. Forchheim. Mutian.

Die ben Mappen beigefügten Namen find fyateren Ursprungs, einer ift sogar offenbar irrig: statt Urban sindet sich nämlich in der Matt. der Name Urb. Reg. Urbanus Regius stand aber in durchaus keiner Berührung mit den Ersurtern. Offenbar hat ein Syaterer ihn mit dem, unserem Kreise angehörigen und mit Erotus innig befreundeten Cisterzienser Urban verzwechselt. Die Spuren einer Rasur lassen vermuthen, daß ursprünglich wirklich der Name des h. Urban an der Stelle gestanden habe. — Draconites ist wegen seines Geburtsortes als Carolostad. aufgeführt. — Dieses Wappenzbild ist eine der vorzüglichsten Zierden der Matrikel. Ein Abdruck desselben — jedoch ohne die heraldischen Farben — findet sich in dem Resormationssalmanach von Kehser, Jahrg. 1817 S. LXXX. Unter dem Gemälde besindet sich ein kleines Gedicht von E. H. (Cob. Heffe):

"Ut nunquam potuit sine charis vivere amicis Hic etiam solus noluit esse Crotus. Picta vides variis fulgere toreumata signis His sociis nostrae praefuit ille scholae. Wie bedeutsamen Einfluß die drei erstgenannten Gelehrten auf Erfurt ausgeübt, haben wir gesehen. Der Ginfluß des welterschütternden Augustiners hatte erft seit Kurzem begonnen. Fortan wird er herrschend.

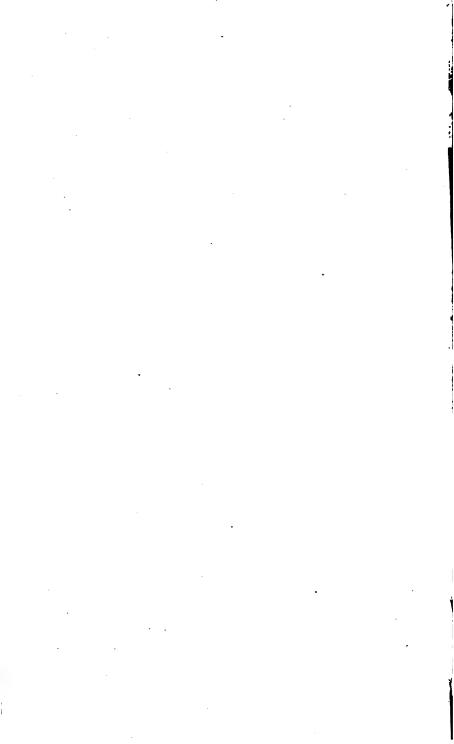



# Universität Ersurt

in ihrem Berhältniffe gu bem

### Humanismus und der Reformation.

Aus ben Duellen bargestellt

von

Dr. F. 28. Rampfculte,

-ONANO-

Bweiter Cheil: Die Meformation.

3884

Trier, 1860.

Berlag ber Fr. Lint'ichen Buchhandlung.

# Universität Ersurt

und die

## Reformation.

Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte

poli

Dr. F. W. Kampfchulte,
n. a. Professor der Geschichte an der Aniversität Bonn.



Trier, 1860.

Berlag ber Fr. Ling'iden Buchhanblung.

# Carl Adolph Cornelius

gewibmet.

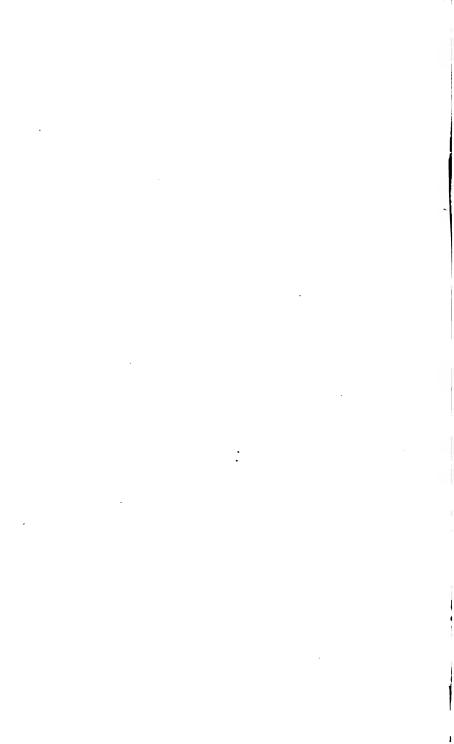

### Inhact.

| 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Borrede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite  |
| Erstes Capitel. Luther's Anjänge in Erfurt  1) Luther's Studien und Aloserjahre in Ersurt. Sein innerere Entwicklungsgang dis zum Ausbruch des Walabstreites. 2) Bedeutung des Ablasstreites. Stimmung der Nation. Berlauf des Streites dis zur Disputation von Leipzig. 3) Erste Ausgaben der Thefen Luther's in Ersurt. Widerspeuch des Trutvetter und Usingen. Beisall Lange's. Sieg der Lutherisch Gestunten. Haltung der Universität dei der leipziger Disputation. 4) Theitunahme der Huntversität bei der leipziger Disputation. 4. Theitunahme der Huntversität bei der leipziger Disputation. 4. Theitunahme der Huntversität bei der keinziger Disputation. 4. Theitunahme der Huntversität bei der Krinzle des Unschläumgen des Servins Gründstreiten. Seinfluß des Erasmus. Borlesungen des Gordus, Erdan, Jonas. 5) Die pähiltige Bulle. Beurtheilung des pähiltigen Berschreus. Seenen in Ersurt. Deffentliche Berdammung der Valle durch die theologische Facultät.                                                                                                                                   | 1-42   |
| Aweites Capitel. Sturm und Drang  1) Erotus, Sein Aufenthalt in Italien. Hoffnungen und Besürchtungen, Barteinahme für Luther, Bemühungen für densselben in Rom. Mühunder Jaß gegen Kom. Mahnung an Luther zum einkünktslofen Kanupf. Rückleh nach Deutschland.  2) Hutten. Geine politischen Ideen. Sein Kanupf für die deutsche Freiheit, gegen Vapft und Fürsten. Knuüherung an Luther, Aufmunterungen und Anerbietungen. Gesteigerter Haß gegen Rom. 3) Hutten's und Erotus' Zusammentunft in Bamberg. Krue Mahnschreiten an Luther, Hüffsgusagen. 4) Einwirtung auf Luther. Luther's Erheubung im Iahre 1890. Bersänderter Scharalter der Reformationsbewegung. Patriotische Ideen, 5) Fortgang der Bewegung. Luther. Erotus, Hutten. Borwaltender Einfluß Hutten's. Nationaler Charalter der Bewegung. Das Coangelium und die beutsche Freiheit. Berbrennung der päpstischen Bulle. 6) Aufregung in Erfurt. Berbrennung der päpstischen Bulle. 6) Aufregung in Erfurt. Berbrennung der päpstischen Bulle. 6) Aufregung in Erfurt. Berbrennung der päpstischen Angelium und Katerland. Das Westgrat des Erstus- | 43—105 |

Seine geheime satirische Thätigkeit, Fortgesepte Auftrengungen Hutten's, 7) Luther's Fahrt nach Worms. Sein Triumph in Ersurt. Antunft und Berhör in Worms. Ausgang, 8) Schlus-

1) Kirdliche Justande in Erfurt vor der Resormation. Anticleritalischer Geift der Bürger. Entartung ber Geiftlichseit.

Drittes Capitel. Das Pfaffenfillrmen . . . . . . . . .

betrachtung.

Ausnahmen. Wirtung der Predigt Luther's. 2) Erster Pfaffenfturm im April 1521. 3) Fortbauernde Gährung. Zweideutige Haltung des Nathes. Einverständniß des Nathes mit dem Pödel. 4) Zweite Pfünderung der Geistlichkeit. Benuhung der Bedrängniß des Elerus durch den Nath. 5) Traurige Folgen dieser Borgänge für die Universität. 6) Nückblick. Seite

Biertes Cavitel. Die Brabifanten

141-201

1) Tumultuarifder Austritt ber Monche aus ben Rlöftern. 2) Die frei gewordenen Monche werfen fich ale Berkunder bes Evangeliums auf. Ton und Inhalt ihrer Bredigt. Auflöfung ber alten firchlichen Ordnung. 3) Rampf ber Brabifanten gegen Ufingen und andere Bertheidiger bes alten Glaubens. Dieputationen. Theologische Streitschriften. Robbeit ber Bolemit. Rath und Brabitanten. 4) Die neuen firchlichen Buftanbe. Brrungen und Streitigfeiten in ber neuen Rirche. Bebrangte Lage ber Altgläubigen. Lofes Treiben ber Ebangelifchen. Rlagen barüber. 5) Die Prabitanten gegenüber ber Univerfitat. Ihr Glaubensmonismus. Anfeindung der Wiffenschaft. Angriffe auf bie Univerfitat. Berfall berfelben. Rlagen. Fruchtlofe Bieberherftellungsverfuche. Beranderte Bedeutung des Bortes Sophiften. 6) Blid auf Sutten's lette Lebensjahre. Umfdwung in der Reformationsbewegung feit 1521. 7) Fortichreitender Berfall in Erfurt. Beröbung ber Schule. Coban's Roth. Sein Angriff gegen bie Brabitanten. Satirifche Dialoge. Soffnungs-Lofe Lage.

Fünftes Capitel.

202-260

Ganglicher Verfall ber Universität . 1) Der Bauernaufftand in Erfurt. Die Bauern und bie ftabtifche Demotratie. Intriguen bes Rathes. Plunderung und Bertreibung ber Beiftlichkeit. Berrichaft ber Bauern. Reaction. Confiscation ber Früchte ber Revolution burch ben Rath. Aufhören des tatholifden Gottesbienftes und ber maingifden Berrfcaft. 2) Bebrangte Lage ber Univerfitat. Feindfelige Saltung bes Rathes gegen biefelbe. Grunde. Abaug Coban's. 3) Du= tian's Ausgang. 4) Fortgang ber ftabtifchen Irrungen. Ginlentungeversuche bes Rathes. Dulbungefiftem. Theilweife Reftitution ber Ratholifden. Die Univerfitat. Erbitterung ber Praditanten. herftellung bes Friedens burch ben Bertrag von Sammelburg. 5) Anfeindung des Bertrages burch Alt- und Neugläubige. Rampf zwischen Rath und Braditanten. Lette Berfuche gur Wieberherftellung ber Univerfitat. Rampf ber beiben Confessionen um biefelbe. Eroftlofer Buftand ber Schule um bie Mitte bes fechszehnten Jahrhunberts.

Rudblid auf Coban's Dichterbund. Zerftreuung feiner Mitglieder. Kirchliche Stellung berfelben. Katholiten. Lutheraner. Humanisten. Klagen über ben seit dem Beginn bes Kirchenstreites eingetretenen Berfall

260 - 280

### Worrede.

-30G -

Als das vornehmste Organ der kirchlichen Opposition des fünfzehnten Jahrhunderts hat die Universität Ersurt im Zeitalter Luther's in mehr als gewöhnlichem Grade Anspruch auf unsere Ausmerksamkeit. Ich habe es versucht, die Thätigfeit, welche sie in jener verhängnisvollen Epoche unserer Geschichte entsaltet, den wichtigen Einfluß, den sie dis 1521 auf den Gang der Bewegung ausgeübt, und die Einwirkung, welche sie dann durch dieselbe ersahren hat, treu und vollständig, so weit die noch vorhandenen, mühesam von mir gesammelten Onellen es gestatteten, darzustellen, und glande, dem Leser einen nicht ganz werthlosen Beitrag zur Geschichte der deutschen Resormation vorzusegen.

Die früher ausgesprochene Absicht, diesem Bande Beilagen von ungedruckten Briefen zo. solgen zu lassen, habe ich aufgegeben. Soweit dieselben auf den Gegenstand unserer Darstellung Bezug hatten, haben sie in Text und Anmerkungen hinlänglich Berücksichtigung gefunden. Documente von allgemeinerem Inhalt werden füglicher sür größere Publikationen zurückgelegt, zu denen die reiche Fülle des noch ungedruckten resormationsgeschichtlichen Materials aufsordert. Eine Samme

lung ber zahlreichen noch ungebruckten, theilweise sehr wichtigen Briefe ist ein Bedürfniß, das Jeder, der sich eingehender mit der Resormationsgeschichte beschäftigt hat, gefühlt haben wird.

Sehr habe ich im Verlauf bieser Arbeit ben Mangel eines Werkes empfunden, das für die katholische Literatur dasselbe leistete, was das Corpus Reformatorum für die evangelische zu leisten bestimmt ist, — eines Corpus Catholicorum, wenn man diese Bezeichnung gelten lassen will. So lange die Schriften eines Cochläus, Crotus, Kling, Eck 2c. noch Raritäten bleiben, die aus den verschiedensten Bibliotheken zusammengetragen werden müssen, wird der Resormationshistoriter mit kaum zu bewältigenden Schwierigkeiten zu kämpsen haben und in manchen Fällen seine Aufgabe nur unvollkommen lösen können.

Einige Neberwindung hat es mir gekostet, mich über die späteren Schicksale des ersurter Gelehrtenkreises so kurz zu fassen, als es geschehen ist, zumal da ich hier vielsach herrschenden Ansichten entgegenzutreten genöthigt war. Allein mit dem Plane des Werkes war größere Aussührlichkeit nicht vereindar. Vielleicht wird mir später Gelegenheit geboten wersden, in einem andern Zusammenhange auf die hier angeregten Fragen zurückzukommen und auszusühren, was hier nur angebeutet werden konnte.

Noch liegt es mir ob, meinen verehrten Freunden und Gönnern in Bonn, München, Erfurt, Gotha, Göttingen, Königsberg 2c. für die freundliche Unterstützung, die sie mir bei dieser Arbeit gewährt, meinen herzlichen Dank auszusprechen.

Bonn, im Mai 1860.

# Drudfehler.

| Seil | c 2 | Linie | 17 | bon     | unten  | fice optime flatt optimo.                             |
|------|-----|-------|----|---------|--------|-------------------------------------------------------|
|      | 17  | 17    | 1  | rř      | **     | lies 18. Mai 1518 ftatt 18. März 1858.                |
| 41   | 41  | **    | 5  | ri      | 93     | lies 1761 ftatt 1701.                                 |
| 0    | 46  | **    | 3  | rt      | 11     | tilge bas Komma nach culpa                            |
| 13   | 48  | ut    | 17 | u       | rp     | " " seducitur.                                        |
| **   | 50  | **    | 7  | 11      | 44     | fied hoe ftatt hox.                                   |
| ri   | 566 | n.    | 4  | rt      | rr.    | fice ingentem fatt ingentum.                          |
| rř   | 78  | 12    | 21 | bon     | oben   | lies Pfrunbenverleihungen ftatt Pfrunberverleihungen, |
| 0    | 172 | 11    | 11 | 11      | 28     | lies theologistele statt theologosirte,               |
|      | 900 |       | 1  | \$10.71 | nimban | fied Iona Oaté Ionas                                  |

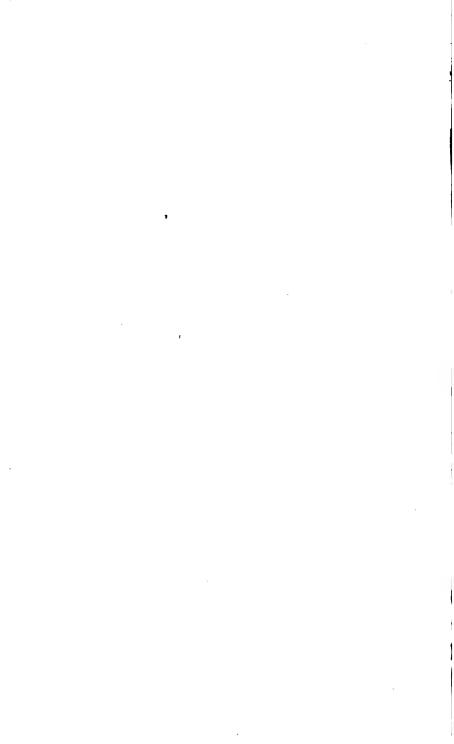

## Erftes Kapitel. Luthers Aufänge in Erfurt.

"Exoplate diu votis Martine tuorum, Nostra deum dextro numine tecta subi." Enbon.

#### T.

Es war im Sommer 1501, unter bem Rectorat bes gefeierten Trutvetter, als Martin Luther bie Universität Erfurt bezog '). Er stand damals in seinem achtzehnten Lebensjahre; das fünfundzwanzigste hatte er beinahe zurückgelegt, als er Erfurt verließ.

Was seine Biographen über biese sieben Jahre berichten, ist burftig und kaum mehr, als Ueberlieferung der Sage 2); boch Luthers eigene Mittheilungen genügen, um uns erkennen zu lassen, daß sie zu den wichtigsten seines Lebens gehören.

Wenig zu sagen ist von der ersten Zeit. Soweit wir Luthers Spuren folgen können, sinden wir ihn während der ersten Jahre ganz auf den gewöhnlichen Bahnen. Er studirte Philosophie und Rechtswissenschaft, um später nach Wunsch der Eltern als Rechtsgelehrter sein Glück zu versuchen. "Mit sonderm Fleiß" widmete er sich dem Studium der Philosophie; er hörte Logik, dann Physik, Ethik und was sonst noch das

<sup>1)</sup> Als Martinus ludher ex mansfelt ift er 1501 in bie Matrifel ein: getragen, als Martinus Luder erscheint er in bem Magisterverzeichniß von 1505. — Erf. Univ. Matr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Melandython Historia de vita et actis M. Lutheri (Wittenb. 1546), Cochläuß Comment, de actis et scriptis M. Lutheri (Mag. 1549), Rampfchulte, Universität Erfart. H. Theil.

schrern wird aufgeführt, beren Borlesungen er besucht hat: Trutvetter, "der Doctor von Erfurt", der eben damals auf der Höhe seines Ruhmes stand, Usingen, Ebeling, Greffenstam, Gryphius, Hecker. Aus spätern Neußerungen Luthers geht hervor, daß diese Männer einen günstigen Eindruck auf ihn gemacht haben '). Den meisten Einstuß auf ihn gewann Trutsvetter, den er vorzugsweise als seinen Lehrer und Führer betrachtete und für den er auch noch in späterer Zeit große Berehrung bekundet 2). Das in Ersurt herrschende philosophische System war, im Einklang mit der ganzen Richtung der Schule, das der "Modernen", der seit Occam gewöhnlich mit der kirchslichen Opposition verdündete Nominalismus, und in diesen wurde auch Luther eingeführt"). Schon im Jahre 1503 empfing

Matheflus Historien Bon bes Chrwirdigen in Gott seligen theuren Mannes Gottes, Doctoris Martini Luthers ansang, Lere, leben und sterben (Nürnb. 1570), Bavarus, bei Sedenborf Comment. de Lutheranismo I, p. 21 bieten sür diese Zeit — wenn man die sagenhaste Ausschmüdung entsernt — nur spärliche Notizen. Aehnlich verhält es sich mit den spätern Arbeiten von J. H. Sinnhold De meritis Martini Lutheri in civitatem et ecclesiam Krfordiensom (Krf. 1746), Frahscher De academia Krfordiensi de Luthero optimo merita et evangelicae, quam is adservit veritatis teste et vindice (Abgedr. im Musaeum Casimirianum ed. Frommann Cod. 1771, P. I, p. 258—98) und Motschmann Krfordia Litterata Hünste Sammung p. 696 sqq.

<sup>1)</sup> So stellt er der wissenschaftlichen Tilchtigkeit seiner erzurter Lehrer ein sehr günstiges Zeugniß aus, wenn er später in der Streitschrift gegen Latomus seine eigene scholastische Bisdung rühmt: "Arbitror igitur et midi non esse penitus crassum in redus istis (sc. philosophia et scholastica theologia) judicium, qui educatus in eis sim et coaetanorum doctissimorum ingenia expertus, optima istius generis scripta contemplatus, in sacris literis saltem ex parte eruditus." Bgl. Rationis Latomianae pro incendiariis Lovaniensis scholae Sophistis redditae Lutheriana Consutatio. Wittend. Q. 2b.

<sup>2)</sup> Bgl. De Bette Luthers Briefe I, 107 ff. Luthers egregio et optimo viro Domino Jodoco Eisenacensi, Theologo et Philosopho primo, sibi in Domino Majori semper venerabili d. d. 9. März 1518.

<sup>\*)</sup> Ein Umftant, bem inbeg übertriebene Bebeutung beigelegt worben

er die erste academische Auszeichnung, das philosophische Baccalaureat, zwei Jahre später die Magisterwürde. Es kann als ein Beweis für den Erfolg seiner philosophischen Studien angesehen werden, daß ihm unter siebenzehn Bewerbern der zweite Platz zuerkannt wurde.

Für seine juristischen Studien fand er in dem gelehrten Henning Goede einen eben so wohlwollenden, als kenntnisreichen Führer. Als Beispiel seines Eisers für diese Studien wird angeführt, daß er trot seiner beschränkten Bermögensverhältnisse schon in den ersten Jahren das ganze Corpus juris käuslich sich erworben hatte.

Allein auf die Dauer vermochte weber nominalistische Philosophie, noch Rechtswiffenschaft seinen Geist zu fesseln. Schon
frühzeitig sing er an, neben den Fachstudien sich ernstlich mit
der h. Schrift zu beschäftigen; von Trutvetter empfing er die
erste Anleitung zu einem freiern Studium derselben 1). Dann
wandte er sich, dem allgemeinen Zuge folgend, eine Zeitlang
dem classischen Alterthum zu, las Cicero, Birgil, Plautus,
nahm 1504 an den humanistischen Borlesungen des Hieronhmus
Emser Theil 2). Indeß die Begeisterung, welche Andere aus
den Worten der Alten schöpften, blieb ihm fremd: er selbst hat
es später bedauert, in seiner Jugend nicht mehr "Poeten und Historien" gelesen zu haben 3). Um sene Zeit war es, daß
Maternus die poetisch gesinnte Ingend um sich sammelte und
zu einer Schule vereinigte. Luther hat sich ihr nicht angeschossen; auch zu Mutian ist er in kein näheres Berhältniß

ist: Luthers Ausgangspunkt war nicht der Nominalismus des Occam, wie steißig er diesen auch eine Zettlang studiet hat.

<sup>1)</sup> De Wette I, 109. — Bas Mathefins u. A. über bie Schwierigkeiten berichten, die fich Luther babei entgegengestellt haben sollen, ift Ausschmüdtung der Sage und wird schon burch meine frühern Ausschhrungen über das Bibetsstudium in Ersurt widerkegt. Bgl. Bb. I, p. 21 sag.

<sup>2)</sup> Bgl. Unschulb. Nachrichten. Sahrg. 1720 p. 14:

<sup>1)</sup> Walch, Luthers Werte. X, 558.

getreten. Die heitere und frohe Welt- und Lebensanschauung ber jungen Poeten war nicht die seinige. Der Einzige aus dem Humanistenkreise, mit dem er nähern und freundschaftlichen Umgang hatte, war Crotus Rubianus 1).

Wie wenig indeß die Freundschaft zwischen beiden auf Geistesverwandtschaft beruhte, zeigte der Schritt, den Luther 1505 that. Der plößliche Tod seines Freundes Alexius, der erschütternde Eindruck, den ein surchtbares Naturereigniß auf ihn machte 2), brachte bei ihm in diesem Jahre den wahrscheinslich schon längere Zeit gehegten Plan zur Reise, der Welt zu entsagen und sich dem Ordensleben zu widmen. Am 17. Juli 1505 erfolgte sein Sintritt in das Augustinerkloster zu Erfurt. Bergebens hatten Eltern und Freunde ihn von der Aussührung seines Vorhabens abzuhalten gesucht.

Fast um dieselbe Zeit, als Luther sich in die Einsamkeit bes Klosters zurückzog, förderte sein Freund Crotus den Plan bes jungen Ulrich von Hutten, aus dem Kloster zu Fulda zu entstiehen.

<sup>1)</sup> Erotus gebenkt später mehrmals bieser Freundschaft, die sich wahrscheinlich aus jener Zeit herschrieb, wo er mit Luther gemeinschaftlich der Scholastis oblag; so in dem Schreiben aus Bologna d. d. 17 Cal. Nov. 1519, Duo Martine Venerande itemque mid Charissime sirmum in te amorem meum custodiunt, quod summa samiliaritate Ersordiae bonis artibus simul operam dedimus aetate juvenili, quod tempus inter similes mores arctissima sundamenta collocat." Mieg Monumenta Pietatis et litter. virorum. Frcs. 1701. II, 12 und in dem Schreiben aus Bamberg d. d. 4 Cal. Maj. 1520. "Eras in meo quondam contudernio Musicus et philosophus eruditus." Herz. Goth. Bibl. Cod. Chart. B. 20.

<sup>2)</sup> Auch Crotus gebentt bes Blitsstahles, in bem er später bas Zeichen ber göttlichen Mission Luthers sah: "Nam ista sacis non sine numine divum. Ad haec respexit divina providentia cum te redeuntem a parentibus coeleste sulmen volut alterum Paulum ante oppidum Erfordianum in terram prostravit atque intra Augustiniana septa compulit ex nostro consortio tristissimo tuo discessu, post hoc tempus etsi rara suerit samiliaritas nostra, animus tamen meus semper tuus mansit." Crot. ad Luth. d. d. Bonon. 17. Cal. Nov. 1519. Mieg l. c. II, 16.

Und mit Gifer und Hingebung ging Luther an die Er= füllung ber Pflichten seines neuen Standes. "Ich war ein Mond ohne Rlage", sagt er von sich selbst, "bessen ich mich in Wahrheit rühmen kann." Ohne Murren unterzog er sich während seines Roviziats den niedrigften Verrichtungen, die ihm auferlegt wurden, bis sich die Universität für ihn in's Mittel legte 1). In ber Befolgung ber ascetischen Borschriften war Niemand gewiffenhafter. Durch Fasten, Beten, Racht= wachen, anhaltendes Studium der heiligen Schrift härmte er seinen Körper bergeftalt ab, bag er sogar bas Mitleiben seiner Rlofterbrüber erregte 2). "Wahr ift's", äußert er später einmal über sein ascetisches Ringen, "ein frommer Monch bin ich gewesen und habe so geftrenge meinen Orben gehalten, daß ich's sagen barf: ift je ein Monch gen himmel kommen burch Moncherei, so wollt' ich auch hineingekommen sein." So empfing er im Frühjahr 1507 die priesterliche Ordination. —

Um diese Zeit gedachte Erotus, der inzwischen unter Mutians Leitung sich begeben, wohl kaum noch des ascetischen Freundes und ahnte am wenigsten die Bedeutung, die derselbe einst für ihn und Mutians Schaar gewinnen sollte. Und doch wurde schon in diesen Jahren der Grund dazu gelegt.

Wir burfen einen Augenblick bierbei fteben bleiben.

Es ist unzweifelhaft — Luthers eigene Aeußerungen beseitigen jedes Bebenken 3) — daß er bereits während ber erfurter Klosterjahre ben Keim empfangen, aus dem sein ganzes nachheriges System hervorwuchs.

<sup>1)</sup> So nach Mathefius 1. c. 46. Auch als Mönch blieb Luther Mitglieb ber Universität.

<sup>2)</sup> Bgl. Bavarus bei Sedenborf 1. c. 1, 21.

<sup>2)</sup> Bgl. A. Jürgens, Luther von seiner Geburt bis jum Ablafftreite, Bb. I u. II, wo eine forgfältige Zusammenstellung berselben. Doch wirb man Luthers spätere Aeußerungen über seine frühern Seelenzustände mit etwas niehr Borsicht aufnehmen muffen, als es hier geschieht. Bgl. auch Dblinger die Reformation 2c. III, 3 sqq.

Schon aus bem Gesagten ließ sich erkennen, bag Unthers ascetischer Eifer nicht ber gewöhnliche war, bag ihm etwas Ueberspanntes, Krankhaftes beiwohnte. Den Grund biefer Erscheinung finden wir in dem bochft eigenthumlichen Seelenzustande, der sich schon in frühester Jugend bei Luther entwickelt au haben scheint. Jene Sehnsucht der Creatur nach der Bollkommenheit bes Schöpfers, die ihr auch nach Abams Fall verblieben ift, hat wohl kaum Jemand tiefer gefühlt, als Luther in seiner ersten Lebensperiobe. Sein ganges Wefen scheint von ihr durchbrungen. Innig verknüpft bamit ift ein tiefes Gefühl von der natürlichen Rraft des Menschen. Es ist ber Zustand einer vollständigen, durch eigene Rraft und Anftrengungen ju erringenben Sündenlosigkeit, ber ihm als Ziel vorschwebt, ein Ruftand, in bem ber Mensch mit bem verdienten Unspruche auf Anerkennung gleichsam selbständig vor seinen herrn bin-Diesen zu verwirklichen, halt er für die Aufgabe aller Religion, für seine größte und einzige Pflicht. Sehr mahr bezeichnet er in seiner spätern Periode ben ehemaligen Luther als ben "anmaglichften Selbstgerechten" (praesumptuosissimus justitiarius). Und kein Opfer, keine Anftrengung hat er gescheut, um bas Ziel zu erreichen. Er trat in's Klofter, als er baran verzweifeln mußte, in ber Welt feine Lebensaufgabe erfüllen zu konnen 1). Er ergriff ben Orbensftand und beffen ascetische Borfdriften mit ber gangen Energie seines beftigen, ber größten Anstrengungen fähigen Charatters. Durch Säufung kirchlicher Andachtsübungen, durch Werke rauher Buge, durch Abtodtung und Selbstverläugnung glaubte er fein Ziel erreichen zu konnen.

Aber kein Bunber, wenn eine solche Verkennung ber menschlichen Schwachheit sich rächte, wenn ber geistige Hochmuth, ber vermessen durch eigene Kraft, ohne göttliche Guade ben Himmel stürmen wollte, eine Rieberlage nach ber andern erfuhr, und

<sup>1) &</sup>quot;Ich ging in's Klofter und verließ bie Welt, indem ich an mir verzweiselte." Jürgens 1. c. 1, 522.

bas Bewußtsein ber eigenen Sundhaftigkeit bem krankhaft Ringenden mitten unter seinen ascetischen Bemühungen von Neuem und verstärkt sich aufbrängte! Das Ende war Entsmuthigung, Trostosigkeit, düstere Schwermuth, ein Zustand, in dem er, wie er sich selbst ausdrückt, Gott haßte, ihm zürnte.

Solche Stimmungen haben nicht felten einen Umschlag in bas gerade Gegentheil zur Folge gehabt. Bei Luther lag bies um fo naber, als jenes wertheilige Streben teineswegs in ber Richtung bes Orbens lag, bem er angehörte, biefer vielmehr schon langere Zeit bie augustinische Lehre von ber Gnabe mit besonderer Borliebe gepflegt hatte 1). Der Provinzial bes Orbens, Staupit, war es, ber ihm querft bie Berkehrtheit seines bisherigen Strebens vorstellte und ihn auf Gottes Baterhulb binwies. Ein alter Auguftinerbruder, bem er feine Seelenleiben Magte, erinnerte ihn in väterlichem Zuspruch an die Lehre von ber Bergebung ber Gunben burch ben Glauben an ben Erlofer. Diese Worte fielen wie ein Lichtstrahl in bunkele Nacht. Rathlos, von ber Rublofigkeit seiner bisberigen Anftrengungen über= zeugt, erfaßte er nunmehr jene tröftliche Lehre eben fo einfeltig und leibenschaftlich, als er vorber Alles burch eigene Rraft zu erreichen gesucht batte; er empfing bamit ben Reim zu bem, was er später sein "Evangelium" nannte. Gine neue Belt begann sich ihm zu erschließen.

Es war noch im Kloster zu Exfurt, wo Luthers innere Entwickelung diese entscheidende Wendung ersuhr 2). Was in Ersurt begonnen, sollte in Wittenberg vollendet werden.

Auf Beranlaffung seines Provinzials wurde Luther im Jahre 1508 borthin berufen, um als Lehrer der Philosophie

<sup>1)</sup> Indes wie sehr auch Luther — und dies hebt mit Recht Döllinger hervor — burch die mystisch-augustinische Richtung des Ordens, die namentlich Andreas Proles begünstigt hatte, auf seinem Wege gefördert worden ist, so ist doch seine Auffassung der Rechtsertigung durchaus ihm eigenthumlich, die Schöpfung seines Geistes.

<sup>2)</sup> Jürgens 1. c. II, 69.

an der neugegründeten Universität zu wirken. Indes von den Borlesungen über Dialectik und Physik des Aristoteles, die er übernehmen mußte, kehrte er bald zur Theologie zuruck. Er versenkte sich in das Studium der Bibel, der Schriften des h. Augustin und der Predigten Taulers. Die Stimmung, in der er an diese Werke herantrat, ließ ihn leicht in denselben neue Beweise für die Richtigkeit seiner neugewonnenen Ansicht sinden. Im Jahre 1512 empfing er von der theologischen Facultät in Wittenberg die Doctorwürde.

Der lette Vorfall ftorte auf einige Zeit das freundliche Berhältniß, in dem Luther, trot feiner Ueberfiedelung nach Wittenberg, zur Universität Erfurt geblieben mar. Seine alten Lehrer in Erfurt waren unzufrieden barüber, daß der Bögling ihrer Schule anderswo die höchste academische Auszeichnung angenommen, und führten Rlage über feine Undankbarkeit. Luther, ber das bisherige Verhältniß ungern gestört sah, suchte in mehreren Briefen ben gethanen Schritt zu entschuldigen und burch die Betheuerung seiner tiefften Chrfurcht gegen "seine Mutter, die Universität Erfurt", die Beleidigten zu verföhnen 1). Starke Banbe fesselten ihn auch noch in Wittenberg an Erfurt. Seine nächste Umgebung bestand bort zum Theil aus Mitgliebern ber erfurter Schule und mit ihnen hatte er ben meiften Trutvetter und Goebe, feine beiden verehrteften Lehrer, wirkten eben bamals neben ihm an ber Universität. Spalatin lebte seit 1508 am churfürstlichen Hofe und 1513

<sup>1)</sup> Bgl. Luther an ben Decan und die Doctoren der theol. Facultät in Ersurt d. d. 21. December 1515. "Fateor et agnosco, Mater mea, Krfordiensis Universitas, cui non contentionem sed honorem debeo. Idcirco non quaero violentam juris desensionem." De Wette-Seidemann VI, 5. — Aehnlich Luther an den Prior Lohr und die Senioren des erf. Augustinerconvents d. d. 16. Juni 1514 bei De Wette I, 12. Bgl. auch I, 9, wo die Einladung Luthers an seine ersurter Ordensgenossen zur Promotion. — Die Klage der Ersurter war allerdings nicht ganz grundlos, denn nach der gewöhnlichen Aussalisung der damaligen Zeit hätte Luther in Ersurt den Doctortitel annehmen müssen.

kam auch der Angustiner Lange auf mehrere Jahre -nach Wittenberg. Gerade mit diesen beiden unterhielt er jenen vertraulichen Berkehr, dem wir großentheils unsere Kenntniß von dem Fortgange seiner innern Entwickelung verdanken 1).

Diese aber war, freilich nicht ohne Anfechtungen, bereits gegen Ende 1516 so weit vorgeschritten, daß Luther, den einmal erfaßten Gedanken weiter verfolgend, schon damals sich in den wichtigken Punkten von der Lehre der Kirche entsernt hatte, und seine neugewonnenen Ideen sich zu einem mystischen Spsteme zu gestalten begannen, das durch die Lehren von der Sündhaftigkeit alles menschlichen Thuns, der Unfreiheit des Willens, der Aneignung der göttlichen Gerechtigkeit durch den Glauben den schroffsten Gegensatz zu seinen frühern Bestredungen bildet. Wir haben noch eine Reihe von Predigken von ihm aus den Jahren 1515 und 1516, in denen sich jene Sätze bald mehr, bald weniger bestimmt ausgesprochen sinden 2). Er trug sie vor in seinen Vorlesungen 3). In einer 1516 unter seinem Vorsitz gehaltenen Disputation werden sie schon in ihrer schroffsten Gestalt vertheidigt 4). In Briesen an Spalatin und

<sup>1)</sup> Bon den 53 uns erhaltenen Briefen, die Luther vor seinem Auftreten gegen den Ablaß schried, sind 29 an Ersurter gerichtet, davon 11 an Spalatin, 13 an Lange, lettere sind dei weiten die wichtigsten. Lange war dis Ansang 1516 in Wittenberg (im Februar 1516 erscheint er bereits als von Luther eingesetzter Augustinerprior in Ersurt, s. De Wette I, 15, 22), beschäftigte sich namentlich mit Tauler (vgl. De Wette I, 34), durch Spalatins Bermittelung benutzte er die Wittend. Bibl. (Bgl. Spalatin an Lange 11. März 1514 M. S. der berz. Goth. Bibl. Ro. 399). L. war der eigentliche Bertrauensmann Luthers.

<sup>2)</sup> Bei Löfther Reformations-Acta und Documenta I, 231 ff.

<sup>3)</sup> Rach Meinnichthon 1. c. hätte er schon bamals in seinen Borlesungen seinen Gegensatz zwischen Gesetz und Evangelium gelehrt.

<sup>4)</sup> Quaestio de viribus et voluntate hominis etc. bei Löscher l. c. I, 328—48. Da sommen schen Säte vor, wie solgende: Homo quando facit quod in se est peccat, cum nec velle aut cogitare ex se ipso possit (p. 334). Cum justitia fidelium sit in Deo abscondita, peccatum vero eorum manifestum in se ipsis, verum est, nonnisi justos damnari,

Lange beklagt er sich über die theologische Richtung des Erasmus, ber die Bedeutung der göttlichen Gnade verkenne<sup>1</sup>). Bereits suchte er seine Ansichten in weiteren Kreisen zu verbreiten: er sandte seine Predigten an entferntere Freunde<sup>2</sup>), er ermahnte schon im April 1516 den Augustiner Georg Spenkein in Memmingen, an sich selbst zu verzweiseln und einzig auf Christi Gerechtigkeit zu vertrauen<sup>3</sup>).

In Wittenberg fanden seine Lehren Anklang. Sie wurden an der Universität, wie im Augustinerkloster nach und nach herrschend 4). Luther erfreute sich eines ungewöhnlichen Ansehens. Stanpit machte ihn während einer Reise zum Berweser des Ordens. Spalatin, der vertraute Rathgeber des Churfürsten, hegte eine fast unbegrenzte Berehrung für ihn 5); durch Lange läßt er ihn um sein Gutachten über die reuchlinische

atque meretrices et pecostures salvari (p. 335). Omnis justus vel inter bone agendum peccat (p. 335).

<sup>1),</sup> Erasmum nostrum lego et in dies decrescit mihi animus erga eum: placet quidem, quod tam religiosos quam sacerdotes non minus constanter quam erudite arguit et damnat inveteratae hujus et veternosae inscitiae: sed timeo ne Christum et gratiam Dei non satis promoveat." An Lange. Bgl. De Bette I, 52; ähnl. an Spalatin 1. c. I, 39.

<sup>2)</sup> De Wette I, 15.

<sup>3),</sup> Jigitur, mi dulcis frater, disce Christum et hunc crucifixum, disce ei cantare et de te ipso desperans dicere ei: lu, Domine Jesu, es justitia mea, ego autém sum peccatum tuum: assumsisti meum et dedisti mihi tuum.... Igitur non nisi in illo per fiducialem desperationem tul et operum tuorum pacem invenies. 1. e. I, 17.

<sup>4) &</sup>quot;Theologia nostra et S. Augustinus prospere procedunt et regnant in nostra Universitate Deo operante." Luther an Lange I. c. I, 57.

<sup>\*)</sup> Bgl. Spalatin an Lange 11. März 1514. "Doctori Martino me quaeso commenda. Tähtl enim facio virum doctissimum et integerrimum et quod rarissimum est etiam judicli acerrimi hominom, ut tam ejus totus esse cupiam quam et tuus sum jam pridem et eruditorum atque bonorum omnium. M. S. ber Herz. Goth. Bibl. No. 399 fol. 271b.

— In einem edenfulls noch ungebrucken Schreiben an Lange aus bem J. 1515 äußert er bei Gelegenheit eines Streikes über ben Berfaffet bes Liber de statura Christi, baß er unbedingt Luther beipflichte: Ne latum quidem digitum a Doctoribus nostro Martino et Wenceslao discedam.

Angelegenheit bitten: er betrachtet Luthers Ansicht als entsicheibenb 1). Selbst ein Mutian wurde in der Ferne aufmerksam auf den kühnen Wönch und zog bei Lange Erkundigungen über ihn ein 2).

Und schon wagte es Luther weiter zu gehen. In seiner Borrede zur Deutschen Theologie, die er 1516 herausgab, stellt er bereits die Behauptung auf, daß an den Universitäten "das heilige Wort Gottes nicht allein unter der Bank gelegen, sondern von Staub und Motten nahend verweset".). Bor Allem nahmen seine Ideen eine Richtung gegen die Scholastik, die ihm, seit er in der Mystik seine Beruhtgung gefunden, wie ein Gräuel erschien. Schon im Februar 1516 kieß er durch Lange seinem nach Ersurt zurückgekehrten Lehrer Trutvetter ein Schreiben voll der härtesten Schmähungen gegen Aristoteles zustellen 4).

<sup>1)</sup> Bgl. Spalatin an Lange, in der angeführten Sammlung f. 272. Das Gutachten Luthers findet sich De Wette I, 7. Das Datum bei De Wette ift irrig; richtig seste schon Aurisaber das Gutachten in das J. 1514.

<sup>2)</sup> Die sehr interessante Antwort Lange's auf Mutians Ansrage sindet sich dei Helle Manipulus primus epp. singularium p. 104 (wiederabgedr. dei Eenkel Rel. epp. Mut. p. 29) und lautet: "De acri illo oratore rogas, qui hesterno die in fratrum sanctulorum mores invectus est. Is Doctor Martinus est, quocum Erphurdie perquam samiliariter vixi, nec parum auxilii domis in literis olim mihi attulit. Eum ipsum ut Apollinem Spalatinus noster veneratur et consulit. Dictionem ejus suco vacantem (quem ex industria sugit) mitto cum postra. Demosthenis autem lucernam in neutra reperies, quippe quod nostrum uterque lectionidus Wittenburgi adeo diaturdatur, ut vix respirare liceat. Der Brief und die besprochene Predigt gehören spätestens, und wohl wahrscheinlich, in das J. 1515, da im Ansang 1516 Lange Wittenberg verließ.

<sup>\*)</sup> Bgl. Löscher I, 300.

<sup>4)</sup> In dem Begleitschneiden an Lange äußert er: "Nihil ita ardet animus, quamihistrionem ikkum, qui tam vore Graeca larva Ecclesiam lusit, multis revelare ignominiamque ejus cunctis estendere si otium esset. Habeo in manibus commentariolos in primum Physicorum, quibus fabulam Aristaei denno agere statui im meum istum Protea illusorem vaserrimum ingeniorum ita ut nisi varo suisset, vere diabotum eum suisse non puderet asserere!" Dt Botte I, 15—16.

Ueberhaupt läßt sich bemerken, daß Luther es sich vorzüglich angelegen sein ließ, seine Ibeen auch in Ersurt zur Herrschaft zu bringen. Er sendet an Lange seine Predigten zur Weiterverbreitung. Wir ersahren, daß die in Wittenberg aufgestellten Propositionen über Gnade und Freiheit schon frühzeitig auch in Ersurt herumgingen '). Im Sommer 1517 empfing Lange von seinem wittenberger Freunde abermals 99 Thesen über Gnade, Freiheit, Rechtsertigung, über die Berwerslichkeit des Aristoteles und der Scholastik'). Am 4. September erbot sich Luther, nach Ersurt zu kommen und dort seine Säte zu vertheidigen ').

Ungefähr zwei Wonate später übersandte er an Lange eine neue Sammlung von Thesen mit einem Begleitschreiben, das schon durch seine merkwürdige Unterschrift etwas Ungewöhnsliches ankundigte 4).

Es waren bie 95 Thefen gegen ben Ablaß.

#### II.

Waren auch Luthers Bemühungen, seine Ansichten zu verbreiten, nicht fruchtlos geblieben, so war doch, bei der Gleichgültigkeit des Zeitalters gegen theologische Fragen 3), wenig Aussicht vorhanden, daß sie in die Masse der Nation eindringen

<sup>1)</sup> De Wette I, 29, 33.

<sup>2)</sup> Abgebr. bei Walch XVIII, p. 6-14.

<sup>1)</sup> De Wette I, 60.

<sup>4)</sup> De Bette I, 71. Er unterzeichnet fich in biesem Schreiben zum ersten Mal: Martinus Eleuthorius!

<sup>3) &</sup>quot;Adeo invaluit", flagt bet fromme Bimpfeling, "seror et coecitas prudentium hujus sacculi, qui sacras literas et carum studiosos despiciunt ut cum quodam quasi ludibrio atque contemtu theologum quempiam appellent. Est, inquiunt, theologus, subsannantes, irridentes, pro nihilo ducentes, tamquam homo sit nullius pretii ad nihil idoneus, nullo statu honesto dignus. Id persacpe audivi." Bgl. Riegger Amoenitates literar. Friburg. Ulmae 1775. p. 275.

würben. Noch ließ es sich als möglich benken, daß sie — auf ben Kreis weniger geiftlicher und gelehrter Genoffenschaften beschränkt — nach einigen Generationen verschollen, in das Geleise kirchlicher Rechtgläubigkeit zurückgelenkt sein würben, wie Aehnliches früher und später in der Kirche geschehen ist. Indem aber Luther seine Ideen gegen den Ablaß kehrte, sicherte er ihnen ihr Bestehen für die Zukunst: er trat damit an die Spite einer bereits bestehenden, nationalen kirchlichen Opposition und brückte ihr den Charakter des Schismas auf.

Denn burch eine verhängnisvolle Wendung ber Dinge war es geschehen, daß die Nation, welche einft in dem innigsten Berhältniß zu Rom geftanden und burch treue Ergebenheit aegen ben papstlichen Stuhl vor allen sich ausgezeichnet hatte, im Anfang bes fechzehnten Sahrhunderts gerade in ber ent= gegengesetten Richtung am weiteften vorgeschritten war. Man barf behaupten, daß Opposition gegen Rom und Papft bamals bie in Deutschland herrschenbe Stimmung war. Wir finden fie in allen Schichten ber Nation, bei Hoch und Niedrig, bei bem Gebilbeten wie bei bem Ungebilbeten. Der gemeine Mann in Stadt und Land verkundet fie in feinen Spruchwörtern und Anekoten 1), die Volksbucher offenbaren fie, die volksthumliche Satire ist voll bavon. Unter einem großen Theile ber Gebilbeten galt haß gegen Rom als ein ehrenhafter Zug im beutichen Charafter, als sicheres Rennzeichen acht vaterlandischer Befinnung. Die beutschen Fürften, geiftliche und weltliche, sehen wir nach keiner Seite bin so eifersüchtig über ihre Rechte wachen, als ber Curie gegenüber. Mit Migtrauen wurde aufgenommen, wer von Rom kam. Auf ben Reichstagen war von Nichts so häufig die Rede, als von den Beschwerden der deutichen Nation gegen ben romischen Stuhl. Es war eine ber

<sup>1)</sup> Es mag genügen, an Bebels Facetien zu erinnern; Auszüge baraus bei E. Hagen, Deutschlands liter. und relig. Berhältniffe im Reformationszeitalter, I, 393 ff.

ersten Handlungen bes 1500 eingerichteten Reichsregiments, daß es eine Gesandtschaft an den Papst absertigte, um diesem wegen seiner ungesetzlichen Eingriffe in deutsche Angelegenheiten Borstellungen zu machen 1). Die Richtung gegen Kom war im eigentlichen Sinne zu einer nationalen geworden.

Und eben in dem öffentlichen Urtheil über den Ablaß trat sie wohl am schroffsten hervor. Selten wurde derselbe anders, denn als eine Steuer aufgefaßt, womit römische Habsucht unter dem Deckmantel der Religion das Reich belaste 2). Man wußte oder wollte wissen, daß die eingekommenen Geldsummen nicht zum Wohle der Christenheit, sondern zu weltlichen Privatzwecken des Papstes verwendet würden. Selbst fromme, durchaus kirchslich gesinnte Ordensleute äußerten bescheiden ihre Bedenken, trauerten und klagten über die Unersättlichkeit der römischen Eurie<sup>3</sup>). Daß überdies der Ablaß von marktschreierischen Predigern dem einfältigen Bolke oft in der unwürdigsten Weise

<sup>1)</sup> Ranke, Deutsche Gesch. im Zeitalter der Ref. I, 190 (Dritte Ausg.).

<sup>2)</sup> Ed änßert später einmal: "Mer ist ben teutschen auffgangen in XX jaren auf Luterisch, zwinglisch bücher, bann fie in 200 jaren gen Rhom umb Ablaß geben" (Bgl. Schubred Kindtlicher unschuld P. 4b). Gewiß waren die in Rom zusammenkließenden Summen nicht so ungeheuer — um so größer aber muß die Erbitterung der Nation gewesen sein, die fie als unerschwing-lich darstellte.

<sup>\*)</sup> So der Benedictiner Nicolaus von Siegen: "O si intenclo summi pontificis esset sincera, recta et perfecta, et pecunia oblata ad deditum et pium ecclesiasticum exponeretur usum, sicut dedet: meum et nostrum non est indicare praelatos neque in celum os ponere neque judicare summum pontificem: sed hoc verum est, quod ego audivi et dictum fuit, an autem in veritate res sic se habuit, ignoro et scire non teneor: legatus apostolicus veniens ad papam, tunc papa sue filie nupcias solennes celebravit ac legatus ad sinum sponse obtulit, si recte retinul 41 milia florenorum aut ducatorum." Chronicon Ecclesiasticum Nicolai de Siegen jum ersten Mal heransgegeben von F. X. Begele p. 482. — Der liesborner Benedictiner Wittius äußert bei Gelegenbeit der Ablasbulle Leo's X. "Utinam vel Romana curia semel satual sed perpetuam quis saturadit esuriem!" Bgl. Historia antiquae eccidentalis Saxoniae seu nunc Westphaliae p. 653.

verkündet ward, mußte den öffentlichen Unwillen noch erhöhen 1). Sehr nachdrücklich hatte bereits im Jahre 1501 die Reichseregierung ihren Unwillen gegen das Ablahwesen kundgegeben. Schon war es vorgekommen, daß deutsche Fürsten, wie Friedrich der Weise von Sachsen, die gesammelten Ablahgelder an sich genommen und zu andern Zwecken verwandt hatten 2).

Indem Luther vom theologischen Standpunkte aus den Ablaß angriff, kam er der nationalen Opposition zu Hülfe. Seine Thesen durchliefen in wenigen Wochen ganz Deutschland. Die Sache des Mystikers wurde eine Sache der Nation.

Da kam es nun vor Allem darauf an, ob Luther selbst seine Angelegenheit mit der nationalen identificiren, ob er seinen Standpunkt innerhalb der nationalen Ideen nehmen werde.

Bergegenwärtigt man sich seinen geistigen Zustand, so erkennt man leicht, wie schwierig dies für ihn war. Durch und durch ein glaubenseifriger Theolog, seit Jahren mit den wichtigsten Fragen der Religion beschäftigt und in ihnen lebend, in der Einsamkeit des Klosters weltlichen Händeln entfremdet, besaß Luther für den Augenblick weder die Fähigkeit, noch den Willen, die Tendenzen der nationalen Opposition zu den seinigen zu machen. Mehr als zwei Jahre sind darüber versgangen, ehe er diesen wichtigen Schritt that und thun konnte: dis zum Jahre 1520 verblied er wesentlich auf dem Standspunkte der theologischen Opposition. Die Stimmung der Ration hatte für ihn einstweilen nur die Bedeutung, daß sie ihn vor dem Schicksal seiner Vorgänger schütze, ihm Muth verlieh,

<sup>1)</sup> Auch das Concil von Tribent spricht von vorgesommenen Unordnungen scharf genug und verordnet: "pravos questus omnes pro his consequendis, unde plurima in Christiano populo abusuum causa fluxit, omnino abolendos esse." Sacros. et oecum. Concil. Trid. Canon. et Decreta. Sessio XXV. Decretum de Indulgentiis. Indes ist Tepel's und seiner Genossen digerliches Treiben nur von untergeordneter Bebeutung: unverholen genug hatte sich schon vorher die bssentische Meimung zu erkennen gegeben.

2) Ranke l. c. 1, 190, 242.

seine Glaubensfate tuhner und rudfichtsloser zu entwickeln und auszusprechen.

So wird es erklärlich, daß Luthers Angelegenheit eine Zeitlang den Charafter einer gelehrten theologischen Fehde behielt, die nur durch die ungewöhnliche Aufmerksamkeit und Theilnahme, welche fie erregte, fich von früheren unterschied. Jedermann kennt ihren Verlauf während der Jahre 1518 und Das Erste war, bag ber Dominikaner Tegel, ber 1519 <sup>1</sup>). fich zunächst angegriffen fab, mit Gegenthesen auftrat. Dann erhoben sich Silvester Mazolini und ber Kölner Jakob Hoch= ftraten jum Kampfe gegen Luther. Indeß die Art ihrer Polemit machte biefem die Antwort leicht, wie die Perfonlichkeit jener Manner, bie beibe schon burch ihr Auftreten in bem reuchlinischen Streite sich verhaßt gemacht hatten, die allgemeine Theilnahme für ben Angegriffenen erhöhte 2). Ungleich bedeutenber war ber vierte Gegner, ber Berfaffer ber "Obelisten", Johann Maier von Ed, bessen Gelehrsamkeit und Scharffinn Luther selbst das gunftigste Zengniß ausgestellt hat 3). — Inzwischen erfolgte Luthers Ladung nach Rom zur Berant-

<sup>&#</sup>x27;) Die wichtigsten barauf bezüglichen Actenstüde f. bei Löscher Reformationsacta Bb. II u. III.

<sup>2)</sup> Mazolini sagt in der Borrede zu seiner ersten Streitschrift gegen Luther (In presumptuosas M. Lutheri conclusiones de potestate pape dialogus), er wolle sich Luthern als ein Schilb für den päpstlichen Stuhl (scutum pro sedis hujus proque veritatis honore) entgegenwersen: nichts hat dem päpstlichen Stuhle mehr geschadet, als daß sich gerade solche Männer seiner annahmen. "Non poterunt magis officere Romano Pontifici", schreibt Erasmus an Pirtheimer, "neque magis Lutherum commendare affectibus hominum." Bilib. Pirkheimeri Opera ed. Goldast p. 272.

<sup>2)</sup> Bgl. De Bette I, 63 "Mitto insuper positiones nostras... quas poteris Eccio nostro, eruditissimo et ingeniosissimo viro exhibere" und I, 100 "Scripsit nuper adversus meas propositiones obeliscos aliquot insignis veraeque ingeniosae eruditionis et eruditi ingenii homo, et quod magis urit, antea mihi magna recenterque contracta amioitia conjunctus Joh. Eccius ille." Bie lange wird Ed noch seines Biographen harren müssen?

wortung. Friedrich der Weise handelte im Sinne der Nation und ihres Kaisers, als er seinem Mönche die Erlaubniß erwirkte, sich auf deutschem Boden vertheidigen zu dürsen. In Augsdurg geschah im October 1518 Luthers Vernehmung durch den papstelichen Legaten Thomas de Vio. Die Ermahnungen des Legaten zur Unterwerfung blieben fruchtlos. Noch einmal versuchte im solgenden Jahre der wohlwollende aber kurzsichtige Wilkiz auf dem Wege der Milde eine friedliche Beilegung des Streites. Da ersolgte die Disputation von Leipzig. Es war bedeutungsevoll, daß sie in den nämlichen Tagen eröffnet wurde, als in Frankfurt des Reiches Chursürsten in der Wahlcapelle zusammentraten, um den Enkel Maximilians auf den deutschen Kaiserthron zu berufen. Wichtig war diese Entscheidung, wichetiger noch die, welche in Leipzig herbeigeführt wurde: die Vollendung des Bruches zwischen Luther und der Kirche.

In diesem Augenblicke wurde zum ersten Wal die Universität Ersurt für die Bewegung von Wichtigkeit. In ungewöhnlichem Grade zog sie die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich, denn ihr war von den streitenden Parteien das schiedserichterliche Urtheil übertragen worden.

### III.

Es hatte im Anfang geschienen, als sollte bem Gifer, womit Luther seine Ansichten in Erfurt zu verbreiten gesucht, der Erfolg nicht entsprechen.

Luther selbst schon hat die Beobachtung-gemacht, daß seine Lehren vorzugsweise bei der jüngern Generation, weniger bei der ältern Anklang fanden. Wie Christus, äußert er einmal, von den Juden verstoßen, sich zu den Heiben begeben, so werde sich jeht das Evangesium, von den eigensinnigen Alten verschmäht, an die Jugend wenden 1). Es war eben das Verhalten seiner

<sup>1)</sup> Bgl. Luther an Spalatin 18. Marz 1858. De Wette I, 112. Kampichulte, Universität Erfurt. II. Theil.

Lehrer in Erfurt, was ihn zu biefer Aeußerung veranlaßte. Und in der That ließ ihr erstes Benehmen ihn wenig hoffen. Hatten schon, wie Lange nach Wittenberg berichtete 1), Luthers frühere Thefen in Erfurt Anstoß erregt, so war dies in einem noch weit höheren Grade bei den verhängnisvollen 95 der Fall. Trutvetter, der so eben von dem Erzbischof Albrecht zum Censor und Inquisitor ernannt worden war 2), richtete an seinen ehemaligen Schüler ein abmahnenbes Schreiben im Tone väterlichen Ernstes. Er war bas haupt ber theologischen Facultät, einer ber angesehenften Theologen jener Zeit, bessen Rame sogar im Austande mit Auszeichnung genannt wurde 3). Sein Ansehen war bisher für die Facultät immer entscheidend gewesen. Auch Usingen, ber nach Trutvetter unter ben Theologen ben ersten Rang einnahm, konnte sich mit Luthers Thefen nicht befreunden, wie Manches er auch felbst an der Theologie der Schulen auszuseten hatte 1). Als Luther im Frühjahr 1518

<sup>1)</sup> Bgl. De Wette I, 34.

<sup>2)</sup> Bgl. Fraticher 1. c. p. 265.

<sup>2)</sup> Christoph Scheurl sagt in einer 1507 zu Wittenberg über ihn gehaltenen Rebe, daß die pariser Theologen ihn für die vorzüglichste Zierde Deutschlands gehalten "cujus ingenit monimenta Parisiensis schola in manibus tum habuerit, nec probarit solum, sed ista etiam admirata propter unum Trutsitterum Germaniae plus tribuerit." Bgl. Burckard de lingune Laa. in Germania satis 1, 355.

<sup>4)</sup> Er selbst fagt in spätern Schriften, daß er früher die Schultheologen wegen der Einmischung philosophischer Quastionen in die Theologie bekämpst habe: "Nempe quod disputare de esse et essentia, de actu et potentia, de motu et tempore, de Potenciis anime et Predicamentis et id genus aliis non Theologorum, sed artisciorum sit, quidus tamen theologorum libros videmus refertos. Qui tantum aquae philosophioe theologico vino immiscuerunt, quod verum et nativum saporem perdiderit. Hinc recessum est nimio a fructibus et per rivos descensum in lacunas. Quod cum olim in disputationibus theologicis liberius dicerem, nonnullis stomachum movedam et eos caperato supercilio in me respicere faciedam etc. Liber Primus F. B. de Usingen Ordinis Eremitani S. Augustini, quo recriminationi respondet Culsamerice. (Am Ende Erf. 1523) E. 6 a - b.

auf seiner Rudreise von bem beibelberger Augustinerconvent einige Tage im Rlofter zu Erfurt verweilte, gab er fich alle Mühe, die Zweifel und Einwendungen seiner Lehrer zu wiberlegen. Gern hatte er seine Gate in einer öffentlichen Disputation vertheidigt. Mit Ufingen, ber ebenfalls bem Orbens= convent beigewohnt, hatte er bereits auf der Reise ausführlich über seine Angelegenheit verhandelt, jedoch ohne alle Bebenken bessselben beseitigen zu können 1). Noch weniger gelang ihm bies bei Trutvetter, an ben er aus dem Augustinerkloster ein ausführliches Rechtfertigungsschreiben richtete 2). Weber bies, noch eine balb barauf erfolgte münbliche Unterrebung führte eine Annäherung zwischen Lehrer und Schüler herbei. Trutvetter hatte selbst mit ehrenhaftem Freimuth kirchliche und wissenschaftliche Uebelstände gerügt, so daß sich Luther auf sein Beispiel berufen konnte, aber er mochte es fühlen, daß Luthers Sate mit den kirchlichen Migbrauchen das ganze kirchliche Lehrspftem, mit ber Scholaftit jebe Wiffenschaft gefährbeten 3). Alle Bemühungen Luthers, ihn umzustimmen, blieben vergebens 4).

Und so schien es benn, als wurde bei dem Widerspruche

<sup>1)</sup> Luther an Spalatin 18. Mai 1518, Cum Doctore Usingen pluribus, quam cum omnibus aliis egi, ut persuaderem (erat enim socius vecturae), sed nescio an quid profecerim: cogitabundum et mirabundum reliqui." De Wette I, 111.

<sup>2)</sup> Abgebr. bei De Bette I, 107—110. Trutvetter hatte Anfangs wegen Kranklichkeit eine mundliche Unterredung abgelehnt. — Durch diesen Brief erhalten wir erft Kunde von dem obenerwähnten erften Schreiben Trutvetters.

<sup>2)</sup> Luther selbst berichtet über den Ansgang seiner Unterredung mit Trutvetter: "Sed frustra narratur sabula surdo, suis distinctionibus pertinaciter inhaerent: etiamsi consiteantur, non esse aliqua autoritate consirmatas, nisi dictamine (ut vocant) naturalis rationis, quod apud nos idem est, quod chaos tenebratum, qui non praedicamus aliam lucem, quam Christum Jesum, lucem veram et solam." De Bette I, 111.

<sup>4)</sup> Die Unterhandlungen zwischen beiben scheinen noch im Sommer 1518 sortgesett zu sein; wenigstens gebenkt Luther (an Spalatin) am 29. Juni noch eines andern Schreibens, bas er so eben an Trutvetter gerichtet habe. De Wette I, 127.

ber angesehensten Lehrer Luthers Sache an ber Schule, die er als seine "Mutter" verehrte"), und die bisher in kirchlichen Dingen die freimuthigste gewesen, nur geringe Aussicht haben.

Allein schon sehr bald sollte sich Erfurt in einem andern Lichte zeigen. Trutvetters und Usingens Ansicht war, wie großes Unsehen auch beibe genossen, boch keineswegs die allgemeine. Bor Allem besaß Luther in seinem Orbensgenossen Lange, ben er 1516 zum Prior bes Augustinerconvents in Erfurt gemacht 2), einen eben so aufrichtigen, als für die Weiterverbreitung ihrer Lehre eifrig thätigen Anhänger. Um Lange sammelte sich eine lutherisch gesinnte Partei; sie zeigte, als die angreifende, die größere Thätigkeit und gewann bald wichtigen Ginfluß. Sogar Usingen, ber Trutvetters Festigkeit nicht besaß, und als Auguftiner, als Verehrer bes Proles, nicht gang ohne Sympathien für Luther war, scheint sich ihr genähert zu haben. Erklärung, daß er ben Streit begonnen, um die trägen Theologen aus ihrer, von Usingen selbst oft beklagten, Untbätigkeit aufzurütteln, mag bazu beigetragen haben, ihn versöhnlicher zu ftimmen 3). Durch seine Vermittelung geschah es 4), daß Lange im Anfang 1519 von ber theologischen Facultät die Doctorwurde erhielt und als ihr Mitglied aufgenommen wurde, ein Ereigniß, das in Wittenberg große Freude erregte 5). Die

<sup>1)</sup> Cui ego omnia mea ut matri accepta refero. Luther an Lohr 1. c. I, 13.

<sup>2)</sup> Bgl. Luther an Mutian 29. Mai 1516. De Wette I, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) BgI. Purgatorium. Libellus Fratris Barth. de Usingen August. — Contra Lutheranos Hussopycardos. 1527. — L. 1b. "Audieram olim a Luthero in Erphurdia, quando hanc tragoediam incepit contra ecclesiam catholicam, se velle pigros excitare theologos, sed video eum excitasse rusticos."

<sup>4)</sup> Bgl. Sermo de Sancta Cruce praedicatus Erphurdiae in templo divae virginis Mariae a F. Bartholomeo de Usingen Augustiniano. Erf. 1524. D. 1a. — Daß Usingen sich Luther wieder genähert haben muß, ersieht man auch De Wette I, 282.

<sup>3)</sup> Luther und Melanchthon eilten mit Gratulationsschreiben. "Quicquid Dominus", schrieb Luther am 3. Februar an Lange, "tuo contulerit

Aufnahme bieses eifrigen Beförberers ber Neuerung wurde um so wichtiger, als balb barauf Trutvetter, ber Führer ber Altsgesinnten, durch Krankheit genöthigt wurde, sich von der öffentlichen Thätigkeit zurückziehen. Durch Trutvetters Rücktritt erhielt Lange völlig das Uebergewicht. Alle jene, welche bisher bloß durch Trutvetters Ansehen sich hatten bestimmen lassen, gaben die alte Sache auf. Lange's Anhang mehrte sich zusehends und in Kurzem beherrschte sein Einfluß die ganze Universität. Der Widerspruch, den noch einige standhafte Gegner der Neuerung erhoben, blieb wirkungslos.

Bis zu welchem Grabe bereits im Sommer 1519 Luthers Geist in Ersurt die Oberhand gewonnen hatte, davon legten die Vorgänge während und nach der leipziger Disputation Zeugniß ab.

Bon Luther selbst ersahren wir, daß ihm als Ort ber Disputation Ersurt erwünschter gewesen wäre, als Leipzig 2). Hatte er in diesem Punkte Eck nachgeben müssen, so geschah bei der Wahl der Schiedsrichter, zu deren Zulassung er sich nach längerm Sträuben verstand 3), seinen Wünschen und Sympathien um so mehr Senüge. Denn neben der Universität Paris, die so eben in ihrer sehr freimüthigen "Appellation" an den Papst sich offen zu den Grundsähen der Synoden von Constanz und Basel bekannt hatte 4), wurde die Universität

honori nostro collatum quoque gratulamur, reverende Pater, prospere procede et regna." De Bette I, 217. Bgl. Corp. Reform. I, 76.

<sup>1)</sup> Luther glaubte ihn schon am 6. Juni 1519 tobt. De Wette I, 281.

<sup>2)</sup> Bgl. Luthers und Carlftadts Bericht an ben Churfürsten vom 18. August. "Hätten wohl lieber Erfurt ober eine andere Stadt genommen." De Wette I, 318. Man soll übrigens nicht sagen, daß Sch Disputirsucht allein daß folgenschwere Gesprüch herbeigeführt habe: Luther selbst war voll Begierbe, seine Ansichten in öffentlichen Disputationen zu vertheibigen.

<sup>3)</sup> Bgl. barüber seinen Bericht an Spalatin. De Wette I, 285. Seden: borf I. c. I, 72.

<sup>4)</sup> Die Appellation (d. d. 27. März 1517) findet sich bei Löscher I, 554 ff. Unsch. Rachr. Jahrg. 1714 p. 197 ff. — Bon Flacius ist deswegen die

Erfurt mit dem schiedsrichterlichen Amt betraut 1). Luther versprach sich von der einen, wie von der andern ein günstiges Urtheil 2).

Es ift bekannt, wie sehr sich Luther hinsichtlich ber pariser Hochschule getäuscht, und wie berb er barüber seinen Unwillen kund gegeben hat 3). Das Urtheil, welches sie im Anfang 1521 über Luthers Beginnen fällte, offenbarte ber Welt ben Gegensatz zwischen ben conciliaren Resormbestrebungen bes fünfzehnten Jahrhunderts und der Resormation des wittenberger Augustiners mönchs. Besser wurde Luthers Wünschen von der Universität Erfurt entsprochen, an welcher Lange den Geist des fünfzehnten Jahrhunderts in diesem Augenblicke bereits überwunden hatte. Wehrere ihrer Mitglieder hatten sich nach Leipzig begeben 4)

Univ. Paris unter bie Testes veritatis aufgenommen worben. Bgl. Flacii Catalogus testium veritatis (Frcf. 1666) p. 436 sqq.

<sup>1)</sup> Bgl. ben Bericht bes Mosellanus an Pirkheimer (Opp. Pirckheimeri ed. Goldast p. 325). Löscher III, 819 meint, außerbem seien auch Köln und Löwen zu Schiedsrichtern ernannt, wahrscheinlich verleitet durch die (ungunstigen) Gutachten, welche biese beiben Universitäten aus freien Stücken abgaben.

<sup>2)</sup> Secendorf 1. c. I, 72; Cochlaeus De actis et scriptis etc. 14 a: "Consensit tandem (sed invitus et iratus) in Judices Parisienses et Erphordienses facultatis Theologicae. In hos sane quod apud eos in literis educatus plus notitiae et favoris haberet, quam Éckius; apud illos vero, quod offensos nuper in causa Capnionis atque in privilegiis Cleri Gallicani speraret approbaturos potius impugnatoris, quam propugnatoris Bom. Ecclesiae partes." Ausgeschlossen waren die Dominisaner und Augustiner, als parteiisch. Da, so viel ich sehe, in Ersurt die theel. Fasultät keine Dominisaner, wohl aber Augustiner zu Mitgliedern hatte, so ist deußerung des Mosellanus (Opp. Pirkh. p. 325 u. Secendors I, 91) erklärlich.

<sup>2) 1519</sup> nennt er sie in Hinblid auf ihr freimuthiges Auftreten gegen Leo X. "multis nominibus commendanda Universitas Christianissima Parisiensis." 1521 spricht er von "Pariser Eseln." — Bgl. Sedenborf I, 87. De Wette II, 22.

<sup>4)</sup> Darunter auch die beiben Humanisten Crato und Camerarius. Außer Erfurt war von den auswärtigen Universitäten nur Wittenberg durch Deputirte vertreten. Es verdient Beachtung, daß der Festredner, so oft er die

und waren bort Zeugen bes zwanzigtägigen Kampfes und ber inhaltschweren Zugeftandniffe, die Ect seinem Gegner abgenöthigt. Die Zumuthung, ihm ben Sieg zuzusprechen, wagte Luther nach Becndigung des Gespräches felbst nicht mehr zu stellen: einen solchen Ausgang hatte er sich selbst nicht gebacht, und seine Haltung während ber Disputation befriedigte ihn selbst so wenig, als bas leipziger Bublitum, welches feinem Gegner ben Sieg zuschrieb 1). Er fühlte, bag es unter biesen Umftanben bas Bortheilhaftefte für ihn fein merbe, wenn jeber ichiebs= richterliche Ausspruch unterbleibe, und gab in einem Schreiben an Lange seinen Wunsch nicht unbeutlich zu erkennen 2). Was er wunschte, geschah. Schon am 3. December machte Luther erfreut einem seiner Freunde die Mittheilung, daß die Erfurter ! kein Urtheil fällen wurden, und bag er fich jest um die Parifer nicht mehr fummere 3). Es war vergebens, daß Ed perfonlich nach Erfurt tam 4) und Herzog Georg von Sachsen die Universität bringend um ihr Gutachten ersuchte. Lange wußte es burchzuseten, bag bie Acten bes Gespräches bem bresbener Sofe zuruckgesandt wurden b). Trutvetter erlag in biefen Tagen seinen körperlichen Leiben und bem Rummer über bas Umfich-

Anwesenden anredet, den Ersurtern vor den Wittenbergern den Borrang gibt. Bgl. Oratio Joan. Langli Lembergii Knoomium theologicae disputationis Doctorum Joan. Eckli, Andreae Carolostadii ac Mart. Lutheri complectens. Lipsiae 8°. a 3 a u. b 3 b.

<sup>1)</sup> Bgl. De Wette I, 287.

<sup>2)</sup> Luther an Lange 3. Sept. 1519 ,, Suspicor eos (Erfurdienses) prudentius acturos, quam sese misceant alienis et odiosis causis istis<sup>66</sup> 1. c. I, 328.

<sup>3)</sup> Bgl. Luther an Spalatin De Wette I, 327.

<sup>4)</sup> Bgl. Urban an Draco Cob. et amic. op. fam. p. 29, wo ber gleichzeitigen Anwesenheit bes Ed und Mosellanus gebacht wirb. Ed hatte auch ben Papst in einem Schreiben aufgeforbert, die beiden Universitäten zur Absfassung bes Gutachtens zu nöthigen. Bgl. Mieg Monum. piet. et lit. vir. II, 11.

<sup>1)</sup> De Wette I, 380.

greifen ber neuen Meinungen 1). Sein Tob befreite die lutherisch Gesinnten von ihrem wichtigken Gegner und sicherte ihre Herrschaft. Am 29. December 1519 erließ die Universität ein Schreiben an den Herzog Georg, in dem sie die Abfassung eines Gutachtens förmlich ablehnte 2).

Es war bies ber erste Dienst, ben bie Universität Erfurt ber Sache Luthers leistete. Sehr balb sollte er burch neue überboten werben.

Diefe gingen von ben Humaniften aus.

#### IV.

Als Ulrich von Hutten im Anfang bes Jahres 1518 bie erste Kunde von den Händeln des Augustiners in Wittenberg empfing, war er hocherfreut, daß jeht die Wönche unter sich selbst in Hader gerathen seien. Gleichsam triumphirend melbet er dem kölnischen Humanisten Hermann von Neuenaar, wie nunmehr die Feinde mit ihren Propositionen, Corrolarien, Artikeln sich gegenseitig zu bekämpfen angefangen. "Bernichtet nur", hatte er dem Wönche gesagt, der ihm die erste Nachricht von dem ausgebrochenen Streite überbrachte, "damit ihr vernichtet werdet"). Er versprach sich von diesem theologischen

<sup>1)</sup> Luther selbst machte sich Gewissensbisse über seinen Tob. Bgl. Luther an Spalatin 7. December 1519 1. c. I, 373.

<sup>2) &</sup>quot;Wyr befinden aber, heißt es in demselben, Nach Manchfaltigem gehaptem rathe, das vns dheß falß due gezeendte, So zewuschen obgemelten Doctorn stehen vnd In der gehapten Disputationn surpracht seyn, zeu entscheiden, vnd vnser erkenntnisse ader Declarationn dor auff zeuthun nicht gepurchen wyll." Das Schreiben ist unterzeichnet: Rector, Magistri vnd Doctores der Bniversitedt zeu Erssort. — Abgedr. dei Seidemann, Die leipziger Disputation im J. 1519. Beilagen p. 152.

<sup>2)</sup> Bgl. Sutten an Reuenaar (d. d. Mog. 3 Non. April. 1518), Jam vero, quod tu ignoras forte, Vittembergae in Saxonibus altera adversus summi pontificis auctoritatem insurrexit factio, altera indulgentias papales adserit. Magnis utrinque conatibus res agitur. Ipsi duces strenui, vehementes, concitati, alacres clamant, vociferantur, plorant

Monchsgezänk ben Untergang ber Monche und Theologen, ben enblichen Sieg bes humanismus.

Gerabe bas Gegentheil von bem, was ber Nadicalste unter ben Humanisten voraussah, ist ersolgt. Die Sache bes Mönches gewann welthistorische Bebeutung, ber Humanismus wurde barüber vergessen. Und daß dies geschah, ist nicht zum geringsten Theil das Werk der Humanisten selbst. Gben aus dem humanistischen Heerlager gingen die rüstigsten Streiter für Luthers Sache hervor. Hutten selbst that es bald an Eiser für den Wönch Allen zuvor.

Es ift nicht eine innere, dem Auge Huttens im Anfange verborgen gebliedene, Verwandtschaft zwischen den Anschauungen Luthers und der Humanisten, was jene merkwürdige Wendung herbeigeführt hat. Wir sahen bereits, wie weit die Gedanken- welt des mystischen Augustinerbruders von dem Liberalismus der Humanisten entsernt war. Die Bundesgenossenschaft zwi- ischen beiden hatte andere Gründe. Luther, wenn auch Mystiker und Mönch, bekämpste doch die römische Eurie, mit der bereits der am meisten vorgeschrittene Theil der Humanisten sich in offenem Bruch befand, er bekämpste sie in einer Institution, die wie jeden Deutschen, so auch den Humanisten mit Unwillen erfüllte, und er sührte den Kamps von Ansang an mit einer Kühnheit, wie es Keiner vor ihm gethan. Sein Mysticismus

nonnunquam et fortunam incusant. Novissime ad scribendum quoque adjecerunt animos. Factum librariis negotium. Venduntur propositiones, corrolaria, conclusiones et illi multis saepe exitiosi articuli. Sic spero fiet, ut mutui interitus causas sibi invicem praebeant. Ipse de hoc negotio nuper factus certior a quodam ex fratribus, hoc illi respondi: consumite, ut consumamini invicem. Opto enim, ut quam maxime dissideant inimici nostri et pertinacissime se conterant." Opp. Hutteni ed. Münch II, 428. Red, im October 1518 außert er sich abnlich in einem Schreiben an Birtheimer (d. d. Aug. 8 Cal. Nov. 1518), Eckius proscidit Carolostadium, civem meum, probum Theologum, eidem cum Luthero bellum est, Luthero cum multis. En viros Theologos impactis mutuo genuinis se concerpentes." Hutt. Opp. III, 99.

hatte ihn überdies auch mit ber Scholaftit in Conflict gebracht. Daß Aristoteles ein "Thor" sei, daß keine spllogistische Form sich zu gottlichen Dingen reime - wie Luther ichon im Som= mer 1517 behauptet hatte 1) - waren Gape, die bei jedem humanisten freudigen Beifall finden mußten. Es tam bingu, baf bie nämlichen Männer, die fo eben als Gegner Renchlins sich hervorgethan, auch zuerst gegen Luther in die Schranken traten. Rein Wunder, wenn da weniger Unterrichtete den lutherischen Sandel gerabezu als eine Fortsetzung bes reuchlinischen auffaßten. Man weiß, wie Reuchlin felbst sich barüber freute, baß seine Gegner jett ben Mann gefunden, ber ihnen zu schaffen machen wurbe. Bon ber größten Bichtigkeit war es enblich, baß Luther felbst, ber ben nationalen Ibeen gegenüber, die er noch nicht zu wurdigen verstand, eine gewisse Buruckhaltung bewiesen, doch die Lage der Dinge so weit übersah, um die Bichtigkeit ber humanistischen Bunbesgenossenichaft zu erkennen, und kein Bebenken trug, sich um bieselbe zu bewerben. nabert sich Reuchlin ichon 1518 in einem Schreiben, worin er sich ihm als einen Bunbesgenossen ankundigt und ihn, in ber Humanisten Weise, seiner Berehrung, Treue und Ergebenheit versichert 2). Gang im Tone bes feurigen Humanisten schreibt er einige Monate später an Erasmus, obschon er vorher in Briefen an seine Vertraute wiederholt sich miffällig über ihn ausgesprochen. Er rebet ihn an als die Zierbe und Hoffnung bes Zeitalters, als ben Mann seines Herzens, mit bem er sich

1) Bgl. De Wette I, 15. Walch XVIII, 10.

<sup>2)</sup> Egl. Illustr. vir. epp. ad J. Reuchlin Phorcensem C. 3b—4a. "Occurro et ego ipsis longe quidem minoribus ingenii et eruditionis viribus quam tu occuristi et prostravisti, sed minore animi fiducia.... Sed ecce nonne impudens, qui tam familiariter sine procemio honoris tecum loquor? Verum facit hoc animus in te officiosissimus, qui et tibi est familiarisissimus tum memoria tui, tum librorum tuorum meditatione." d. d. Vuittemb. alt. die Luciae 1518. Egl. De Ettle I, 196—197.

täglich im Geiste unterhalte. "Denn wo, fragt er, gibt es noch einen, beffen Inneres Erasmus nicht ganz einnehme, ben Erasmus nicht regiere?" 1)

So konnte es nicht fehlen, daß die Humanisten in Kurzem aus jener gleichgültigen, halb ironischen Haltung, wie wir sie bei Hutten wahrnahmen, heraustraten. Es vermählte sich die humanistische Opposition mit der theologischen, oder vielmehr: jene ging in dieser auf. An Reuchlins Stelle trat Luther. Daß die Bewegung durch die Theilnahme von Männern, die bereits seit Jahren den Boden der Tradition verlassen hatten, einen ungleich bedenklicheren Charakter annahm, war unversmeidlich und ließ sich voraussehen.

An biesem allgemeinen Umschwunge nahmen die Humanisten in Ersurt um so mehr Theil, als derselbe hier durch besondere Umstände begünstigt wurde. Schon ein alter Resormationshistoriter hat von ihnen gesagt, daß sie gleichsam ein "Borspiel" zu der Resormation gegeben 2). Der ersurter Humanismus war schon in seinem Ursprunge mit der kirchlichen Opposition verbündet, denn ihr verdankte er sein Auskommen und Gedeihen. Und Mutians Wirksamkeit war am wenigsten dazu angethan, dieses Nisverhältniß auszugleichen. Konnte er sich doch nicht einmal dazu entschließen, das Bildniß des humanistisch gebildeten Papstes Leo X. in sein "Sanctarium" auszunehmen"). Bei seinen humanistischen "Symposien" war nicht

<sup>1)</sup> Enther an Erasmus 28. März 1519. "Toties ego tecum fabulor, et tu mecum, Erasme, decus nostrum et spes nostra, necdum mutuo nos cognoscimus: nonne monstri hoc simillimum? imo non monstrum, sed plane quotidianum opus. Quis enim est, cujus penetralia non penitus occupet Erasmus, quem non doceat Erasmus, in quo non regnet Erasmus?.... Sed ego stultus, qui te talem virum, sic ithotis manibus absque reverentiae et honoris praefatione, veluti familiarissimum aggredior etc." De Wette I, 247, womit zu vergl. I, 39, 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sedenborf I. c. I, 182. "Praeluserunt Ersurti quasi doctrinae evangelicae bonarum litterarum professores celeberrimi etc."

<sup>3)</sup> Bgl. Mut. ad Jon. (15. Juli 1517). "Sed demus adumbrata

so häufig bie Rebe von ben Berbiensten Reuchlins, als von ben Fehlern ber Sophisten und Theologen. Seine bittern Ausfälle gegen Scholaftit, papftliche Decretalen, Monchsorben, unter benen fast nur bie Cifterzienser Schonung bei ihm fanben 1), seine mitunter frivolen Aussprüche über Religion und Rirche, au benen er fich im Zustande eigener Unsicherheit fortreißen ließ, sein unaufhörliches Schelten gegen firchliche Migbrauche, ober mas er bafur hielt: alles bies konnte an seiner Jungerschaft nicht spurlos vorübergeben. Zwar hatte er, als Luther fich erhob, bereits anbern Gebanken Raum gegeben, fich von ber frühern Wirksamkeit zurudgezogen, aber bie Folgen berfelben ließen sich nicht ruckgangig machen. Schon hatte bie Stimmung ber Rungerschaft in ben hirtengebichten bes Corbus 2) einen Ausbruck gefunden, ber ben Aeugerungen bes Meifters wenig nachgab. Nur allzugern kommen die Hirten bes Dichters auf die geiftlichen hirten zu sprechen. Sie wiffen, wie biefe ihr Umt nur als feile Miethlinge verwalten, erzählen von bem Beig, ber Genugsucht ber Geiftlichen, bem clericalen Despo-

lineamenta respondere vivo pontifici, tanti tamen non est piscatoris vicarius cum germano, ut recipiatur in sanctarium meum." Förstemann, Neue Mittheilungen aus dem Gediete historisch-antiquarischer Forschrungen des thür. sächs. Beteins. Bb. III, H. IV, p. 163.

<sup>1)</sup> Bgl. Mut. ad Urbanum (ber bem Cisterzienserorben angehörte) bei Tenhel Supplement. I. histor. Goth. p. 61. Ein Erguß bes bittersten Hasses gegen bas Mönchsthum ist sein Gedicht über das Sprüchwort: Quicquid agit mundus, monachus vult esse secundus. Bgl. Libellus novus epistolas et alia quaedam monumenta complectens J. Camerarii. Lips. 1568. — G. 2b.

<sup>2)</sup> Bucolicorum Eclogae X. Lips. 1518. 4°. Schwerlich wird dies die erste Ausgabe sein; schon 1517 hielt er in Leipzig Borlesungen über seine bucolischen Gedicke. Aus Aeußerungen Mutians (M. B. F. 218a, Tentel l. c. p. 165 u. a.) ersieht man, daß Cordus schon 1513 mit ihnen beschäftigt war. Ein Abbruck sindet sich in Kuricii Cordi Simesusii Germani, Poetae lepidissimi opera poetica omnia, jam primum collecta ac posteritati transmissa. 8°. s. l. et a. s. 2—36.

tismus, ber keinen Wiberspruch ertrage 1). Wie hatte bei einer solchen Stimmung Luthers Predigt ihren Erfolg versehlen können! Endlich wirkten für Luther auch persönliche Beziehungen. Er war Schüler ber Universität Ersurt und in den ersurter kreisen durch seine Thesen schon seit einigen Jahren als Gege iner der Scholastik bekannt. Mutian hatte er bereits im Jahre 1516 in einem sehr schmeichelhaften Schreiben seine Huldigung pargebracht 2). Sein vertrautester Freund und Anhänger war der Augustinerprior Johann Lange, der, wenn auch jetzt durch seine amtliche Stellung im Orden dem frühern Verkehr mit dem Humanistenkreise entrückt, doch immer noch in Verdindung mit ihm blieb und bei allen Mitgliedern desselben in hohem Ansehen stand 3).

Man sieht: bei ben erfurter Humanisten fand Luther einen vorbereiteten Boben, wie nicht leicht anderswo. Und mit ber

Esse scias magnum sacris maledicere crimen Quale sacerdotum genus est electa deorum Turba quidem et tincti divino chrismate patres Quos omni obnixe debemus honore vereri Et quibus omnipotens jussit parere voluntas. Opp. 20 b.

Obtr: Nostra sacerdotes curare negotia credis?

Annua ni caperent parientis foenera nummi,
Quasque gemens trabibus vix sustinet exedra fruges
Nullus in aede foret cantus nullusque precatus

Rumus in acce force cancus numusque precatus

Et nudae starent sine luce et honoribus arae. 1. c. 21 a.

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. folgenbe Stelle:

<sup>2)</sup> Luther an Mutian 29. März 1516. "Vincit affectus in te meus et salutat te doctissimum, te delicatissimae eruditionis virum, rusticus iste Coridon, Martinus inquam barbarus et semper inter anseres strepere solitus: sed scio, sed certus sum, sed vel praesumo, quod Mutianus cor praeserat linguae et calamo, cor mini ideo satis eruditum, quia satis in te amicum est." De Wette I, 21. Aussalien ist die Aehnelicsteit zwischen ben drei Briesen an Reuchlin, Erasmus und Mutian.

<sup>3) &</sup>quot;Erat tum", sagt Camerarius, "Joh. Langus eo loci positus, quem suspicere magis possemus, quam crebro adire." Bgl. Libellus alter epistolas complectens Robani et aliorum. Lips. 1557. Praef. A. 3 a. — Kobani Hessi et amicorum ipsius epistolarum familiarium Libri XII. (Marp. 1543) p. 14, 16.

gangen Singebung und Leibenfchaftlichkeit, die fie bereits in ben frühern Kehben bewiesen, stürzen sie sich auch in ben neuen Rampf. Die kirchliche Frage brangt plötlich alle übrigen in ben Hintergrund. Luther war bas Werkzeug, bas ber Herr fich auserseben, um ber im Argen liegenben Belt Rettung zu bringen. "Es schien, als sei ein neuer Thesbites aufgestanben", fagt Wicel, ber biefe Jahre im erfurter Kreise zubrachte, "ein neuer Hercules, bieß es, sei seinem Augias gekommen. schwur, daß Paulus wiedergeboren sei 1)." Mit jugendlichem Enthusiasmus wurde Luthers Ruhm von Allen gefeiert. Gin Feind war, wer Luther zu widersprechen magte. Urban war entruftet barüber, bag Ect bei seiner Anwesenheit von einigen ältern Lehrern wohlwollend aufgenommen wurde 2). In bittern Spigrammen gegen Luthers Wiberfacher, gegen Sophisten, Monche, Pralaten und Bapfte gibt fich bes Corbus Religions= eifer kund 3). Rom ift ihm ber Sit ber Simonie und in ihr allein besteht bas Hirtenamt bes Papstes 4). Glucklich Deutsch=

<sup>1)</sup> Bgl. Epistelarum, quae inter aliquot Centurias videbantur partim profuturae Theologicarum literarum studiosis partim innocentis famam adversus Cycophantiam defensurae Libri IV Georgii Wicelii. Lips. 1537. 4°. — D. d. 2 b. "Videbatur novus surrexisse Thesbites, novus Hercules dicebatur venisse Angiae suae. Et (ail mentior) renatus esse Paulus jurabatur, qui nihii nisi thus pederet" etc.

<sup>2)</sup> Bgl. Rob. et.amic. op. fam. p. 29. Mosellanus bagegen sei — Magt Urban — zu schlecht aufgenommen. Mosellanus selbst rühmt aber die Aufnahme, die er in Ersurt gefunden. Wolch KV, 1416.

<sup>3)</sup> Bgl. Euric. Cordi Epigrammatum libri KIII in ben Opp. 6. 99 bis 286, namentlich 102a, 104b, 110a, 118a, 122b, 124a x. — Da bie Ansorbnung der Epigramme chronologisch ist, so läßt sich die Entstehungszeit eines jeben mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit bestimmen. Die drei ersten sind bis zum J. 1520 (das britte großentheils in diesem) gedichtet.

Prima Simon Petrus fidei fundamina jecit
Christicolasque novus dux fuit inter oves,
At superas postquam Petrus migravit in arces
Hoc subiit solus munus ubique Simon.
Hel mihi quam tenuis grex est pastore sub illo
Quam gracili rarum tergore vellus habet. l. c. 109.

land, daß ihm endlich die Augen geöffnet, und es den Ablaß Kagend von dannen ziehen sieht. Der Befreier und Retter der Frömmigkeit aber ist Luther, der Held, größer als Achilles, den der Herr bei seinem gesahrvollen Kampse kräftigen möge. Und Cordus sprach die herrschende Stimmung aus. Wie allgemein die Begeisterung für Luther war, ersieht man daraus, daß selbst ein Kling, der einige Jahre später als der entschlossenste Gegner des Resormators erscheint, ihr damals nicht widerstehen konnte. Hürwahr, reichlich wurde da Luther sür den Kummer entschädigt, den ihm Trutvetters und Usingens Haltung im Ansang verursacht, und nicht zu verwundern war es, wenn er schon 1518 beim Anblicke der erfurter Zustände frohe Hoffnung für die Zukunst schöpfte.

Einen außerorbentlichen Einfluß hat bamals auf die Stimmung in Erfurt Erasmus ausgeübt. Jonas gab auf seinen Rath b das Studium der Rechtswissenschaft auf, um sich jett ausschließlich der neuen Theologie zuzuwenden. Femelius versöffentlichte das Gutachten, das Erasmus dem Erzbischof von Mainz über die lutherische Angelegenheit gegeben, um dadurch die "unheilige Rotte", die Luther widersprach, zum Schweigen

Heu nos hou miseras sapiens Germania postquam Perspecta tandem sobria fraude videt. l. c. 138.

Chare mihi in Christo Jesu super omnia frater Imo verende magis relligione pater

<sup>1)</sup> Indulgentiarum querela:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ad Mart. Lutherum:

O vere fortis super omnem miles Achillem! Firmet in haec auspex te modo bella Deus! l. c. 143.

<sup>3)</sup> Nach ber Friese'schen Chronik ad a. 1525 (M. S.). Daburch wirb wohl ber Frithum Seckenborsk (l. c. I, 182) erklärlich, ber Kling zu ben Präbikanten rechnet.

<sup>4)</sup> Bgl. De Wette I, 112.

<sup>\*)</sup> Egl. Epistolae Brasmi (Opp. Erasm. ed. Basil, T. III) p. 234. De Bette I, 456.

zu bringen 1). Daß Erasmus, der verehrte Patron der Humaniften, dessen Aussprüchen man unbedingt Folge zu leisten gewohnt war, sich für Luther erklärte, seine Sache in Schutz nahm und empfahl, wäre allein schon hinreichend gewesen, Eodans Genossen in Streiter für Luther umzuwandeln: sein Zuspruch steigerte jetzt den bereits vorhandenen Enthusiasmus. Erasmus' Briefe und Schriften beseitigten jeden Zweisel und wurden die Quelle einer neuen Begeisterung für Luther. "Wer sie gelesen hatte", sagt Wicel, "konnte dem angesangenen Werke nicht mehr abgeneigt sein" 2).

Aber schon blieb man dabei nicht mehr stehen. Euricius Cordus, der erst vor Kurzem mit den poetischen Studien das der Arzneiwissenschaft verbunden, begann im Jahre 1519, zum großen Verdruß des altgesinnten Lupus, auch theologische Vorlesungen zu halten 3). Man kann denken, in welchem Sinne.

Quid spirat totus Martinus pectore toto
Quid valeant magni dogmata magna viri
Spiritus an doceat Martinum scribere cuncta
Clamat ut audacter turba prophana niger
An sit perdendus flammis ultricibus ipse
Haeresis ut doctor perfidus atque nocens:
Quid faciant illi, qui damnant omnia plane
Quae vir tam clarus comprobat esse pia
Omnia si breviter libet haec tibi noscere lector,
Unde tenere queas, magnus Erasmus habet.
(Am Ende. 1520. 4°.)

<sup>1)</sup> Desiderii Erasmi ad Reverendiss. Mogunt. praesulem atque illustrissimum principem epistola nonnihil D. Martini Lutheri negotium attingens. M. Jo. Femelius lectori judicii de M. L. deque ejus doctrina cupido:

<sup>2)</sup> Wicelii epp. Ad Jon. b 4 b. Die Stelle ist überhaupt lehrreich: Attraxit me primum in partem vestram plausus ille orbis maximus, pellexit praeproperus eruditorum assensus, incitavit novitas: ut plerique natura hujus cupidine ducimur: perpulit ecclesiae foeda facies, potiss. incitavit spes magna, omnia fore purius Christiana. Calcar ad id ingens erant Erasmi vigiliae, quas qui legerat, is non potuit non favere coeptis istis, quantum cumque reclamante una portione orbis.

<sup>2)</sup> Bgl. Hogel'sche Chronit ad a. 1519, womit zu vergl. bas Epigramm

Da blieb auch Goban nicht zurück. Noch in bemselben Jahre fing er an, in öffentlichen Borlefungen bas erasmische "Banbbuch bes chriftlichen Streiters" zu erklaren, "um jett mit ber Gelehrsamkeit bie Beforberung driftlicher Frommigkeit ju verbinden." Wir besitzen noch die Rebe, mit ber er fie eröffnet hat 1). In ihr bemerken wir zum ersten Mal ben biblischen Ton, ber balb in ber ganzen humanistischen Literatur herrschenb wird. Er preiset die Zeit glücklich, daß sie — namentlich durch bas Berbienst bes großen Grasmus — zu bem Born ber mahren Frommigfeit, ju ber Bibel, jurudgefehrt fei, und bem frühern Verberben, bem Aberglauben und ber Heuchelei entfage. "Wo bleiben nun jene", ruft er aus, "bie so übermuthig und anmaßend von driftlicher Demuth predigen - von der fie felbft fo weit entfernt find, als Menfien von ben Phrygiern - als wenn uns nicht ber leiseste Widerspruch gegen fie, ihnen aber ein immerwährendes Sunbenleben geftattet fei. Dulben wir es nicht mehr, daß Menschen burch alberne und nichtswürdige Possen bas christliche Bolt, die einfältige und ungelehrte Menge täuschen und leiber nur zu oft von bem engen und schmalen Bfabe auf ben Weg bes Berberbens führen - nur barum besorgt, daß ihnen die Mittel nicht ausgehen, babeim ihren Luften zu frohnen"2). "Seib frei", mit biefer Ermahnung

bes Corbus Ad Sedecianum (Opp. 148 a), bem Hogel wohl jene Nachricht entnommen hat. — Lupus (", rasae Alpha farinae!") hielt seit Jahren Borlesungen über Gabriel Biel. Er leistete am längsten Widerstand, scheint sich aber 1520 gefügt — ober zurückgezogen zu haben.

<sup>1)</sup> In her Sammlung: Praefatio in Epistolas Divi Pauli Apostoli ad Corynthios, Erphurdiae ad Christianae philosophiae studiosorum ordinem habita ab eximio viro D. Jodoco Jona Northusano jurium designato D. Canonico ibidem apud divi Severi. Cum epistola Mosellani ad eundem. Huic addita est non multum dissimili argumento Eobani Hessi praefatiuncula in Enchiridion Christiani hominis. (Am Ende: Erphordiae V Cal. Sept. 1520). 4°. Den Schluß bilben zwei steizure Preisgebichte auf Luther von Corbus.

<sup>2)</sup> In Praclectionem Christiani militis I. c. C. 3 a. "Dum modo Kampfdutte, Universität Erfurt. II. Theil.

schließt der Redner, "unter Christi Führung vernichtet bas feindliche Heer, wisset, daß Christus unser Herr und Gott, der Urheber und der Wiederhersteller der Freiheit ist" 1).

Eine noch leidenschaftlichere Sprache führt Juftus Jonas. Bie er fo eben burch seinen überschwenglichen Gifer für ben Sumanismus es Allen zuvorgethan, fo fennt auch jest fein Eifer für bie Sache ber Reformation teine Brengen. In ber Einleitung zu seinen Vorlesungen über die Corintherbriefe, die er ebenfalls 1519 begann, kann er nicht Worte genug finben, um bas bisherige allgemeine Verberben zu schilbern. Stande, alle Berhaltniffe find, nach feiner Schilberung, bavon ergriffen; mit ber Muttermilch wird es eingesogen 2). Ueppigkeit und Sabgier berrichen, Wissenschaft und Frommigkeit sind verachtet, ber Glaube liegt barnieber. Die, welche ben Titel von Beiftlichen und Seelforgern führen, bienen ber Wohlluft und bem Beige, scheuen sich, auch nur eine Stunde bem Stubium ber b. Schrift zu widmen. Bifchofe, Erzbischöfe, Domcapitel wetteifern in Pflichtvergessenheit. Nur von weltlichen Dingen ift bei ihren Zusammenfunften bie Rebe, von Forften, Bauten, Einfünften, von Ritterbürtigkeit, bem Ruhme ber Borfahren und der langen Reihe der Abnen; barin suchen sie ihren Ruhm, nicht aber in ber Verrichtung ber geistlichen Pflichten 3). Die Mönche find ber Unmäßigkeit, ber Völlerei und bem Müßig= gang verfallen, die Wissenschaften in ben Rloftern erftorben, bie alten einfachen Sitten bis auf die Rutte verschwunden 4).

illis domi non desit, undecunque corrasum, quod voluptatibus, lihidini, avarição satisfaciat."

<sup>1),</sup> Liberi Christo duce profligetis hastilem exercitum eumque solum libertatis authorem agnoscatis, qui solus perditam mundo libertatem restituit, Jesum Christum dominum et deum nestrum. 6 1. c. C. 3 b.

<sup>2)</sup> Praef. in ep. divi Pauli etc. A. 3 a.

<sup>3)</sup> l, c, A. 4 a-b,

<sup>4)</sup> Seine Acufarungen über die Mönche gehören zu den derbsten, boch verwirft er das Mönchsinstitut noch nicht. — "Quod si continentin et ills Utteris amicissima frugalitas, quam coremoniis quidem et ipso habitu

Dem musse anders werben. Die Zeit seingekommen. Jonas hält einen vollständigen Bruch mit der Bergangenheit für nöthig und fordert dazu auf; zwar falle es schwer, sich von den Gewohnheiten der Bäter loszusagen, allein über die Pietät gegen die Borsahren gehe der Befehl des himmlischen Baters.).

Bon solchen Lehren ertonten die Hörsääle in Erfurt in den Jahren 1519 und 20. Coban's und Jonas' Borlesungen fanden begeisterten Beisall dei der Jugend. Die von Wittensberg ausgegangene Bewegung hatte die ganze Universität ergriffen. Der Gedanke der Reformation beherrschte Alles und riß selbst die ältern Lehrer mit sich fort. Die Begeisterung für Luther war grenzenlos. "Schwiegen die Menschen", ruft Cordus ans, "die Steine würden ansangen zu reden".

Dies war die Stimmung in Erfurt, als die papstliche Bulle erschien.

## V.

Es war am 15. Juni 1520, als in Rom die Bulle außgefertigt wurde, die einunwierzig auß Luthers Schriften außgezogene Sätze verbammte, die Bücher, in denen sie enthalten, zu vernichten gebot und über Luther selbst, nach Ablauf einer Frist von sechzig Tagen, die ihm zum Widerruf bewilligt wurde, die ganze Strenge der kirchlichen Censuren verhängte.

prae se serunt, soreret in monasteriis, sieri non posset ullo pacto, quin ibi regnarent literae. Etenim si simplici et modesto victu hi essent contenti, si non eq quoque teterrimum vitium crapulae penetrasset, quid animis ita relictis in suo regno, ita nullo vino, nullis epulis gravatis, vel cogitarent, quam quae item animos pascerent? Nunc plerique coenobitae post preces illas utcunque permurmuratas ventrem ita piscibus sarciunt, ista distendunt, ut credas eos perdendis cibis conductos aut natos ut jures nulli rei quam somno utiles esse. 1. c. B. 2a. — In manchen Stellen ersennt man ben Cinsus bes Erasmus.

<sup>1)</sup> l. c. B. 1a.

<sup>2)</sup> l. c. C. 4a.

Nach dem, was vorhergegangen, war der Kirche, wollte sie sich nicht selbst aufgeben, Nichts übrig geblieben, als zu diesem äußersten Mittel zu greisen. Nicht nur, daß Luther sich mit den wichtigen, wohl von ihm selbst nicht geahnten Erzgednissen der leipziger Disputation in Kurzem befreundete: er war seitdem auf der einmal betretenen abschüssigen Bahn noch weiter vorgeschritten. Getragen von der nationalen Opposition, unter dem rauschenden Beisall der Humanisten hatte er in Predigten, Streitschriften und Briesen eine kirchliche Lehre nach der andern angegriffen. Seine Sprache wurde immer verzwegener, seine kirchlichen Umsturzgedanken immer radicaler: schon im Februar 1520 sing er an, von dem Antichrist zu sprechen, der in Rom seinen Sit habe! 1)

War somit jener Schritt bes Papstes volltommen gerecht= fertigt, muß fogar ber in bem papftlichen Schreiben berrichenbe Ion als ein verhältnismäßig milber bezeichnet werben, so war es boch ein nicht zu läugnender Miggriff, daß Luthers perfonlicher Gegner mit ber Bublication besselben in einem großen Theile von Deutschland beauftragt wurde 2). Daß Johann Ect, ber in Leipzig Luther entgegengestanden, bann nach Rom geeilt war, um die Berbammung besfelben zu betreiben, nun gleichsam triumphirend mit bem papstlichen Spruch zuruckfam, hatte etwas Verletenbes und war um so bebenklicher, als bei ber herrschenden Stimmung Alles, was auf die Schritte Roms ein ungunftiges Licht werfen konnte, in Deutschland begierig aufgegriffen wurde. War es zu verwundern, wenn Biele in ber Berdammung Luthers bas Wort perfonlichen Saffes faben, ihr die niedrigften Motive unterschoben!3)

<sup>1)</sup> Bgl. Luther an Spalatin 23. Februar 1520. De Wette I, 420.

<sup>2)</sup> Bersuch einer Rechtsertigung bei E. Riffel, Christliche Kirchengesch. ber neuesten Zeit I, 230 (1844). — Offenbar hat die auf diesen Umstand bezügliche Stelle in Luthers Gegenschrift (Bon den newen Edischen Bullen vnnd lugen. Buittemberg 1520. B. 3 h.) ben meisten Grund.

<sup>3)</sup> Flugschriften wurden in diesem Sinne in Umlauf gesett. Rieberer

Man weiß, wie sich die öffentliche Stimmung bei der Publikation der Bulle kund gab. An eine Annahme derselben in dem churfürstlichen Sachsen, auf welches am meisten ankam, war gar nicht zu denken. Selbst Bischöse, wie der von Bamsberg, wiesen sie zuruck, weil sie ihnen nicht auf dem ordentslichen Wege zugekommen. In Leipzig gerieth Eck sogar in Lebensgesahr. Zu den stürmischesten Scenen aber sollte es in Erfurt kommen.

Noch ehe man von dem Inhalte der Bulle Kunde hatte, tehrte der erbitterte Cordus seinen epigrammatischen Stachel gegen sie 1). Ecks Name war nirgendwo verhaßter, als in Ersurt. Uebertrug man auf Luther jene überschwengliche Verzehrung, die man vorher für Reuchlin an den Tag gelegt, so galt dagegen Eck als ein neuer Hochstraten, und der ganze Has, den dieser ersahren, traf jetzt ihn. Erst eben war in Ersurt ein neuer satirischer Dialog- "der abgehobelte Eck" an's Licht getreten, gleichsam ein Seitenstück zu den Briefen der Dunkelsmänner, das in ähnlicher Weise Eck dem allgemeinen Hohne

"Quod tua Romulide bullas diplomata dicit, Insipiens adeo non mihi vulgus erit. Nam videt, ut verae sint et sine pondere bullae Ni grave quod plumbum pictaque cera premit

Epigramme gegen Ed I. c. 144 a, 145 a.

<sup>(</sup>Nachrichten zur Kirchen-, Gelehrten- und Büchergesch. I, 178—184) theilt einen anonymen Brief aus dem Pirtheimer'schen Rachlasse mit, worin die Bulle als das Werk einer Faction dargestellt wird, an deren Spite Cajetan, Prierias, die Kölner und Löwener Theologen und die Fugger in Augsdurg stehen; im Auftrage der letteren sei Eck nach Rom gereiset und er habe die Berdammung zu Stande gedracht. Der Brief ist angeblich aus Rom geschrieben, und, wie Riederer aus einigen durchstrichenen und verbesserten Stellen schließt, von Pirkeimer aus dem Italienischen in's Lateinische sübersett! Mir scheint es eben wegen jener Berbesserungen unzweiselhaft, daß Pirkeimer selbst den Brief versaßt hat, zu welchem Zwecke ist flar. Dem Bersasser des Kocius dedolatus sieht ein solches Bersahren sehr ähnlich.

<sup>1)</sup> De Romanis Bullis, Opp. Cordi 136.

preis gibt, wie es in jener Satire mit Hochstraten geschah 1). War es benkbar, daß man den Aufforderungen dieses Mannes Folge leisten werde?

Was aber geschah, übertraf selbst alle Erwartungen. Nicht nur, daß sich die Humanisten gegen Eck und seine Bulle erhoben, auch die theologische Facultät that dies und zwar in einer Beise, die selbst den Eiser der Humanisten noch überbot.

Auf die erste Aufforderung, die Bulle anzunehmen und zu veröffentlichen, hatte sie Eck eine einsach abschlägige Antwort gegeben. Eck kam darauf selbst nach Ersurt, um sein Ansehen als päpstlicher Nuntius geltend zu machen und persönsich die Beröffentlichung der Bulle zu bewirken. Bei den Mitgliedern der beiden Stifter und einigen Mönchen scheint er damit Ansklaug gesunden zu haben; durch Druck wurden die Exemplare der Bulle vervielsätigt und schon Anstalten zu dem öffentlichen Anschlage getroffen. Unter diesen Umständen war es, daß sich die theologische Facultät zu einem Schritte sortreißen ließ, der selbst in jener "geschwinden" und aufgeregten Beit ohne Beisspiel ist: sie beschloß, durch einen förmlichen Aufruf an alle Angehörigen der Universität Haß und Leidenschaft der academischen Jugend zu entfesseln und gegen den Vertünder der päpstlichen Bulle zu Huses zu rusen.

<sup>1)</sup> Daß ber Kooius dedolatus (wahrscheinlich im März 1520 erschienen) in Ersurt gebruckt sei, saat Luther außbrücklich (De Wette I, 465) und auch ersurter Ehroniken, z. B. die Friese'sche (ad a. 1520) melben cs. Auch stand Pirkheimer, ohne Zweisel der Berfasser, um diese Zeit mit Ersurt in Berbindung. Bgl. Kob. et amic. epp. s. p. 277. Doch will ich nicht verhehlen, daß mir, obgleich ich mehrere Ausgaden kenne, noch keine mit ersurter Druckerzeichen zu Gesicht gekommen ist. Abgedruckt sindet sich der Dialog dei Riederer, Beytrag zu den Resormationsurkunden, betressend bie Händel, welche D. Eck im J. 1520 erreget hat. p. 156—157. Luther selbst war über die neue Behandlung seines Gegners sast erstaunt. "Vides Lipsenses et Kocium kuturos alles Colonienses et Hochstratoses Luther an Spalatin. De Wette I, 426.

Ein öffentlicher Anschlag 1) that allen Freunden und Gonnern ber driftlichen und ebangelischen Babrheit fund, bag nach längern gottlosen Rathschlägen von einigen gottlosen Schriftgelehrten und Pharisaern, die sich fälschlich den Namen Theologen beilegten, auf Ginfluftern bes Gatans ber Beichluft gefaft fei, ein Schreiben öffentlich anzuschlagen, bas ben bochgelehrten Martin Luther aus der Kirche ausschließe und ber Bolle überweise. Einhellig, ohne Ausnahme hatten aber fammtliche theologischen Lehrer ber Universität erkannt und erklarten es hiermit nach reiflicher Ueberlegung unbebenklich, daß Martin bisher gut und driftlich geschrieben babe, wenn anders bei ben Bropbeten, Evangeliften und St. Paulus Wahrheit zu finden sci. Darum ergehe an alle Angehörigen ber Universität, benen die göttliche Wahrheit und das Beil ihrer Seelen am Berzen liege, die Aufforderung, sich zu erheben, Christi Wort mannhaft zu vertheibigen, und ben wuthenben Berlaumbern Luthers "mit Banben und Rugen" zu widerftreiten 2). Gobalb jene teuflische

<sup>1)</sup> Gebruckt unter bem Titel: INTIMATIO ERPHURDIANA Bro Martino Luther. 1 Bog. 4°. Ohne Angabe bes Drudorts, aber mit bem Drudetzeichen bes mainzischen Buchbruders Joh. Schveffer. Möglich, bag ber Drud burch Sutten vermittelt ift; in Erfutt war jebenfalls nur ein gefdriebenes Eremplar angeschlagen. Gine beutsche lleberfetung bejorgte im folgenden Jahre Wolfgang Rug, von der mir zwei verschiedene Ausgaben bekannt find. Die eine führt ben Titel: Berkindungs Brieff ber hochbernempten Bniversitet Erbfurt zuschlit schirm vn handhabirig bes Chrifflichen gotsbiener vn lerers D. Martin Luthers burch Bolffgang Rugen verteutschet. Mit einer "Spruchred Bber bas frevel onbeweret ertennen, ber boben fcoul Partif wider Doctor Martin Luther." (Ersch. Man 1521). Die andere Ausgabe ift betitelt: Intimation ber hochberliempten Eninerfitet Erbifurt, in Martinum Luther burch Bolfgang Rufen verteutschet. 4. Die Uebersehung ift hart und fehlerhaft. Maxima ducti impudentin ift bent Ueberseber so viel als: "mit groffer Scham" und denigrare tamen cum versutia conantur wird übersett: so understond so fich dann durch lift abweg zu suchen! --

<sup>2) ,</sup>Quamobrem vos omnes et singuli nostrae dictae Universitatis gremiales, qui veritatem Christi, Christum si inquam amatis, aut qui doctriuam Christi preciosissimo sanguine suo Armatam diligitis, quibus denique chara propriae aminate salus, exhortamur in domine

papistische Ercommunikation an der Universität angeschlagen sei, möchten sie furchtlos, haufenweise oder einzeln herantreten, sie zerreißen und vernichten, auch auf jede andere Weise das gottlose Machwerk der ecksichen Faction verunehren und beschimpfen. Man sei verpstichtet, jenes nichtswürdige Geschlecht der Phariser zu verfolgen, die kein Mittel für unerlaubt hielten, um den unschuldigen Bertheidiger der Wahrheit mit Schmach und Schande zu beladen, und sich dadurch den Dank des römischen Papstes zu verdienen hofften. Doch sie und ihren Hirten erwarte gemeinsames Berderben und das Schicksal, welches sie Luther zugedacht, werde sie selbst treffen 1).

Jesu Christo, consurgite, agite animosius in verbo Christi defendendo, pugiles resistite, reclamate immo manibus pedibusque rabidissimis illius Martini praedicti obtrectatoribus repugnate. Verum quo pacto repugnandum sit, amimadvertite. Quam primum tyrannica illa et plus quam diaholica excommunicatio Papistica, licet injustissima adversus innocentem Martinum et ejus adhaerentes, valvis nostris affixa fuerit, turmatim animo virili et intrepido (nostrae exhortationis memores) etiam in magno numero, et in meridiana luce, aut particulatim accedite, has ipsas demonisticas excommunicationes in minimas particulas dilacerantesis etc. Man erficht auß bem Stile, baß bie humanisten an ber Absassum unschuldig sind.

<sup>1)</sup> Luthers Gegner und die Berkundiger ber Bulle werden bezeichnet als Luciferiani nuncii, Pharisaei, meri calumniatores, invidissimi conviciatoros, diabolici collegii conservatores, an ihrer Spige fteben: Impius Eccius et Augustinus Alfeldiauus Pharisaeorum duces. — Lägen uns nicht gleichzeitige Drude vor, fo fame man in Berfuchung, an ber Echtheit bes Actenftude ju zweifeln, namentlich auch wegen ber Ginbelligkeit, mit ber ber Beschluß gesaßt sein soll ("Nos vero alme Vniversitatis Magistri, Baccalaurii Theologicae veritatis professores, omnes et singuli tam conjunctim quam divisim, desuper maturo habito consilio, unanimes unoque corde, semoto omni scrupulo liuoris vindictae aut odii cujusquam, ita decernendo rite docemus et profitemur praesentium tenore Martinum bene et prorsus Christiane hucusque scribsisse"), ba boch ber Facultät noch Männer wie Ufingen, Lupus angehörten, mit beren Charafter eine folde Maftofigkeit nicht wohl vereinbar icheint. Allein zu bem Gewicht der gleichzeitigen Drucke kommt noch, daß bie Facultat, auch als fie wieber eine katholische Haltung angenommen, fich nie gegen ben amtlichen

Es ift auffallend, wie biefes bentwürdige Actenftuck, bas wohl in ber gangen Reformationsliteratur seines Gleichen nicht bat, so ganglich in Bergeffenheit gerathen konnte. Lange Zeit war es vollständig verschollen ober nur dem Ramen nach Die Zeitgenoffen felbst beobachten barüber ein merkwürdiges Schweigen, gleichsam als wollten sie baburch ihre Migbilligung über ein so gesethloses Berfahren an ben Tag . legen. Nur bas erfahren wir, baf bie acabemische Jugenb getreulich ber Aufforderung ihrer pflichtvergessenen Lehrer nachgekommen ift. Zum Unschlagen ber Bulle scheint es gar nicht gekommen zu sein. Ed wurde von ben ergrimmten Stubenten in seiner Wohnung belagert und war taum seines Lebens sicher. Die gebruckten Eremplare ber Bulle wurden bem Buchbrucker geraubt, in Stude gerriffen, beschimpft und in's Baffer geworfen; "sei es boch eine Blase (bulla), barum moge fie auf bem Waffer schwimmen"2).

Aus den Briefen, in benen Luther diefer Borgänge gebenkt, ersieht man, daß er selbst darüber erstaunt war, er rechnete sie zu den wunderbaren Werken Gottes. Und fürwahr, einen

Charakter ber "Intimation" ausgesprochen hat, was man erwarten mußte. Der Rector bes Sommers 1520 war ein Mitglieb ber theol. Facultät, Plat; von ihm ist wahrscheinlich bas Ganze ausgegangen. Seinen Bericht im Liber rationum schließt er mit den Worten: Veritati nihil kortius! Die Matrikel gedenkt bes Borganges wur dunkel, indem es von Crotus, dem Nachkolger bes Plat, heißt: "Atque statum literarii ordinis, quem perturdatum invenit pro virili studuit pacare." E. U. M. ad a. 1520.

<sup>1)</sup> Bei Sedenborf, Tengel, Salig, Kapp ist jebe Kunde bavon verschollen, Fabricius rechnet es sogar zu ben Gegenschriften gegen Luther; Frakscher 1. c. p. 294 veröffentlichte zuerst wieder die beutsche Uebersetung, Riederer dann mit der Uebersetung das lateinische Original. Bgl. Riederer Eine überaus seltene Resormationsurfunde Intimatio Erphurdiana pro Martino Luthero. Altors 1701. 4°.

<sup>2) &</sup>quot;Bulla est, in aqua natet." Das Wortspiel läßt sich im Deutschen nicht wiebergeben. Bgl. über biese Borgänge Luther an Greffenborf (30. October 1520), De Wette I, 519 und Luther an Spalatin (4. Rov.) 1. c. I, 522, 524.

solchen Gifer hatte er in Deutschland noch nicht gefunden. Am wenigsten aber hatte er erwartet, daß eine Universität in ihrer Gesammtheit öffentlich seine Sache in solcher Weise in Schutz nehmen werde '). Der Borgang in Erfurt steht in der That vereinzelt da: von keiner deutschen Universität ist das Beispiel der thüringischen nachgeahmt worden.

Aber schon hatte Erfurt in biesem Augenblicke auf einem andern Punkte eine Wirksamkeit begonnen, die auf den Gang der Ereignisse einen ungleich wichtigern Einfluß gewann. Nicht bloß Schutz sollte Luther bei der Schule finden, die er als seine "Rutter" verehrte, sondern von ihren Zöglingen auch jene Einwirkung ersahren, die den Streiter für die Rechtsertigung allein durch den Slauben zum kühnsten Demagogen der Ration machte und das schon längst angebahnte Bündniß zwischen der theologischen Opposition und den nationalen Tendenzen zur Bollendung brachte.

Es geschah bies burch die Einwirkung berselben Manner, welche burch ihre Theilnahme bereits dem reuchlinischen Streite jene verhängnisvolle Wendung gegeben hatten: bes Crotus Rubianus und seines Freundes Ulrich von Hutten.

<sup>1)</sup> Was Luther von den Universitäten hielt, sagt er in einem Briese an Spalakin dei Besprechung der Leipziger Disputation: Universitates et Romanum Pontisicom cortum hademus et nos, aut nunquam, aut contra nos pronuntiaturos, id quod unico ipsi suspirant." De Wette I. 285.

— Einen Beisall, wie in Ersurt, hat er auch in Wittenberg nicht gesunden.

## Bweites Kapitel. Sturm und Drang.

"Vindicomus communem libertatem! liberemus oppressam diu jam patriam! Down habemus in partibus."

I.

Wie rasch die Geister in jener stürmisch bewegten Zeit aus einer Bahn in die andere geworfen wurden, veranschaus licht das Beispiel bes Erotus Rubianus.

Im Anfang 1517 hatte Erotus Erfurt verlassen, um ben schon längst gehegten Wunsch einer Reise nach Italien auszussühren. Schon im Mai sinden wir ihn in Bologna, dem gewöhnlichen Sammelplate deutscher Humanisten.). Er tras hier noch mit Ulrich von Hutten zusammen, den sein unruhiger Geist 1515 zum zweiten Wal nach Italien getrieben hatte, und vermochte diesen durch seine Vorstellungen, den abenteuerlichen Plan einer Fahrt nach Jerusalem auszugeben.). Als einer der bedeutendsten Humanisten fand Erotus auch in die italienischen Gelehrtenkreise Eingang; unter den anwesenden deutschen Gelehrten genoß vor Allen der Humanist Johann Heß seines vertrautern Umganges.). Nähere Nachrichten über seine Stels

<sup>1)</sup> Libellus alter, epistolas complectens Eobani etc. K. 1 a. Crotus Justo Monio d. d. Bononiae Ascensionia dominicae festo. 1517.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Heumann Documenta Literaria p. 27. Cochlasus ad Pirkh. d. d. Bonon. 6 Cal. Jul. 1517, "Fuit his diebus Venetils Huttenus cum gentilibus suis Hierosolymam proficiscentibus, quos utique comitatus esset, nisi Crotus Rubianus Vulpinorum pracceptor eum retinuisset." Hutten folgte bem Freunde nach Bologna und trat von hier Ende Juni 1517 feine Müdreise an. 1. c. p. 28.

<sup>3)</sup> Der nachmalige Wefermater von Breslau, schon 1514 mit bem mutianischen Kreise in Berbindung, Freund Mutian's, Urban's, Petrejus' und Spalatin's, Bgl. M. B. F. fol. 185 a, 252 a. und Haf an Chalatin

lung und Thatigkeit fehlen uns indes, nur so viel erfahren wir, daß er seinen alten Berbindungen und Blanen auch in Italien getreu blieb. Mit ben Erfurtern, mit Mutian, Urban, Menius ftand er von Bologna aus in Briefwechsel 1), auch mit Sutten blieb er nach bessen Abreise in fortwährendem Bertehr 2). Und noch gang lebte er in bem Gebanken bes Rampfes gegen Sophisten und Monche. Bon ber Wichtigkeit ber Borgange in Deutschland hatte er noch in ber erften Sälfte bes Jahres 1518 gar keine Ahnung. War ja boch. Luther ein Monch und als ein Monchshandel mochte ihm auch seine Angelegenheit erscheinen. Größere Soffnungen knupfte er an einen jungft in Stalien ausgebrochenen Kampf. Go eben hatte hier Betrus Pomponatius burch feine bebenklichen Gate über bie Unfterblichkeit ber Seele bie ganze gelehrte Welt in Bewegung gesett. Der Umstand, daß es vorzugsweise die kirchlichen Orben waren, die Widerspruch bagegen erhoben, während die Humaniften größtentheils für Pomponatius Partei ergriffen, erweckte in Crotus die frohe Hoffnung auf einen neuen allgemeinen Rampf gegen bas Monchsthum. Schon sab er im Geiste bie Scenen ber reuchlinischen Jehbe sich erneuern. "Wir werben Rriege erleben", schreibt er 1518 mit sichtlicher Freude an Urban, "gewaltige Kriege, die in keiner Weise bem pfefferkorn'= ichen nachstehen werben. Petrus wird eher Gut und Blut hingeben, als ben Monchen bas Relb raumen, es fei benn, bag

<sup>(12.</sup> April 1517) Spalatin., Nachtaß. Er scheint kurze Zeit nach Erotus angekommen zu sein. Nach Roste (Dr. Joh. Heß, Breslau 1846. p. 12) empfing er 1519 in Ferrara die theol. Doctorwürde. Außer ihm waren um jene Zeit in Bologna anwesend und mit Erotus in Berdindung: Cochläus, Julius Pflug und ein gewisser Petrus, über den uns nähere Nachrichten sest. Opp. Pirkh. od. Goldast. p. 258. Hutten bezeichnet Bologna als, illud pulcherrimum doctissimorum virorum conventiculum. Opp. Hutt. 1, 145.

<sup>1)</sup> Bgl. Lib. alter epp. J. 7 b. Tentel Reliquiae opp. Mut. 106. Suebus und Menius stritten fich um ben Besit ber Briefe bes Erotus.

<sup>2)</sup> Bgl. Opp. Hutteni ed. Münch II, 529, 530, III, 154, 157.

sie ihm Jrethumer nachwiesen. Die öffentliche Meinung sagt, baß er es mit ganz Italien in ber peripatetischen Philosophie ausnehmen könne. Auch in ber heiligen Schrift ist er bewandert, will sie aber anders gelesen wissen, als jene, die sie mit sophistischen Possen besudeln. Gegen ihn steht vereinigt bas ganze Heer der Mönche, Franziskaner, Dominikaner, Serviten, Carmeliten und was sonst noch in Klöstern über Albernheiten disputirt. Mit Spannung sehe ich dem Verlauf dieses Streites entgegen. Wie auch immer das Ende sei, ich will es Euch Freunden mittheilen. Nur Eins fürchte ich, daß nämlich durch die Bemühungen Einiger ein Friede zu Stande kommen möchte. Mir scheint dieser Kamps den Borzug vor dem Frieden zu verdienen").

Doch die Rolle, die Erotus dem italienischen Philosophen zugedacht, sollte der deutsche Mönch übernehmen. Erotus versaß in Kurzem den Pomponatius, vergaß auch seine alte Abeneigung gegen das Mönchsgewand, wurde Bundesgenosse bes Augustinerbruders und der eifrigste Beförderer seines Werkes.

Auch für Crotus war es entscheibend, daß die frühern Gegner Reuchlins auch gegen Luther in die Schranken traten. Die erste Streitschrift, welche ihm in die Hände siel, — wie es scheint kurze Zeit nach dem erwähnten Schreiben an Urban — war der Dialog des Silvester Prierias 2). Seitdem war es nicht mehr möglich, dem Kampse noch länger theilnahmlos zuzusehen. Er suchte sich näher über denselben zu unterrichten,

¹) Crotus Praestabili Bonarum artium magistro Henrico Urbano doctrina et religione insigni amico, d. d. Bononiae 1518 in Libellus alter epp. K. 1 b — 2 a. Der Brief enthält auch sonst noch Interessants über ben Streit bes Pomponatius. — Den Schluß bilben Grüße an Coban, Betrejus, Jonas, ben mainzischen Sigilliser "et reliquos. qui sunt de homelia Croti presbyteri." — Luthers wird in diesem Briese mit keiner Silbe gedacht.

<sup>2)</sup> Bgl. Crotus an Luther d. d. XVI Cal. Nov. 1519 bei Mieg Monum. piet, et lit, vir. II, p. 13. Dieser Brief liegt überhaupt ber folgenben Darstellung zu Grunde.

burch ben bamberger Domherrn Unbreas Fuchs, feinen Freund, erhielt er die früheften Schriften Buthers, er las fie mit Begierbe, ber gewaltige Geist, ber fich in ihnen antundigte, machte Eindruck auf ihn. Luther war ihm zunächst ein willkommener Mitstreiter gegen die Sophisten, wie so eben Pomponatius, feine neue Theologie ein ebenso wirksames Ruftzeug gegen die Schulgelehrsamkeit, als die sprachlichen Formen ber Alten. Indeg bei diefer äußerlichen Bundesgenoffenschaft ist er nicht lange stehen geblieben. Der Kampf gegen bie Scholaftit trat balb in ben Hintergrund gegen bas Interesse, bas er an ben neuen religiösen Seen selbst nahm, und unvermerkt wurde ber Dumanift auf bas theologische Gebiet hinübergeleitet, und "bas Schwert ber h. Schrift" sein neuer Wahlspruch 1). - Auch bem Crotus ift Luther, wie fo vielen Andern, Beraulaffung zu einer ernstern Beschäftigung mit ber Theologie geworben. Lag es aber nicht in ber Natur ber Sache, bag ber im Rampf gegen bit Träger firchlicher Würben und Gelehrsamkeit beteits erprobte Humanist fühner und rudfüchtslofer auf ben neu geöffneten Bahnen vorschreiten mußte, als ber in Devotion gegen seine Borgesetten auferzogene Wnsttter? - Crotus war in Kurzem bem Meister im Sturm bes Angriffs vorausgeeilt: er hatte

<sup>1)</sup> Gladius scripturae ober and Gladius spiritius saucti. Ob seine theologische Doctorpromotion, die in diese Zeit fällt, mit diesem Umschwunge im Zusammenhang sieht? Die gewöhnliche Ansicht, daß Erotus ohne alle innere Betheiligung Luthers Sache versochten habe, dem Inhalte seinen Lehren ganz sremd geblieden sei, widerlegen zahlreiche Stellen aus seinen Briesen, aus denen ich nur eine hervorheden will. "Disputent acuti homines damnentque ut libet, nusquam apud me in dudium vocaditur, quin quivis mortalium justisscatus per sidem accessum hadeat ad deum. Exultent ipsi sua satissactione, nos udi secerimus omnia, quae nobis mandata sunt, adhuc inutiles servi sumus, nihil hadentes quam quod gratis accepimus. Placeant sidi sancti viri suo merito et mercedem pro factis postulent, ipsi credentes in eum, qui vivisicat implum ex side amplius et a poena et a culpa, liberi sumus et ec. Crotus an Luther d. d. Bambergae 4 Cal. Maj. 1520. Hetz. Goth. Bibl. Cod. Chart. B. 20.

ben Burudgebliebenen, noch mit manchen Bebenten Rämpfenben zum Rachfolgen aufzumuntern.

Der Anfang biefer Umwandlung fallt in ben Sommer 1518. Schon im October, als Luther die bekannte Unterrebuna mit dem Cardinal Thomas de Vio in Augsburg hatte, richtete Erotus von Bologna aus ein Schreiben an ihn, um ihm feinen Beifall und seine Theilnahme zu erkennen zu geben. Gleichzeitig empfahl er Luther bem Schut bes am kaiferlichen Sofe hochangesehenen Ritters Thomas Ruchs 1). Und von da an lebte er nur für Luther. Tag und Nacht beschäftigte ibn, wie er jelbst sagt, seine Angelegenheit. Bon ihm träumte er, nur an ihn bachte er. Schon fing er an, in Italien felbft Unhanger für ihn zu werben; beimlich, um Gefahr zu vermeiben, sandte er Luthers Schriften nach Rom "), in Gesprächen nahm er bie Sache bes beutschen Mönches in Schutz. Sein Eifer wurde noch erhöht, als er im folgenden Jahre mit seinem Freunde Beffus einige Zeit in Rom selbst verweilte und ben "Stuhl bes Verberbens" — so nannte er ihn freilich erst einige Monate fväter — aus der Nahe kennen lernte. Er mußte fich Zwang anthun, um die nothige Borficht zu beobachten.

Der Aufenthalt in Rom setzte ihn in den Stand, dem Reformator die ersten wichtigen Dienste zu leisten. Es war eben um jene Zeit, als Ecks Bericht über den verhängnisvollen Ausgang der leipziger Disputation einlief. Es konnte nicht sehlen, daß er einen tiefen Eindruck machte: schon jetzt wurden in den höchsten Kreisen Stimmen laut, welche die Anwendung

<sup>1)</sup> Mieg l. c. 16. Bgl. bamit De Wette I, 381. Ob ber Brief an Luther burch ben bamals in Augsburg weilenben Hutten beforgt wurde? Schon im November hatte Luther einen zweiten Brief von Crotus erhalten. De Wette I, 188.

<sup>3)</sup> Er bestiß sich babei ber größten Heimlichseit: "Opertobat ista secreto sieri, ut vonirent in manus legentium sine nomine mittentis, ne quid mali capitibus nostris accerseremus per imprudentiam." Mieg l. c. II, 13.

ber kirchlichen Censuren forberten. Dürsen wir ben eigenen Worten bes Crotus glauben, bann ist er es gewesen, ber bamals noch bie Ercommunikation von Luther abgewandt hat, "damit nicht Rom durch einen voreiligen Spruch eine ähnliche Demüthigsung ersahre, wie so eben bei bem Ausgang ber Kaiserwahl").

Wie wichtig ware in diesem Falle die geräuschlose, bisher so ganz unbeachtet gebliebene Thätigkeit dieses Mannes gewesen!

Daß Crotus wichtige und weitreichende Verbindungen in Rom unterhielt, zeigt auch der Umstand, daß er sich alsbald auf geheimem Wege von dem Inhalte des von Eck nach Rom eingesandten Berichtes Kenntniß verschafft hatte. Keine dringens dere Psticht gab es für ihn, als den gefährdeten Freund in vertraulicher Mittheilung davon zu benachrichtigen. Ecks Schreisben war selbst in Rom erst Wenigen bekannt, als Luther durch den besorgten Crotus seinen Inhalt ersuhr 2). Und noch andere

<sup>1)</sup> Der Brief, welcher biese merkwürdige Aeußerung enthält, sindet sich bei Mieg II, 11—12 sehr sehlerhaft abgedruckt, ohne Angade des Bon wem und An wen und mit irriger Jahresangade (1517). Das Jahr der Absassiung ist 1519, der Bersassier Erotus, an Luther ist er gerichtet, wie dies die gothaer Abschrift (Cod. Chart. B. 20) nachweiset. Die Stelle lautet: "Keckius Romae celebratur victor Lipsiacae disputationis, tantum valet proprium testimonium, udi populus spe ducitur, in eam partem, in quam velit inclinari victoriam. Ego prohibui praecipitationem sententiae, ne id idem itorum pateretur Rhoma, quod paulo ante tulit cum ignominia, quando Gallo designavit Imperium recto sermone udi principes nostri dominum Carolum elegerunt."

<sup>2)</sup> l. c. II, 11. "Misit Eckius epistolam Romain, praeterquam Pontifici et duobus Theologis paucissimis visam, quae dum secretissimis legeretur, furtim subauscultavit quidam medicus amicus noster et, quae obiter retinere potuit, mecum communicavit fraterna fide. Ego tibi Martine refero eadem fide, ne proferas, quo salvus maneat medicus. Erat scripta epistola per multa capita exprimentia ordinem disputationis Lipsien., deinde modum, quo progredi debeat summus Pontifex ad tuam damnacionem. Designati episcopi. Accusati poetae politioris literaturae studiosi, nominatim vero Huttenus meus, cujus carmina aliquot citata suat de fraude Aorentina. Addita aggravatio instantis periculi in Ecclesia ob gliscentia in dies magis nova studia graeca et Latina. Denique enixe admonitus summus Pontifex, quo in

wichtige Nachrichten erhielt er burch biefen über ben Stand ber Dinge in Rom: daß ein neuer Angriff der dominikanischen Partei bevorstehe, deren Führer Silvester Prierias sich Großes verspreche von einer neuen Streitschrift, die er in Kurzem versöffentlichen werde 1), daß aber die Eurie rathlos, ohne Berstrauen auf ihre Sache sei.

Wer ben bamaligen Gemuthszustand Luthers tenut, wird ben Erfolg solcher Mittheilungen ahnen.

Aber Crotus kam ber Sache bes Freundes noch auf einem andern Wege zu Hülfe. Es unterliegt keinem Zweisel, daß von den zahlreichen anonymen Satiren und Flugschriften, die seit dem Herbit 1519 zu Gunsten Luthers in Umlauf geseht wurben, mehrere von Crotus während seines italienischen Ausenthaltes versaßt sind 3). Er kannte den Erfolg dieser Wassen noch von den Zeiten der reuchlinischen Fehde her und zu führen verstand er sie, wie kein Anderer. Indeß müssen wir darauf verzichten, seinen Antheil im Einzelnen auszumitteln. Man fühlt sich versucht, jene eben so gelungene, als giftige Satire auf das damalige Inquisitionsversahren, die offendar einen der Mitarbeiter an den Briesen der Dunkelmänner zum Versasser hat, für sein Werk zu halten: allein die entgegenstehende Ansicht

re periculosa moram tollat atque minis cogat Scolam Parisicasem et nustram Erffundensem ad pronunciacionem sentenciaes etc. Zu vgl. Cod. Chart. B. 20 Herz. Soth. Sibl.

<sup>1)</sup> Mieg 1. c. II, 12. Wahrscheinlich bezieht sich die Aeußerung auf die Schrift: De juridien et irrefragibili verkate Romanae Ecclesiae Romanique Pontificis liber tertius, index quidem longissimus sed drevissimum Epithoma, die Luther im Juni 1520 erhielt und mit Randslossen im Seiste des Crotus herausgab.

<sup>2) &</sup>quot;Stultitia est, simul decernere et dubitare de victoria", äußert er über die Haltung der Eurie.

<sup>2)</sup> Seit der Beröffentlichung der Epistola Anonymi durch Mearius ist so oft und so nachdrücklich auf Erotus' geheime satirische Thätigkeit hingewiesen worden, daß es eines weiteren Beweises für nniere Behauptung nicht bedarf. — Nur sollte man nicht, wie es jeht fast Ublich geworden, Erotus zum Autor jedes anonymen Pamphlets, das damals erschien, stempeln.

seines vertrautesten Freundes, des J. Hessus, muß Bebenken erregen d. Ohne Zweisel dagogen ist er hinter dem pseudouymen Eubulus Cordatus verborgen, der im Sommer 1519
von Rom aus seinem Freunde Montesius die Schrift des Nicolaus von Clemangis über den verdordenen Zustand der Kirche übersendet. Ton und Haltung der beigefügten Borrede über die gegenwärtigen Aussichten in Rom entsprechen ganz der Stimmung, in welcher sich Erotus damals befand. Noch hat er einige Hossung, daß Leo X. dem Treiben der Partei des Brierlas ein Ende machen werde d.

<sup>1)</sup> Tractatus quidam Solennie de Arte et Mode inquirends quoscunque Hacretices secundum consuctudinem Remanas Curiae emnibus Fidelibus praesertim hacreticae pravitatis Inquisitoribus scitu utilissimus, compositus a quodam Legali Magistro Nostro Fratre Ordinis Praedicatorum dicto. 4°. Am Ende: Datum Coloniae ex dursa Kneck. Piants. Die Sature erinnert unwilltitus an die Epp. Obse., die ste indes durch vernichtenden Bits noch übertrifft. Luther gedenkt derselben in einem Briese an Spalatin: "Modum inquirendorum hacreticorum Hessus noster missurus erat Croto in Italiam, si remisisses." (De Wette I, 337). Also hielt weder Luther noch Hessus der Crotus für den Bersasse, wenn er die Schrift unbedenstich dem Crotus zuschreidt. Immerhin mag, wie Strauß (Ultich von hatten I, 270) hat wohl diese Stelle übersehen, wenn er die Schrift unbedenstich dem Crotus zuschreidt. Immerhin mag, wie Strauß (1. c. I, 310) dermuthet, der um diese Zeit erschienene Pasquillus exul (Opp. Hutt. II, 437 sqq.) von Crotus herrühren.

<sup>2)</sup> Nicolaus Clemangis Archidiaconus Baiocen. Doctor S. theologiae Parisiensis De corrupto ecclesiae statu. A. Moventinus Lectori. Docebit hic te liber, quibus rationibus res ecclesiastica creverit et decreverit pietae. Flebis lector nisi saxeus es, imo (quando nihil flendo proficitur) deum opt. Max. precaberis, ut suam a nobis iram avertat, caecas nimirum mentes et pectora caecas. 4°. Boran geht bie Epifiel: Eubulus Cordatus Mentesio suo S. D. d. d. Romae Cal. Jul. 1519. Sowohl bie Eprache, wie bie Gefinnung, bie fich in ihr auß-pricht, verräth ben Erotus, ber eben um jene Zeit in Rom weilte. Rur eine Stelle: "Caeterum spes est, rem christianam melius habituram sub Leone hox X, quandoquidem hic non desunt, qui huic serio consulant. Primum ut Alvaros, sylvestros, et quicquid est summularum et summulariorum prorsus aboleat, quod per istos mundus seducatur, non ubique evangelium aut Paulum secutos. Deinde ut edicat ne posthac vel Scoto vel Thomae vel culquam sententiariorum fidatur, nisi sacrae

Indeß schon einige Monate später hatte er diese Hoffnung vollständig aufgegeben. Dies zeigt der Inhalt jenes denkourzigen Mahnschreibens, das er im October desselben Jahres von Bologna aus an Luther richtete. Ueberbringer desselben war sein Bertrauter Johann Hessus, der um diese Zeit nach Deutschland zurücksehrte. Es ist eins der wichtigsten Schreiben, die Luther empfangen hat: eine Aufsorderung an den Erwählten des Herrn zu muthigem Borschreiten und rücksichtslosem Kampf gegen Rom, den Sit alles Berberbens.)

Der Berfaffer beginnt mit ber Erinnerung an ben freundschaftlichen Umgang, ber ihn schon in früher Jugend in Erfurt mit Luther verbunden, und knupft baran die Berficherung ber warmsten Theilnahme, die bas nunmehrige Auftreten bes ehe= maligen Freundes bei ihm finde; er schilbert die Muben, die er fich in Italien, in Rom für die gute Sache gegeben habe. Aber schon sei keine Hoffnung mehr auf Rom zn seben. Reter werde in Rom genannt, wer Luthers Schriften nur lefe. Offen huldige man hier dem Grundsate, daß nur das driftlich fei, was dem Papfte gut scheine, moge es auch noch so sehr mit Paulus und der Bibel in Widerspruch ftehen. Es nute beshalb Luther Michts, daß er seine Sache siegreich mit dem Schwerte ber h. Schrift vertheibige. Einen solchen Grad habe die Gottlosigkeit in Rom exreicht, daß der Rame eines Chriften und eines Theologen zum Schimpf geworben fei. Niemand mache einen Sehl baraus, daß ber Papst die erste, Christus die lette Stelle einnehme. Er felbft fei jungft in Rom gewesen,

seripturae testimoniis agenti, non autem rationibus Physicis aut Metaphysicis" etc. Bermuthlich hat Crotus daburch auf Ler einwirken wollen.

— Wit Recht hat schon Burthard (De fatis et merik. Ulr. ab. Hutten III, 311) in Eubulus den Erotus vermuthet.

<sup>1)</sup> Reverendissimo Patri Martino Luthero, Augustiniano sacrarum literarum Professori cum docto tum sancto amico suo antiquissimo. d. d. Bonon. 17 Cal. Nov. 1519. In der angeführten handschriftl. Samms lung; ein Abbrad voll sinnstörender Fehler bei Mieg 1. c. II, 12—17. Es ist dies das erste der drei größern Sendschreiben des Erotus an Anther.

habe gesehen die Denkmäler der Alten, gesehen aber auch den Stuhl des Berderbens. Freude habe ihm der eine, Etel der andere Anblick verursacht '). Nur für das Eine trage man Sorge, durch Bullen, Pallien, Indulgenzen Geld zusammensurassen, um damit die Werke der Unzucht zu unterhalten. Deutschland müßte mit Blindheit geschlagen sein, wenn es nicht gegen solche Frevel seine Stimme erhebe, nicht empört werde über die Beraubungen, die es von der Habsucht der ränkevollen Florentiner unter dem Deckmantel der Frömmigkeit ersahre. Doch schon habe sich der Retter, der Vater des Vaterlandes gefunden. Möge Luther nur nicht wanken, möge er vielmehr unbekümmert um den Widerspruch streitsüchtiger Theologen, die am besten durch Verachtung vernichtet werden 2), muthig auf der eingeschlagenen Bahn vorschreiten. Das sei seine, ihm vom

Romae, si dixeris: mirabilia testimonia tua, Domine, ideo scrutata est anima mea. Eo enim impietatis progressus est, ut qui vocetur bonus Christianus vel Theologus, is extremo contemptu spretus esse videatur, qui vero salutatur e cubiculo vel a mensa Pontificis idem habetur gallinae filius albae. Ut Pontifex in dignitate primum teneat locum, Christus postremum, nihil hic fingitur. Cum progreditur Rex sacrificulus, tot Cardinales, tot Prothonotarii, tot Episcopi, tot praepositi, tot Logati, tot eausidici circa ipsum glomerantur, quot famelicae aves ad putrida cadavera confluant, sequitur xotovov Eucharistia in extrema cohorte, quam impudicae mulieres et prostituti pueri constituunt. Fui nuper Romae cum Hesse nostro, vidi veterum monumenta, vidi cathedram pestllentiae, vidisse juvat, vidisse piget." Mieg 1. c. II, 15.

<sup>2)</sup> Daß Lither zu Leipzig sich zu einer Disputation mit Ed herbeigelassen, mißsel Erotus sehr; er beschwört ihn, bergleichen Wortgezäuf in Zufunst zu meiden. "Per tuam mansuetudinem te rogo, ne posthac descendas in arenam disputationis publicae, praesertim contra temerarios: Nescisne quid pueri ajunt, contra verbosum noli contendere verbis, disputa intra tuum monasterium, calamo quiete exactissime habetur disputatio, quae chartis mandatur, quae verbis citroque sertur, caret judicio et saepe animum disputantis a vero perturbat, ne interim dicam turpe esse Theologo ad jurgia descendere." I. c. II, 16. Achilich urtheilte auch Mosellan. Bgl. Sedendorf I, 91.

Himmel selbst aufgetragene Wission, diese habe die göttliche Borsehung andeuten wollen, als ihn, den zweiten Paulus, jener Blitztrahl vor den Thoren von Exsurt zu Boden geschlagen. "Fahre fort", ruft er ihm ausmunternd zu, "wie Ou angesangen hast, hinterlaß der Nachwelt ein Beispiel. Zwar bist Ou bereits ermüdet, hast Schweres erduldet. Aber Großes ward noch nie ohne schwere Wühe erreicht. Bist Ou am Ziele angelangt, dann wird die Erinnerung an das Erduldete Dir tröstlich sein, und Ou wirst ausrusen: durch Wasser und Feuer din ich geschritten und ich din gerettet worden. Dann wird Deutschsland auf Dich seine Blicke richten und mit Bewunderung Gottes Wort von Dir vernehmen!"

Dieser Brief ist das letzte Zeichen seines Aufenthaltes in Italien. Als Luthers und Melanchthons Antwortschreiben aus Wittenberg ankamen, befand er sich bereits auf der Rückreise nach Deutschland 1). Mit Ungeduld hatte er schon längst dahin sich zurückzesehnt: jenseit der Alpen konnte er seine Plane offener und mit weniger Gefahr verfolgen 2). Im Frühlahr 1520 kam er in Deutschland an, wo die Wänner der Bewegung ihm mit Spannung entgegensahen 3). In Rüruberg sprach er

<sup>1)</sup> Bgl. Crotus an Luther d. d. Bamberg 4 Cal. Maj. 1520. "Epistola tua diversam mocum sortita fortunam. Ubi ego redeo in Germaniam, intrat illa in Italiam nondum egressa." Herz. Goth. Bibl. Cod. Chart. A. 20 und Crotus an Luther d. d. Erfurdiae in pervigil. Nicolai 1520. "Dum me quaerit (sc. epistola Melanchthonis) una cum túa in Italia post semestro spatium me invenit errantem in Germania." Unid. Nadr. Jahrg. 1723 p. 707. Luther hatte den Brief des Crotus ichon im December 1519 erhalten. Bgl. De Wette I, 373.

<sup>2)</sup> Bgl. Crotus an Luther (1519). "Cum ad ver novum in Germaniam rediero medium digitum ostendam pseudoapostolis, qui nos devorant et in saccum reddunt. Hic connivendum est." Mieg l. c. II, 12. Schon im Anfang 1519 hatte er beabsichtigt, nach Deutschland zurückren. Bgl. Pirkh. Opp. ed. Goldast p. 258.

<sup>2)</sup> Mit welcher Spannung man in Wittenberg bamals Erotus entgegensiah, ersieht man aus Melanchthons Aeußerungen. Bgl. Corp. Ref. 1, 160, 202, 209. Auch Bernhard Abelmann von Abelmannsfelben hatte bem Erotus Wichtiges mitzutheilen. Heumann Doc. lit. p. 199.

bei Pirckheimer an, von da wandte er sich nach Bamberg, um seine bortigen Parteigenossen, die beiden Evlen von Fuchs zu begrüßen. Hier traf ihn um Oftern sein alter Herzensfreund und Kampfgenosse Alrich von Hutten.

Auch biefer war in der Zwischenzeit nicht muffig gewesen.

## II.

Hatte Erotus sich unmittelbar aus bem humanistischen Heerslager unter die Fahne bes wittenberger Resormators begeben, so gekangte Hutten zu dem nämlichen Ziele auf einem Umwege. Noch vor Beendigung der reuchlinischen Fehde hatte Hutten sich in einen neuen Kampf gestürzt, gegen den seine frühere Thätigsteit sast nur wie Spiel erscheint.

Ulrich von Hutten war zu keiner Zeit ver ausschließliche Eiserer für den Humanismus, den wir in Crotus kennen gelernt haben. Schon durch seine Abkunst sah er sich auf einen größern Kreis des Lebens hiugewiesen, als sein Freund, der aus arm-lichen Verhältnissen sich mühesam zu dem Range eines Gelehrten emporgearbeitet hatte 1). Hutten vergaß über dem Humanisten niemals den Ritter 2). Für ihn hatten auch, bei allem seinen Eiser für Reuchlin, die großen politischen Fragen der Nation Interesse und Bedeutung. Die Gährung, welche damals alle Schichten der Nation durchzog, jenes Ringen und Drängen der Seister uach einer neuen Ordnung der Diuze, nach einer politischen Wiedergeburt Deutschlands durch Herstellung größerer Einhelt hatte auch ihn nicht unberührt gelassen. Mächtig erregt durch die nationalen Strebungen, ersaßt er die neuen Gedanken mit der ganzen Hestisskeit seines Wesens und eilt in rücksichse

<sup>1) &</sup>quot;Capras pavi, nunc capellam habeo", schreibt Crotus einmal an Mutian. Bal. Tengel Supplem. I Histor, Goth, p. 95. —

<sup>2)</sup> Man bemerkt, wie er regelmäßig seinen poetischen Productionen nicht nur bes Berfasser Ramen, sondern auch seinen Stand vorsett: Eques Gormanus ober equostris ordinis!

lofer Durchbildung berfelben balb ben Rühnsten voraus. ber bereits in ben wichtigsten Puntten mit bem Herkommen gebrochen, ficht auch auf bem politifchen Gebiete bas Seil nur in einer rabicalen Umgeftaltung ber bestehenben Berhaltniffe. Bon großem Einfluß war auf Huttens politischen Entwickelungsgang bie revolutionare Stimmung, welche fich eben bamals bes gesammten Ritterstandes bemächtigt hatte. Gwröftling eines ber ebelften und alteften Geschlechter, theilte auch er ben Unmuth seiner Standesgenoffen über bas immer bebrotilicher werbenbe Umsichgreifen der Fürstenmacht und ihre Sympathien für ben Raifer, ats ben letten Bort reichsritterlicher Gelbstänbigteit gegen bie fürstlichen Bedranger. Inbeft maren bie Intereffen seines Standes für hutten boch keineswegs die leitenben. Bielmehr erscheint er von Anfang an voll bes anfrichtigften Gifers für ben Ruhm feines Raifers, für bus Bohl und die Ehre ber gesammten Ration. Schon seine frührften Gebichte betunden eine unbedingte Berehrung für bas Reichsoberhaupt, neben einer glübenden Vaterlandsliebe 1). Tief schmerzt ihn die unwürdige Behandlung, die ber edele Maximilian, ber erfte Monarch ber Chriftenheit 2), von feinen rantevollen Gegnern hinnehmen muß, und die Erniedrigung, zu ber er die beutsche Nation verurtheilt Sein ganger Groll gilt ben Urhebern biefes traurigen Buftanbes. Als folche erscheinen ihm bie beutsche Fürstenaristokratie und die romische Gurie. Gegen beibe hatte er schon frühzeitig eine feinbselige Haltung angenommen. Geinem Unwillen gegen die Fürsten machte er zum ersten Mal in ber würtenbergischen Fehbe Luft: er bekampfte in Ulvich von Burtenberg nicht bloß ben Morber seines Anverwandten, sondern

<sup>1)</sup> Bgl. Ad invictissimum principem Maximilianum Rem. Imper. in Venetos Exhortatorium bei Münch Opp. Huts. I; 145-38 unb Ad Caes. Maximilianum Epigrammatum liber 1. c. l. 461-2261

<sup>2)</sup> l. c. I, 170. De Caesare: Christus habet cueles, infra regit emnia Caesar, Noc niel coelestem respicit hic dominum.

auch das Mitglied einer ihm verhaften Corporation. früher bekam die römische Curie seinen Unwillen zu empfinden. In ber Richtung gegen Rom wurde Hutten namentlich burch feine religiöfe Dentart geforbert. Wenn es auch mahr ift, bag unter ben beutschen humanisten religiöse Berirrungen nicht so häufig vorgekommen, als in Stalien, so liegen boch bei hutten bie Bahrzeichen derselben bentlich vor. Nicht allein seine Sittlichteit, beren Berletung fich fo furchtbar an ihm rächte, auch sein Glaube hatte im Sturme bes Angriffs gelitten. Er fannte beshalb die Mäkigung nicht, die ber gläubige Batriot in seiner Opposition gegen bas kirchliche Oberhaupt noch immer beobachtete, noch weniger jenes Gefühl ber Wehmuth, bas frommere Seelen beim Anblice ber romischen Buftanbe empfanben: er hatte nur haß, Ingrimm, Sohn. Seine Spigramme an ben Kaifer Maximilian und an seinen Freund Crotus legen Zeugniß davon ab. Rom ist ihm ber Ort, wo der Auswurf ber Menschheit regiert, das Papstthum eine durch die verabscheuungswürdigften Weittel unterhaltene Frembberrichaft - nicht länger barf die bentsche Ration bieses schmähliche Regiment ertragen!1)

Vidimus Ausonite semieruta meenia Remae
Hic ubi cum sacris venditur ipse Deus
Ingentum, Grote, Pontificem sacrumque senatum,
Et longo proceres ordine Cardineus.
Tot scribas, vulgusque heminum nihil utilo rebus,
Quos vaga contecto purpura vestit eque etc.

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Münch I. c. I, 227 Ad Caesarem, de Germaniae statu:
Quando erit, ut lumen Germania capta resumat,
Hinc Romam ut videat seque suumque trahi?
Quando erit, ut bullas auroque parabile plumbum
Orbe aliquis vendi cernat, emique alio?
Aut tua perpetuu, quod nunc Germania Caesar,
Ludihrium Bomae diripientis erit?
Quin mundi imperium et caput hoc mundi imperiique
(Nam possum haud aliud dicere) Roma tua est.
Der Ad Crotum (l. c. I, 257):
Vidimus Ausoniae semieruta meenia Romae
Hic uni cum sacris venditur ince Deus

Ein zweimaliger Aufenthalt in Italien befestigte Hutten in dieser Richtung. Bon der zweiten italienischen Reise im Jahre 1517 nach Deutschland zurückgekehrt, war er über seine Lebensaufgabe entschieden. Deutschland zu befreien von der Knechtschaft des römischen Papstes, wie von der Willfür der einheimischen Tyrannen, es dann stark und einig seinem Kaiser wiederzugeben: das wurde fortan der leitende Gedanke seiner deele. Es war am 12. Juli 1517, als ihm der Kaiser Marimilian in Augsdurg den Dichterkrauz auf's Haupt setze 1): Diese Dichterkränung bildet gleichsam den Abschluß seiner poetischen Laufbahn. Er wird jetzt der große politische Agitator der Nation. Jacta est alea: ich hab's gewagt, ist sein Wahlspruch 2).

Und mit der ganzen Gluth seiner Seele gab er sich seinem neuen Beruse hin. Keine Anstrengung, keine Gesahr hat er gescheut, wo es die Sache der Freiheit galt. Noch in demselben Jahre führte er zwei Hauptstreiche. Die fürstliche Willkur geißelte der "Phalarismus", ein gegen Ulrich von Würtenberg gerichteter Dialog, verwegener und rücksicher als Alles, was er bisher gegen den Herzog geschrieben 3). Gegen Kom eröffnete er den Kampf durch die Herausgabe der Schrift des Laurentius Balla über die angebliche Schenkung Constantins, in deren

Ober Ad Germanos (l. c. I, 259):

Quis modes, o cives? Que se hace patientia tandem Profert? Hace Romae querimus, atque emimus? Sie nos bulla capit? Sie se Germania nescit? etc.

<sup>1)</sup> Bgl. barüber Hutt, ad Peuting. Mind II, 470-72.

<sup>2)</sup> Zum ersten Mat sindet sich berselbe auf dem Titel des Phalarismus. Sein humanistischer Wahlspruch war: Sinveriter et eiten pompam. Der Kampf gegen die Sophisten nimmt bei Hutten von jeht an eine sehr untergeordnete Bedeutung an; die Sophisten kommen nur noch als Anhänger der Eurie in Betracht.

<sup>3)</sup> Phalarismus dialogus Huttomicus. Jacta est alea. Bei Minch II, 196—212. Er erschien schon im März 1517. Bemerkenswerth ist auch bie biasogische Form, die er hier zum ersten Mas anwendet: sie wird bald seine Lieblingsform!

Borrebe er die gange Reihe von Unbilben und Bedrückungen aufzählt, die Deutschland von den römischen "Dieben und Raubern" habe erfahren muffen 1). Es veranschaulicht die bamalige Stimmung gegen Rom, bag ihn einige Zeit barauf ber erfte Bralat ber Nation an feinen hof zog. Unter bem Schutze bes Erzbischofs Albrecht von Mainz durfte Hutten seine revolutionaren Plane verfolgen. Im Gefolge besselben erscheint er 1518 in Augsburg, wohin ber Ratfer bie Stände bes Reiches zu einer Berathung über bie brobende Türkengefahr berufen hatte. Bereits machte er bier ben Berfuch, in feinem Ginne auf ben versammelten Reichstag einzuwirken. In einer Rebe, bie er vor der Bersammlung zu halten gedachte, wird nicht so angelegentlich von den Osmanen, gegen die freilich auch er ben Rrieg für nöthig balt, gesprochen, als von ber finanziellen Ausbeutung Deutschlands, die sich Rom unter dem Borwande bes Türkenkriegs erlaubt habe, und von ber Pflichtvergeffenheit ber beutschen Fürsten. Richt weniger habe bas Reich gegen Rom, als gegen Afien auf feiner Sut zu fein 2). Den gleich=

<sup>1)</sup> Die Borrebe bei Münch II, 410—19. Er neunt barin die früheren Päpste geradezu sceleris commentores, depeculatores, kures, tyranos, latrones (p. 416). Daß er diese Borrebe an Leo X. richtete und ihm perstönlich das größte Lob spendet, ist eine Lactik, die der Offenheit des Ritters wenig Ehre macht, um so weniger, da er schon vorher in einem Briese an Pircheimer von der Improditas sanctissimi Loonis gesprochen. Bgl. Münch II, 346. — Belchen Eindruck diese und die vorhergehende Schrift machten, ersieht man aus der Acuserung des Beatus Rhenanus au Zwingli. Opp. Zuinglii ed. Schuler et Schustheas VII, 71.

<sup>2)</sup> Ulricht de Mutton, eq. Germ. ad priacipes Garmanine, ut bellum Turois invohant, Exhortatoria. Abgebruckt bei Minch II, 478—522. Byl. namentlich p. 476 sqq., 479, 491, 495, 519. Die Rebe wurde nicht gehalten; in Orna erschien sie Ansangs verstümmelt, wit Hinvoglassung der hestigsten Stellen, dis Hutten selbst eine vollständige Ansgade derselben besorgte intt einer Zuschrift an alle steien Deutschen. Das übrigens Hutten nicht Bersosser der beiden damals anvann erschienenen Schristen gegen den Türlenzehnten ist, hat jüngk Böding machgewiesen in: Drei Abhandlungen über resormationsgeschichtliche Schriften p. 31 ff.

zeitig in Augsburg anwesenben Month von Wittenberg wurdigte er nur eines verächtlichen Blickes, noch abnte er nicht, welche Bebeutung berfelbe balb für ihn gewinnen werbe 1). - Gin neues Felb eröffnete fich seiner Thatigteit, als im Anfang 1519 ber schwäbische Bund bem landfriedensbruckigen Bergog von Burtenberg ben Rrieg ankundigte. Des Soflebens überbruffig, körperlich wiederhergestellt — eben in Augsburg war ihm bie Heilung seiner venerischen Leiben gelungen - beschloß er jest bie Feber mit bem Degen zu wertauschen. Er knüpfte an ben Krieg die kühnsten Hoffnungen. "In Kurzem wirst Du", schrieb er vor seinem Aufbruche an Erasmus, "ganz Deutschland in Berwirrung sehen. Sollte mich fener Kampf verschlingen, bann erhalte Du wenigstens ber Nachwelt mein Andenken"2). Wichtig wurde biefer Krieg fur ihn nur baburch, bag er während besselben die näbere Bekanntschaft Sidingens machte. Ein Spiegel bes Abels feiner Zeit im guten wie im bofen Sinne, gang beherricht von den unruhigen Gefühlen feines Standes, dazu mächtig und angesehen, ein burch mehrere gludliche Fehben bewährter Krieger war Franz von Sickingen für hutten ber willtommenste Genoffe; "ein Maun", schrieb er voll Freude an Erasmus, "wie Deutschland lange keinen gehabt bat, und von dem ich hoffe, daß er diefer Nation noch zu großem Ruhme gereichen werde" 3). In ihm batte Sutten ben Urm gefunden, beffen er gur Durchführung feiner Entwürfe bedurfte 4).

<sup>1)</sup> Bgl. Hutt. ad Pirkh. d. d. Cal. Nov. Augustae. Opp. III, 99. Es ift bies mn so bemertenswerther, ba ihm eben um jene Zeit ber Carbinal Cajetan ben Stoff zu bem Dialoge Febris I. gab.

<sup>2)</sup> Huttenus Erasmo d. d. Mog. prid. Non. Mart. 1519. Opp. III, 126.

<sup>\*)</sup> Huttenus Erasmo d. d. Mog. Nonis Junii 1519. Opp. III, 204.

<sup>4)</sup> Die erste Angelegenheit, in der er sich Sidingens bediente, war die reuchlinische, die durch das papstliche Mundatum do supersedondo nut niedbergeschlagen, nicht aber ausgetragen war. Bgl. Strauß Ultich von Hutten II, 19 sqq. Indeh bilbete dieser Handel nur mehr eine Episode in Huttens Wirksamseit.

Die Hoffnung und der Antrieb zu erneuter Thätigkeit, welche Hutten schon badurch empfing, wurden aber auf's Höchste gesteigert durch die beiden wichtigen Entscheidungen, die im Sommer 1519 auf dem politischen und religiösen Gediete sielen. Die erste war die Wahl des durgundischen Prinzen Karl zum römischen Kaiser. Es war Hutten, der selbst dei den Wahlwerhandlungen von dem Erzbischof Albrecht gedraucht worden i), nicht undekannt gedlieden, daß der römische Hof im Ansang jener Wahl entgegengearbeitet hatte. Welche Aussichten eröffeneten sich, wenn es ihm gelang, den jungen, noch unerfahrenen Kaiser für seine Plane zu gewinnen! ind war sich doch Hutten selbst bewußt, nur das Wohl des Kaisers befördern zu wollen! Schon glaubte er sich zu Ferdinand, dem jüngern Bruder Karls, des Besten versehen zu dürsen in dürsen ?).

Die andere, noch wichtigere Entscheidung brachte die leipziger Disputation. Nachdem sie jenen verhängnisvollen Auszgang genommen, war es nicht mehr möglich, den lutherischen Streit für einen bloßen Mönchshandel zu nehmen. Hutten erkannte in Luther den Bundesgenossen, der der nationalen Opposition gegen Rom einen religiösen Rückhalt verlieh und bei seinem kühnen Auftreten zu den größten Hoffnungen berechtigte. Offen sich ihm anzuschließen, hinderte ihn zwar einstweilen noch die Rücksicht auf den Erzbischof von Wainz, der Luthers Angriff gegen den Ablaß als einen persönlich gegen

<sup>1)</sup> Bgl. Joachim von Maltzahn ober Urfundensammlung zur Geschichte Deutschlands während ber ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts von Dr. Lisch. Schwerin 1853. p. 323.

<sup>2)</sup> Belehrend über die Wünsche und Erwartungen der Bewegungspartei in Bezug auf Carl V. ist der kun nach seiner Wahl erschienene anonyme Dialog Carolus (bei Münch VI, 360—67), der aber wohl nicht Hutten, nach weniger aber Crotus jum Berfasser hat. Auch Luther setzte große Hoffnungen auf Carl. De Wette I, 292.

<sup>3)</sup> Hutt. Erasme d. d. Mog. Non, Jun. 1519. "Quod seribis de Ferdinando mire placet." Münch III, 203.

sich gerichteten ansah 1), aber im Geiste bes Ritters war schon jeht ber Vertrag mit bem Monche geschlossen.

Und erft jest schien huttens Zeit gekommen, ber Gebanke, welcher seine Seele bewegte, lebensfähig geworben zu fein. Sein Gifer verdoppelt fich. Seine Auftrengungen grenzen an bas Uebermenschliche. Von dem Spätsommer 1519 bis in den Frühling 1520 finden wir ihn in fieberhafter Aufregung bald in Stedelberg auf feiner väterlichen Burg, bald in Mainz, in ber Nähe seines Herrn, balb in Julba, balb auf Landstuhl bei feinem Sidingen, balb bei feinem Freunde Cochlaus in Frankfurt, unermublich thatig burch Rathen, Mahnen, Treiben, Drangen, bas Baterland zu nöthigen, bag est seine. Schmach erkenne und sich ermanne, die alte verlorene Freiheit wiederquerringen 2). Er forbert vor Allen seine erfurter Freunde auf, mit ihm in ben kampf zu gehen, etwas zu wagen. "Was werbet Ihr benn endlich für Deutschlands Befreiung thun?" schrich er schon im August 1519 an Coban und Petrejus, "Du Heffus, ber Du in Deiner Antwortsepistel Italiens eine fo

<sup>1)</sup> Huttenus Eobano d. d. Steckelbergk VII Cal. Nov. (1519). "Lutherum in communionem hujus rei accipere non audeo propter Albertum principem, qui temere persuasus est, aliquid ad se pertinere hoc negotium, cum ego secus judicem, quod doleo ob quandam mihi interceptam occasionem, qua insigniter ulcisci patriae potui injuriam, etsi nil secius id ipsum facio interim, et rectius fortasse, quam meopte instinctu." Münd III, 223 au vergl. mit Strauf l. c. II, 25.

<sup>2)</sup> Bei Cochlaus in Frankfurt war er mehrmals, worüber dieser au Birdheimer schreibt (8. Februar 1520). "Fuit his diedus hie nobilis Huttenus et guidem dis. Nunc in patriam arcem Steckelperg tendit, heri hine profectus. Multos nunc se in proximis nundinis dialogos ait emissurum: secundam Febrem, Triadem Rom. Fortunam, Inspicientes, Praedones etc. Invenit praeterca in Fuldensi dibliotheca historiam Henrici III (IV), qui Caesarem quoque pugnarum numero superasse fertur: addit ipse Apologiam contra Rom. Pontificem. Mira homo utitur libertate in asserenda Germaniae gloria, vehementissimo fiagrans odio in Pont. Rom." Heumann Docum. lit. p. 43. — Sein wechselnder Ausenthalt in Mainz, Laudsfulhs u. s. w. ergibt sich aus seinen Briesen.

sewaltige Freiheitsliebe angekundigt haft, Du schweigst jetzt, vielleicht durch einen schmähsüchtigen Eurtisanen eingeschächtert? Aber fürchte Dich nicht! Es werben der Schriftsteller unserer Gattung mehrere auftreten, als Du glaubst." — "Und Du Eberbach", wendet er sich an diesen, "der Du selbst in Rom warst und die Känke der Betrüger kennen gelernt hast, und von der Natur mit Anlage zu Spott und Satire ausgerüstet dist, willst Du Deutschland immer die Frucht Deiner Studien entbehren lassen? Schweige nicht immer, ich ditte Dich, brich einmal los".). "Ich ditte Dich", schried er einige Wochen später au Godan zum zweiten Mal, "ich bitte Dich, unternimm doch etwas, und theile mir sosort mit, was es ist".). Er übersendet ihm seine letzte Flugschrift und kündigt neue an, um ihn zur Nachahmung anzuspornen.

Immer einleuchtenber wurde ihm aber Luthers Wichtigkeit für seine Sache, von Tag zu Tag überzeugte er sich mehr von ber Bortrefslichkeit des neuen Evangeliums. Bald hatte er auch Sickingen bafür gewonnen. Daß Luther ein deutscher Biedermann, ein Anhänger der Freiheit und Gegner der Römslinge sei, wie Hutten ihn lehrte, genügte dem Ritter, der so eben noch ein Franziscanerkloster hatte gründen wollen 3), um für seine Sache Partei zu ergreifen. Schon im Januar 1520

<sup>1)</sup> Hutt. Rebano Hesso et Potrejo Aperbacho d. d. Mogunt. 3 Non. Aug. 1519. Wiindy III, 221.

<sup>2)</sup> Hutt. Esbano Messo d. d. Steckelb. VII Cal. Nov. 1519. I. c. III, 228. "Aliquot ante dies quum, quid ego in literis elaborarem, tibi significarem, certior abs te fieri petebam, quid ipse interim ageres: num quid et tu pro gloria patriae et hujus nationis libertate a tyrannis Pontificibus oppressa recuperanda aliquid auderes. Quaeso aliquid modire, minique statim, quale sit hoc, multo ante, quam edes adnuntia." Audi an Sonas idereit et.

<sup>\*)</sup> E. Mund: Franz von Sidingens Thaten, Plane, Freunde und Anssgang. I, 166. Münchs kritifibse und oberstächliche Arbeit hat übrigens bas Bebursniß eines grundlichen Werkes über Sidingen und die lette Erhebung der Reichsritterschaft nur noch dringender gemacht.

erließ hutten im Auftrage Sichingens eine Ginlabung an Luther, auf die Burgen bes Ritters zu kommen, wenn ihm in Sachsen etwas Wibriges begegnen sollte. Er richtete bas Schretben an Melanchthon, weil er aus Rücksicht auf seinen mainzischen Gonner eine offene Verbindung mit Luther felbst noch immer schente 1). Dringlicher wiederholt er die Einladung einige Wochen später von Steckelberg aus. Luther moge fich bei etwaiger Gefahr ohne Bergug au Frangistus begeben. **Bei** biesem wurde er sicher sein und ohne Befahr gegen seine Feinbe auftreten können. Mit Sidingen habe er große und überaus wichtige Plane vor. Den Barbaren solle es, hoffe er, schlecht gehen, und Allen, welche bas romifche Joch über Deutschlaub bringen. Er laffe jett einige Dialoge bruden gegen ben Papft und die Aussauger Deutschlands, die Melanchthon nicht migfallen würden 2).

Gben bem literarischen Kampfe wandte Hutten während dieser Zeit seine Hauptthätigkeit zu. Seine wirksamste Wasse blieb die Feder. Aber jett kehrte er sie fast nur noch gegen Rom und dessen Anhang; der Kampf gegen die Fürsten schien der minder wichtige und seine Fortsetzung in diesem Augenblicke nicht einmal gerathen, da mehrere Fürsten großen Eiser für Luthers Sache an den Tag legten. Wie einige Jahre früher

<sup>1)</sup> Hutt. Philippo Melanchthoni d. d. Mog. 13 Cal. Febr. 1520. Münd III, 387.

<sup>2)</sup> Hutt. Ph. Melanchthomi d. d. ex arce Huttenica Steckelbergk 2 Cal. Mart. 1520. "Mic salus est. His agitur, ut securissime possit medium digitum ostendere omnibus suis aemulis. Magnae mihi et perquam graves cum Francisco rationes sunt. Si adesses aliquid effutirem. Spero male futurum barbaris, et Romanum qui adforunt jugum, omnibus. Mihi nunc dialogi excuduntur: Trias Romana et Inspicientes, mirifice liberi in pontificem praesertim et Germaniae depoculatores etc." Er macht den Borschlag, daß Luther auf der Reise zu Sidingen bei ihm (Hutten) in Fulda anspreche, er wolle ihm Reisegeld geben. Bgl. Münch III, 338. — Uedrigens war der erste Brief nicht angesommen. —

die Schrift bes Laurentius Balla, so veröffentlichte er jetzt zu gleichem Zwecke die Apologie des Waltram von Naumburg für Heinrich IV., die ihm auf ber Bibliothet in Rulba in die Hande gefallen war. Er versah fie mit einer Zueignungsschrift an ben Erzherzog Ferbinand, in ber er Heinrich IV. als bas Ibeal eines beutschen Kaisers empfahl, und es als die wichtigste Pflicht bes neuen Reichsoberhauptes barftellte, die beutsche Nation ber schimpflichen Tyrannei bes Papstes zu entziehen 1). Zu beson= berer Freude gereichte ihm, daß selbst das Mittelalter so freimuthige Bekampfer papstlicher Anmagungen aufzuweisen hatte 2). Wichtiger indeß waren seine eigenen Erzeugnisse. Durch Flugschriften und Satiren suchte er die Nation für feine Blane zu bearbeiten. In Steckelberg unterhielt er eine eigene Preffe, bie nur für biesen Zweck thatig war. Die humanistische Gleganz und Feinheit, die er früher so hoch gestellt, wird jett vernachläsfigt, ba fie mit ber von ihm beabsichtigten Wirkung nicht wohl vereinbar ift. An die Stelle ber gierlichen Verse tritt ber volksthumliche Dialog, und schon fangen Bibelspruche bie classischen Reminiscenzen zu verbrängen an 3). Im April 1520 trat jeue Sammlung von Dialogen an's Licht, die er bereits in bem erwähnten Schreiben an Melanchthon angekundigt hatte 4).

<sup>1)</sup> Die Zueignungsschrift bei Münch III, 545--56. — Auf Ferdinand hatte es Hutten zunächst abgesehen. "Primum conciliandus nobis Ferdinandus est", schrieb er an Melanchthon, "quo de Franciscus mereri gestit. Post facile erit exagitare improbos." Münch III, 387.

<sup>2)</sup> Videbis auctorem, schreibt er an Geban (crede mihi), qualem iis temporibus vixisse non putasses. Strenue ponthicum tyrannidem oppugnat, et pro libertate Germanica belligerat is animosissimus. — Nihil vidi liberius, elegantius hoe in genere nihil, ita percellit, itaque proterit ac jugulat impostores; dignum duxi adscribere praesationem, quae simul edetur. Hoe tam inventum prodest amicis circum omnibus etc. Münch III, 223.

<sup>3)</sup> Auffillig wird bie biblische Manier zuerft in jener Zueignungsschrift an Ferbinand. Gine Beurtheilung berfelben bei Strauß II, 52.

<sup>4)</sup> Hulderichi Hutteni eq. Germani Dialogi. Fortuna Febris I et II, Trias Romana, Inspicientes. Sie erschienen bei Schöffer in Mainz

Sie überbieten Alles, was hutten bisher für seine Sache gethan hatte. Der wichtigste unter ihnen ist ber Babiscus ober bie romische Orcifaltigkeit 1), ein Werk, bas, wie vielleicht kein anderes jener Zeit, dazu beigetragen hat, die Nation in ihrer antiromischen Richtung zu befestigen 2). Alle Borwurfe, die beutscher Unmuth seit . Jahren bem Papste gemacht, alle bie Untugenden, Lafter und Berruchtheiten, die bes Ritters überreizte Phantasie in Rom erblickte, waren hier zu einem schaubererregenden Gemälbe zusammengestellt. "Sehet ba", ruft er am Schlusse aus, "sehet ba bie große Scheune bes Erbfreises, in welche zusammengeschleppt wird, was in allen Ländern geraubt worden, in beren Mitte jener unersättliche Kornwurm fitt, ber ungeheure haufen Korn verschlingt, umgeben von seinen zahl= reichen Mitfressern, die uns zuerst das Blut ausgesogen, bann bas Fleisch abgenagt haben, jest aber, o Christus, an bas Mark gekommen find, uns bie innersten Gebeine gerbrechen und Alles, was noch übrig ist, zermalmen. Werben ba die Deutschen nicht

im April 1520. (Die Febris I war schon im Febr. 1519 einzeln erschienen). Abbruck bei Münch III, 107—114 und 349—540. Gelungene Auszüge baraus bei Strauß I, 350 ff. u. II, 5—46.

<sup>1)</sup> Trias Romana ist die Schrift betitelt, weil die Beschuldigungen gegen Rom in Triaden zusammengestellt sind, z. B. Tridus inprimis redus abundare urdem Romam, dicit Vadiscus, antiquitatidus, venenis et vastitate. — Tres sunt, inquit, Romanorum negotiatorum merces: Christus, sacerdotia, mulieres. — Tria, inquit, maximo in pretio Romae sunt: venustas mulierum, equorum praestantia, et diplomata pontissis. — Addidit, tria esse frequenti in usu Romae, carnis voluptatem, vestium luxuriam et animorum fastum etc. Solcher Oreisheiten werden nicht weniger als 60 aufgezähst! —

<sup>2)</sup> Cochlaus, der wegen seines Berhaltnisses zu Hutten für diese Zeit eine schätenswerthe, nur zu häusig versannte Quelle ist, nennt die Trias "libellum quidem parvulum, sed mire sestivum et inventionis ingeniosae argumento Laicis admodum plausibilem et acceptum. Quo sane esseit, ut nihil aeque invisum esset Germanis complurimis, quam nomen Rom. Curiae et Curtisanorum." De actis et script. Lutheri ed. Paris. s. 19 b. — Man begreift die außerordentsiche Wirtung dieser Schrift aus ihrer burchaus vollsthumlichen, pikanten Kassung.

zu ben Waffen eilen? Nicht mit Feuer und Schwert anstürmen? Das sind die Plünderer unseres Bolkes, die früher mit Gier, jett mit Frechheit und Wuth die erste Nation der Welt berauben, vom Blut und Schweiß des deutschen Bolkes schwelgen, aus den Eingeweiden der Armen ihren Wanst füllen, ihre Ueppigstett nähren. Ihnen geben wir Gold! Sie halten auf unsere Kosten Pferde, Hunde, Maulthiere, und, o der Schmach, Lustz dirnen und Lustknaben! — Und diese müssen wir noch liebstosen, dürsen sie nicht stechen oder rupfen, ja nicht einmal berühren oder antasten! Wachen wir endlich einmal auf, rächen wir unsere Schande, den gemeinen Schaden!")

In dieser Stimmung befand sich Hutten, als er in Bam= berg mit Crotus zusammentraf.

## Ш

Die Zusammenkunft, welche Erotus und hutten um Oftern 1520 in Bamberg hielten, gebort zu ben wichtigften Ereigniffen ber Zeit. Es waren die beiben entschiedensten Bertreter bes Fortschritts nach ber wissenschaftlichen und politischen Seite, seit frühester Jugend burch bie Bande inniger Freundschaft verknüpft, die sich hier nach einer fast breifährigen Trennung wiedersahen. Unabhängig von einander waren in der Zwischenzeit beibe bei bem nämlichen Resultate angelangt. Ausgebend von bem humanistischen Gegensate batte ber Gine Luther zuerst als einen neuen Rampfgenossen gegen die Finfterlinge begrüßt, von ba allmählig zu bem Standpunkte vorrückend, wo er in bem gewaltigen Monche bas auserwählte Werkzeug bes Berrn erblickte: mit der ganzen Begeisterung, deren er fähig war, hatte er sich ihm hingegeben. Dem Andern war im Gewühle seiner weltumwälzenden politischen Bestrebungen burch Luthers fühne Predigt ein neuer Strahl ber Hoffnung aufgegangen:

<sup>1)</sup> Münch III, 503, 504.

ber Mönch gab seinen Umsturzplanen die religiöse Grundlage und Berechtigung, und der Demagog, so eben noch antiken Anschauungen huldigend, war ein stürmischer Apostel des neuen Evangeliums geworden. So trasen sich beide in Bamberg. Luthers Angelegenheit war es, die sie beschäftigte. Eben hier erhielt Hutten von Erasmus die Verdammungsurtheile, welche die Universitäten Köln und Löwen in Folge der leipziger Disputation über Luther ausgesprochen hatten. Wie hätte diese "Verhöhnung des deutschen Namens" nicht ihre Entrüstung von Neuem hervorrusen sollen!")

Was sie indeß in diesen Tagen im Einzelnen mit einander verhandelt, welche Plane sie für die Zukunft gefaßt, bleibt uns bei der Dunkelheit, die über dem ganzen Vorgange schwebt, verborgen?). Jedenfalls hat ein wechselseitiger Josenaustausch stattgefunden. Ich fürchte nicht, zu weit zu gehen, wenn ich annehme, daß hutten, der trotz seiner heftigen Parteinahme für Luther, ihn dis dahin doch nur aus der Ferne als einen revolutionären Mönch kannte, erst durch den unterrichteten Crotus in den Streit eingeführt, von den Einzelheiten desselben, von den Bemühungen der Gegner in Rom in Kenntniß gesetzt seit erst jest beginnt er seinen unversöhnlichen Haß auf Eck zu

<sup>1)</sup> Crotus an Luther d. d. Bamberge 4 Cal. Maj. 1520 Solder. ber Serz. Goth. Bibl. Cod. Chart. A. 20. "Cum itaque Pascha celebraremus caneremusque Hic (sic) est dies, quam fecit dominus, exultemus et letemur in ea, incidit in sacra sacrum sentimentum Lovaniensium et Coloniensium Hutheno missum ab Erasmo Rotheredamo, ingens sane materia et ad ridendum et ad stomachandum. — Non enim ita sumus stoici, ut animos nostros ab omni aegritudine liberos tueamur, presertim cum videmus (sic) eos insanire indicibili audacia in ludibrium germanici nominis, in contumeliam religionis, in perniciem innocenciae, per quos imprimis illustrari debuit Germania, religioni suus stare honos, minime ledi innocentia." — Oficra wat 1520 am 8. April.

<sup>2)</sup> Richt einmal, daß eine solche Zusammenkunft stattgefunden, war bekaunt. Strauß 1. c. II, 53, 54 vermuthet sie bloß (nach den Neußerungen des Cochläus bei Heumann Doc. lit. p. 43, 46). Der angeführte Brief setzt sie außer Zweisel. Bgl. Bd. I, 256, wo ich den Ansang mitgetheilt habe.

werfen 1). Andrerseits ift gewiß, daß Crotus von Hutten in seine verwegenen Plane eingeweiht, für dieselben gewonnen worden ist: auch er sieht fortan in Sickingen die vornehmste Stütze des Evangeliums 2). Beide ergänzten sich gleichsam, steigerten gegenseitig ihren Eifer.

Bald genug traten die Folgen zu Tage.

Wenige Wochen später richtete Erotus, noch von Bamberg aus, sein zweites größeres Senbschreiben an Luther 3). Ihn noch weiter auf der eingeschlagenen Bahn sortzudrängen, ihn abermals und eindringlicher von der Nothwendigkeit des rückssichtslosesten Berfahrens gegen seine Widersacher zu überzeugen, ist der Zweck desselben. Eben jenes Verdammungsurtheil der kölner und löwener Theologen bildet den Ausgangspunkt. Keine Thrannei, führt der Verfasser, daran anknüpsend, weiter aus, keine Thrannei gebe es in der Christenheit, die unmenschlicher sei, als jene der Theologen und Wönche, die da die Vorbilder und Beschützer christlicher Frömmigkeit und Keligion sein sollten. Statt christlicher Lauterkeit und Einfalt beherrsche sie schwarzer Neid, statt mit dem Lichte der Wahrheit zu leuchten,

<sup>1)</sup> In einem gleich anzuführenben Schreiben an Luther gebenkt er bes Ed zum ersten Mal als eines homo impudenter malus, auch baß ihn Ed als einen Parteigenoffen Luthers benuncirt habe. Münch III, 575—76. Offenbar hat er bies burch Erotus ersahren.

<sup>2)</sup> Magnus Dux germanicae nobilitatis nennt er ihn und meint, Luther durse sein Anerdieten nicht von der Hand weisen "retinendus est in officio Franciscus."

<sup>2)</sup> Reverendo patri Martino Luthero Augustiniano Sacrarum literarum professori tum docto tum sancto amico suo antiquissimo d. d. Bambergo 4 Cal. Maj. 1520. H. G. B. Cod. Chart. A. 20. Daß dieser Brief, der unter allen, die Luther empfangen, den tiefsten Eindrud auf ihn gemacht hat, so lange undekannt geblieben ist, zeigt allein schon, daß troß der 150 Biographien Luthers noch immer nicht genug geschehen ist. — Es freut mich, nachträglich berichten zu können, daß Böding seinen Berdiensten um die Resormationsliteratur nun dieses neue hinzugefügt hat, den wichtigen Brief zuerst der Deffentlichkeit übergeben zu haben: er sindet sich in Bödings neuer Ausgabe der Opp. Hutt. I, 337 sqq. Die von mir früher angekündigte Publikation desselben ist dadurch überschiffig geworden.

schnauben fie Feuer, ftatt Gottes Wort diene ihnen sophistischer Aberwitz, statt bes Schwertes der heiligen Schrift das Schwert bes Rachrichters. Unvergeflich sei ihm eine von Hochstraten verübte Blutthat, die ihm einft in Roln zu Ohren gekommen. Luther möge beshalb vor Allem gegen den Blutdurft der Mönche auf seiner Hut sein, wolle er nicht wie Suß ein Martyrer seiner Sache werden. Doch an die Martyrerkrone burfe er nicht benken. Denn wie, wirft Crotus mit bitterer Fronie ein, wolle er auch im Tobe Gnade finden vor dem höchsten Richter, bem Bapfte, beffen Ablag er fraftlos gemacht! "D bes Unglucks ber Christenheit! ruft er aus, o bes alten Glaubens! So mußte alles Göttliche bem Menschlichen weichen und besudelt werden!" Christus habe seinem Volke bas Wort Racha verboten, jedes strenge Urtheil untersagt, und Luther werbe, weil er die Schrift mit größerer Ehrfurcht behandele, als Reger gebrandmarkt! Doch das sei die Bescheidenheit der Theologen! 1) Aber nicht bloß lieblos und thrannisch seien sie, soudern in noch höherem Grabe bumm und unwissend. Jeder andere Sterbliche, felbst bas unvernünftige Thier lerne burch Erfahrung, jene allein seien unverbesserlich für alle Zeiten, nur noch fortschreitend in ihrer Verblendung. Mit einiger Vorsicht hatten sie sich noch in Reuchlins Angelegenheit benommen, mit schamloser Unwissen= beit verführen sie gegen Luther, ben man jest, unfähig ihn zu widerlegen, durch das übereinstimmende Urtheil Aller verdammt sein ließe! Das heiße ben Gegner nicht lehrmäßig (doctrinaliter), sondern löwenmäßig (Lovanialiter) verdammen - benn neue Bezeichnungen muffe man für neue grrthumer aufbringen" 2).

<sup>1)</sup> Als ben ersten Repräsentanten bieser Theologen stellt er ben Silvester Prierias bar, ber auch ben Spruch ber Löwener herbeigeführt habe "Silvester priorias hujus tragodio puppis et prora."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Porro si nihil habent diffiduntque suis juribus, judicio omnium damnatus es tu non doctrinaliter sed Lovanialiter; quemadmodum et multis incutitur Pontificis fulmen Romanaliter, non Christionaliter. Sunt enim novis erroribus nova confingenda vocabula." — Man ficht,

Aber möchten sie boch nur recht balb, wie sie beabsichtigen, burch neue Sentenzen ihre Thorheit enthüllen, wie leicht wurde es dir sein, wendet er sich an Luther, die zu vernichten, die ba nicht einmal ben Gegenstand bes Streites begreifen, ihre Sophismen, wie elendes Töpfergeschirr mit bem Schilbe ber h. Schrift zu zerschlagen. Laß die Unfinnigen dich Reter schelten, wiffe nur, daß du in beiner Reberei viele Benoffen haft. Ihm selbst, Crotus, stehe es unzweifelhaft fest, daß nur ber burch ben Glauben Gerechtfertigte Zutritt zu Gott habe; moch= ten jene immerhin pochen auf ihre Verdienste, ihm genüge ber Glaube an ben, ber ben Gottlosen von Schuld und Strafe befreie um seines Glaubens willen, und ein bemuthiges Geständniß seiner Missethaten; möchten bes Papstes Creaturen rühmen und preisen das unfehlbare Lehramt der Kirche, er halte sich an das Wort: eine Leuchte wirst du meinen Füßen sein, o Herr, und mir ein Licht auf meinen Wegen. Lichtes Schutz und Schirm aber möge Luther übernehmen. "Zeige, Größter der Theologen, die Tugend", ruft er ihm zu, "bie wir an dir verehren, offenbare den Unterschied zwischen der Creatur bes Bapftes und ber Creatur Gottes. hat dich eingeführt in sein Gemach und dich mit Gelehrsamkeit ausgerüftet, damit du wiffest, das Bose zu verwerfen und das Gute zu wählen. Zwar warft bu mir schon längst bekannt, aber von Tage zu Tage erscheint mir bein Bild heller und glanzender. Gine Sonne ift uns aufgegangen nach bem Nebel ber Schulmeinungen. — Ich habe meinen Martin, weil ich so viele Jahre seines Umganges nicht mehr genossen, nicht genug zu würdigen gewußt. — Wohlan denn, trefflichster Polyclet, führe uns einen Triumphbogen auf über die besiegten Feinde aus bem lebendigen Marmor, der ift Jesus Chriftus. wolle dich bewahren vor dem Rachen des Löwen (ab ore

wie ber alte Berfasser ber Epp. Obso. fich auch bier nicht verläugnen fann, trot feines biblischen Gewandes!

Leonis) und vor ben Hörnern ber einhörnigen Sophisten in alle Zeit" 1).

Dann folgt bas Wichtigste. Franz von Sickingen, der große Führer des deutschen Abels, habe ihn, Luther, nach Ausssage Huttens, zu sich eingeladen; theologische Muße, Sicherheit gegen seine Nachsteller, Alles was er wünsche, werde er bei Sickingen sinden. Ein so großes Anerbieten sei nicht zu verschmähen, denn Nichts ließen sich die heiligen Väter in solchem Grade angelegen sein, als Luther des Schutes seines Chursürsten zu berauben, damit er genöthigt werde, zu den Böhmen zu slüchten 2); Eck werde es in Rom an Bemühungen nicht sehlen lassen. "Daher trage Sorge, ist mein Nath, für die Zukunst, schreibe an Sickingen, erhalte dir sein Wohlwollen. Durch einen einzigen für Reuchlin geschriebenen Brief hat er die Dominicisten mehr geschreckt, als alle Ausschreiben des Kaisers und Papstes."

Als Crotus bieses Schreiben absandte, war Hutten, wie wir aus einer Nachschrift erfahren, bereits von Bamberg aufgebrochen 3). Er beabsichtigte eine Reise in die Riederlande,

<sup>1)</sup> Er bedient sich hier des Bergleichs mit dem Bildhauer, weil Luther in allem llebrigen schon das Beste geseistet. "Nuper vidi pugilem Entellum cum sene Darete congredientem in arena, (geht auf den Streit mit Prierias) deinde prodiisti venator alacer capto sevo capricorno, (auf den Streit mit Emser) nunc graphice judicium theologisticum depingis (erste Schrift gegen Löwener), quem te demum habedimus? In quo artificio vis palma donari? mihi superesse videtur statuarius, age ergo, optime Policlete, exprime nobis de victis hostibus arcus triumphales de marmore vivo, qui est Christus Jesus, qui te custodiat ab ore Leonis et a cornibus unicornium sopdistarum per omne secudum."

<sup>2),,</sup>In nulla re tantopere exercent ingenium S. Patres, quam quod animum Friederici principis abs te alienent, ut, presidio omni exutus, tandem cogereris (sic) ad Bohemos confugere." Nun versicht man die Acuserung Luthers bei De Wette I, 465.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) ,,Huttenus discedens jussit te salutare, proficiseitar ad Ferdinandum Caroli regis fratrem, in cujus aulica familia, ut speramus, locum habebit, non sine tuo et roctorum studiorum commede."

an ben Hof bes Erzherzogs Ferbinand, um hier burch per= fönliche Ueberredung für die Sache ber Freiheit zu wirken 1). Indeg noch ehe er diesen Plan ins Wert richtete, führte er einen andern aus, mit bem er fich ichon längst getragen, und in bem er jett burch ben Borgang bes fonft bebachtigeren Freundes bestärkt worden. Er trat mit Luther in offene Ber= bindung. Unter dem Rufe "Es lebe die Freiheit!" richtete er von Mainz aus am 4. Juni bas erfte Schreiben an Luther 2). Er kundigt fich ihm in ben Ausbrucken ber warmften Berehrung als seinen Bunbesgenoffen und Mitftreiter in Chrifto an, bringt nochmals Sidingens Buniche in Erinnerung, ermuntert ihn zur Standhaftigkeit, forbert ihn auf, gemeinsame Sache mit ihm, Hutten, zu machen. "Sei fest, start und wanke nicht. An mir haft du einen Anhänger für jeden Fall. Darum wage es, mir in Butunft alle beine Plane anzuvertrauen. fechten wir die gemeine Freiheit, befreien wir das schon lange geknechtete Baterland. Gott haben wir auf unserer Seite. Und ift Gott für uns, wer mag wiber uns fein? - Die Rolner und Löwener haben bich verurtheilt. Das find jene teuflische Rotten, die sich gegen die Wahrheit verschworen. Aber wir wollen durchbrechen, mannhaft durchbrechen unter Chrifti Beiftand."

So traten die gährenden Elemente des Zeitalters in ihren beiden vorgeschrittensten Bertretern im Jahre 1520 an den Träger der kirchlichen Opposition heran. Hat dieser ihnen widerstanden? Hat er das ihm angetragene Bundniß abgelehnt?

<sup>1)</sup> Melanchth. J. Hesso "Huttenus ad Ferdinaudum Caroli fratrem proficiscitur, viam facturus libertati per maximos principes. Quid non speramus igitur?" 8. Juni 1520. Corp. Ref. I, 201. — Bgl. aud; Huttenus Martino Luthero d. d. Mog. 2 Non. Jun. 1520. Münd; III, 576. "Hodia ad Ferdinandum abeo. Quicquid ibi potero, nostro bono, non cessabo."

<sup>2)</sup> Hutt. Martino Luthero d. d. Mog. 2 Non. Jun. 1520. Der Brief erschien zu Wittenberg in Drud, abgebruckt bei Münch 111, 575—76.

## IV.

"Im zwanzigsten Jahr", sagt Mathesius, "griff Doctor Luther mit großem Ernst und Gifer nach Gottes Wort bes Papftes Soheit und Kron und seinen schrecklichen Gewalt an, ben er mit seinem Banne geubt, und fabet an, die alten loblichen Deutschen von der römischen und babylonischen Gefangniß als der rechte Samson zu erlösen"1). Es ist bas Jahr 1520, in dem Luther seine aufregenden Flugschriften Bon bes driftlichen Standes Befferung an ben Abel beutscher Ration, Von der Freiheit eines Chriftenmenschen, Von der babylonischen Gefangenschaft ber Kirche ausgehen ließ. Er wendet sich zum ersten Mal an die Masse: er rebet in ber Sprache bes Bolfes, er hat den ausschließlich theologischen Standpunkt aufgegeben, seine Ibeen berühren Kirche und Staat, die großen Fragen ber Nation, seine Reformvorschläge stellen im politischen nicht minder, wie im kirchlichen Leben die burchgreifenbsten Beranderungen in Aussicht. Rucksichtslos, mit unerhörter Ruhnheit trägt er sie vor. Selbst vor Krieg und Aufruhr bebt er nicht zurück. "Ich beschwöre Dich", schreibt er an einen Freund, "wenn Du bas Evangelium recht verftehft, so glaube ja nicht, bag beffen Sache ohne Tumult, Aergerniß und Aufruhr geführt werben könne. Du wirst aus bem Schwerte keine Feber, aus bem Kriege keinen Frieden machen: bas Wort Gottes ift ein Schwert, ift ein Krieg, ift Zerftorung, ift Aergerniß, ift Berberben, ift Gift, und, wie Amos fagt, wie ber Bar auf bem Wege und wie die Löwin im Walbe, so tritt es ben Söhnen Ephraim entgegen" 2).

Es sind die Wirkungen des von seinen beiden stürmischen Freunden ausgegangenen neuen Impulses, die sich in dieser leidenschaftlichen Erhebung des Reformators ankundigen.

<sup>1)</sup> Mathefins 1. c. fol. 16 b.

<sup>2)</sup> Luther an Spalatin, Februar 1520. De Wette I, 417.

Seit ber Disputation von Leipzig hatte die Verbindung mit Männern, wie Crotus und hutten, für Luther nichts Bebenkliches mehr. In ber Aufregung, in welche er burch ben Ausgang jenes Gesprächs versett worden, mar er für die verwegensten Rathschläge empfänglich. Die inhaltschweren Mahn= schreiben bes Crotus aus Bologna fanden beshalb seinen ganzen Beifall: er ließ sie im Kreise seiner Freunde verbreiten und faumte nicht, alsbalb bem eifrigen Berfechter feiner Sache jenseit ber Alpen ein Antwortschreiben entgegenzusenden, obgleich Crotus felbst seine Rückkehr als nahe bevorstehend angekundigt hatte 1). Mit hutten trat Luther sogar noch früher in Ber= binbung, als biefer felbst ben letten entscheibenben Schritt gethan: schon im Mai 1520, als Hutten für seinen Verkehr sich noch ber Vermittelung Melanchthons bediente, ließ Luther ihm Briefe zukommen 2). An Sidingen schrieb er, wie Crotus gewünscht, nicht bloß einmal, sondern allem Anscheine nach wiederholt 3).

Daß Luther eben aus diesem Verkehr den Muth zu jenem kühnen, rücksichtslosen Auftreten geschöpft hat, ist nach seinen eigenen Aeußerungen unzweiselhaft. Vor Allem war es der ihm von Crotus wie von Hutten in Aussicht gestellte Schutz

<sup>1)</sup> Bgl. Corp. Ref. 1, 202; Mieg 1. c. 11, 12; Unsch. Nachr. Jahrg. 1723. p. 707.

<sup>2)</sup> Bgl. Luther an Spalatin 5. März 1520: "Hutteno, Fabricio, Pellicano, Krasmo scriptum est ab utroque nostrum et multis aliis." De Wette I, 445. An benselben am 31. März: "Mitto literas, mi Spalatine, ad Huttenum, Siccingen, et Taubenheimum nostrum: tui quaeso sit officii, opportune eos curare." l. c. I, 451. Auffallend, wie man biese Stellen hat übersehen können.

<sup>\*)</sup> Bgl. De Wette I, 451, 460. — Alle diese Briese an Erotus, Hutten, Sickingen sind versoren gegangen; nur den Juhalt des einen an Hutten gerichteten ersahren wir durch Cochlaus: "De quo (scil. Sickingen) scripserat occulte ad Ulrichum Huttenum suum Lutherus, se plus considentiae erga illum gerere, majorenque in eo spem habere, quam habeat in ulso sud coelo principe." De Actis et scriptis Martini Lutheri. sol. 86 d. — Ueder Huttens Berhältniß zu Wittenderg im Sommer 1520 vgl. auch Corp. Res. 1, 201, 263, 264.

ber Ritterschaft, ber ihn ermuthigte. "Franz von Sidingen", schreibt er an einen seiner Orbensgenossen, "verheißt mir burch Hutten seinen Schutz gegen alle meine Wibersacher. Nämliche thut Silvester von Schauenburg mit einigen frantischen Abligen. Ich habe einen schönen Brief von ihm. fürchte ich Nichts mehr, sondern gebe schon ein Buch in beutscher Sprache gegen ben Papft heraus von bes driftlichen Standes Besserung"1). "Silvester von Schauenburg und Franz von Sidingen", erklart er mit ber größten Offenheit in einem Schreiben an Spalatin, "haben mich von ber Menschenfurcht befreit"2). 3m Vertrauen auf ben Schut, ben ihm die Berbergen ber Gerechtigkeit - wie hutten die Burgen seines Freundes nannte - jur Stunde ber Gefahr gemähren wurden, wagt er es, fühnlich seinen Gegnern Trop zu bieten, huttens Wahlspruch zu bem seinigen zu machen 3), bem römischen Papst, bessen Gunft und Ungunft er jett verachtet, offen ben Fehbehandschuh hinzuwerfen, "da nicht bloß in Böhmen, sondern mitten in Deutschland Manner seien, die sich seiner annehmen würben."

Aber Luther empfing von dieser Seite nicht bloß ben Muth, offen und kühn mit seinen Ideen hervorzutreten: Huttens und Erotus' Einfluß erstreckte sich auch auf letztere selbst. Es ist bezeichnend, daß die Vorstellung, der Papst sei der Antichrist, eben durch die Lecture jener Schrift bei Luther hervorgerusen wurde, mit der Hutten seinen Feldzug gegen Kom eröffnete 4).

<sup>1)</sup> Luther an Boigt 3. August 1520. De Wette I, 475. Das Schreiben bes Schauenburg d. d. Montag nach Corporis Christi bei Münch, Franz von Sickingen I, 173.

<sup>2)</sup> De Bette I, 469. "Quia enim jam securum me fecit Silvester Schauenberg et Franciscus Siccingen ab hominum timere, succedere oportet daemonum quoque furorem."

<sup>3),</sup> A me quidem, jacta mihi alea, contentus est Romanus furor et favor: nolo eis reconciliari nec communicari in perpetuum." Luther an Spalatin 10. Juli 1520 I. c. I, 466.

<sup>4)</sup> Bgl. De Wette I, 420.

Jener tiefe, leibenschaftliche Saß gegen Rom und Papft konnte erst ba in ihm aufkommen, als Crotus und Hutten wetteiferten, ihm in heimlichen und öffentlichen Schriften bie Versunkenheit und Schändlichkeit ber Curie zu enthüllen 1). - Indeß außert sich ihr Einfluß noch bestimmter: es läßt sich sogar wahrnehmen, wie jeder von beiden in seiner eigenthumlichen Weise auf Luther eingewirkt hat. Es find, kann man fagen, vornehmlich zwei Buge, die Luthers Auftreten im Jahre 1520 charafterifiren : bie wegwerfende Verachtung gegen seine theologischen Wider= facher und ber Batriotismus, ben er in feinen Bolksschriften zur Schau trägt: mit Geringschätzung und Berachtung schreitet er gleichsam über die theologischen Gegner hinweg, um sich nunmehr mit seinem Anliegen an die Nation zu wenden. Wir sahen bereits, wie eben nach der erften Richtung hin vorzugs= weise Crotus auf ihn einzuwirken bemuht war, wie er burch bie gehäffigsten Schilberungen ihm mit bem Sasse zugleich bie tiefste Berachtung gegen Prierias und seines Gleichen einzuflößen suchte, und wie dem entsprechend die Tactik war, die er Die Art und Weise, wie Luther 1520 feine ihm anrieth. Gegner zu behandeln anfing, zeigt, daß bie Bemühungen bes Crotus nicht erfolglos geblieben find. Die verächtliche Abfer= tigung bes Silvester Prierias, bessen britte Streitschrift er selbst, mit einigen spöttischen Randglossen versehen, von Reuem herausgab, die Streitschrift gegen Latomus, ben er burch witige Ausfälle und komische Wortbilbungen im Geschmack ber Epistolae obscurorum virorum bem allgemeinen Gespötte preis gibt, lassen auf bas unzweibeutigste ben Ginfluß bes Crotus und namentlich die Wirkung bes bamberger Schreibens

<sup>1)</sup> Die Schilberung, welche Luther in der Borrede zu dem liber tertius des Prierias von den römischen Zuständen gibt, erinnert den Leser unwillskullen an die früher erwähnte des Crotus. Man vergleiche z. B. Luthers Aeußerung "Extincta in ea (Roma) jam dudum fides, proscriptum ovangelium, exul Christus" mit den früher angeführten Aeußerungen des Crotus über die römischen Zustände.

erkennen 1). — Indeß dürfen wir uns nicht darüber wundern, daß der Einfluß des Erotus so lange übersehen worden: er tritt in der That in den Hintergrund gegen die ungleich wichtigere, folgenreichere und auch wahrnehmbarere Einwirkung, die Luther durch Hutten erfuhr. Man muß gestehen: recht eigentlich vom Hauche des Hutten'schen Geistes ergriffen, schried Luther seine Flugschrift an den Abel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. Sie ist sein offenes Kriegsmanisest gegen Kom, obschon nur wenige Bogen stark, die wichtigste Schrift des Resormators, nicht bloß wegen der Fülle neuer resormatorischer Gedanken, die sie entwickelt — Gedanken, welche die gesammte Herarchie in ihren Grundlagen erschütztern — sondern weil er hier zum ersten Mal seinen Standspunkt entschieden in den nationalen Ideen nimmt 2). "Lasset

<sup>1)</sup> Die Streitschrift bes Brierias: De juridica et irrefragabili veritate Romanae Ecclesiae Romanique Pontificis liber tertius, index . quidem longissimus, sed brevissimum epithoma gab Luther gleichzeitig mit bem Aufruf an ben Abel heraus. In ben beigefügten Randgloffen verfucht fich Luther jum erften Mal, nach bem von Crotus aufgeftellten Sate: sunt novis erroribus nova confingenda vocabula, in bem Gebrauch bes Colonialiter, Lovanialiter, Sylvestraliter etc. Noch mehr verfällt er in biefen Ton in ber Schrift gegen Latomus: Rationis Latomianae pro incendiariis Lovaniensis Scholae sophistis redditae Lutheriana Confutatio, bie außer ben crotinischen Wortbilbungen Magistraliter, Latomialiter, Latomaster u. bgl. auch mehrere crotinische, bem bamberger Schreiben entlehnte Bebanten enthält. Der Ginflug bes Crotus ift bier um fo unvertennbarer, ba eine frühere, benfelben Begenftanb behanbelnbe Streitschrift gegen bie Lowener, bie noch vor bem Empfang bes bamberger Schreibens verfaßt wurde, burchaus ernft und ruhig gehalten ift. - Cochlaus, bem biefe Reuerung in Luthers theologischer Rampfweise nicht entging, fannte ihre Quelle nicht, ober wollte sie nicht verrathen. Bal. De actis et scriptis ad a. 1520 fol. 22 b. - Inbem Crotus Luther seine Gegner verachten lehrte, gab er ibm bie Baffen in bie Sand, bie biefer fpater gegen ibn felbft febrte!

<sup>2)</sup> Abgebruckt in ber Wittenb. Ausgabe von Luthers Werken Theil VI, 543—68. Die Debication ist batirt vom Abend St. Joh. Baptistä 1520. Erschienen ist sie wohl erst Ansangs August. Bgl. De Wette I, 475. — Es ist bezeichnend für ben Standpunkt ber Geschichtschreibung bes Sleidanus, daß er von dieser Schrift schweigt und Hutten ad a. 1523 mit wenigen

uns aufwachen lieben Deutschen", ruft er aus, "und Gott mehr gehorchen, benn die Menschen fürchten, daß wir nicht theilhaftig werben aller armen Seelen, bie fo kläglich burch bas schändlich teufelische Regiment ber Römer verloren worden." Er will die Nation befreien belfen von dem tyrannischen unchristlichen Joche ber Römer, rathend und ermunternd benen zur Seite steben, "die da mögen und geneigt sind, deutscher Nation zu helfen, wiederum driftlich und frei zu werden, nach dem elenden, beibnischen und unchriftlichen Regiment bes Papftes." Sein Borbild aber ift hutten. Es geschieht im Beifte huttens, wenn er vor Allem ben Stumpffinn ber tollen und trunkenen Deutschen beklagt, mit bem sie seither alle Erfindungen bes römischen "Raubstuhls" hingenommen 1). Wie hutten, so ist auch ihm bas Papstthum eine brudenbe Frembherrschaft, eine nicht länger zu bulbende politische Bevormundung beutscher Nation. Auch er sucht die alten kaiserlichen Untipathien gegen Rom neu zu beleben. Suttens Flugichriften haben zum größten Theile ben Stoff gelicfert, wenn Luther, ber Mondy, so beredt über die finanzielle Ausbeutung der deutschen Gutmuthigkeit burch Indulgenzen, Unnaten, Palliengelber, Türkenzehnten, Pfrunderverleihungen zu sprechen weiß 2). Es ift unmöglich,

Borten abfertigt; "Inter alios Germaniae viros doctos, qui Luthero plurimum favebant, erat Ulrichus Huttenus Francus, nobili genere natus: is hoc anno sub exitum Augusti mensis, in Tigurinorum finibus mortem obiit. Extant quaedam ejus opuscula, quae magnam ingenii libertatem et acrimoniam ostendunt." Bgl. J. Sleidani de statu relig. et reip. comment. ed. Am Ende I, 214.

<sup>1)</sup> Die Dummheit und den Stumpffinn der Deutschen gegenüber den Betrügereien des Papftes bebt hutten mit besonderer Borliebe hervor; vgl. u. A. seine Borrede zu der Schrift des Laurentius Balla. Münch II, 415.
— Auch die "tollen und vollen Deutschen" Luthers verdanken hutten ihren Ursprung.

<sup>2)</sup> Sedenborf 1. c. I, 112 ist erstaunt über die auserordentliche Sachstenntniß, die Luther hier entwickelt. "Deinde remedia expendit adversus luxum, avaritiam, Simoniam ecclesiasticam, omnesque Romanae curiae desectns, quos longo ordine recenset: ut tantam rerum peritiam, non

ben Einfluß bes Ritters zu verkennen, wenn von ber Zerftörung, die Luthers Reformvorschläge über eine Reihe kirch-licher Institutionen verhängen, die Domstifter, als nothwendige Bersorgungsanstalten für den Adel ausdrücklich ausgenommen werden 1). Und tritt dieser nicht schon dadurch deutlich genug hervor, daß eben dem Ritterstande, dessen Drgan Hutten in diesem Augenblicke war, das Werk der Resormation aufgetragen wird? "Gott gebe uns Allen", schließt der Aufruf, "einen christlichen Berstand und sonderlich dem christlichen Adel deutscher Nation einen rechten geistlichen Muth, der armen Kirche das Beste zu thun!"

Fast drei Jahre hatte Luther seine Sache mit den Wassen theologischer Gelehrsamkeit versochten, unbeirrt durch die zu seinen Gunsten wirksamen Elemente der nationalen Opposition: nun eignet er sie sich in ihrer radikalsten Gestalt an. Wohl erkannte er das Bedenkliche eines solchen Schrittes, wohlmeinende Freunde warnten ihn, aber Haß und Leidenschaft tried ihn dazu, seine theologischen Ueberzeugungen rechtsertigten ihn. "Wir sind hier überzeugt", schried er in jenen Tagen an Lange in Ersurt, dem der Aufruf an den Abel einige Besorgniß erregte, "daß das Papstthum der Sitz des wahren und wirklichen Antichrists ist, und halten dafür, daß uns zur Hintergehung und zum Verderben desselben, um des Heiles der Seelen willen, Alles erlaubt ist").

nisi cum admiratione in homine monacho et scholae atque Cathedrae addicto cognoscere liceat." Eine Bergleichung ber Luther'schen Schrift mit der Trias Romann würde das Erstaunen einigermaßen vermindert haben.

<sup>1) &</sup>quot;Ich rebe aber hie mit nichte von ben alten Stifften vnb Thumen, welche on zweivel barauff sind gestifft, bas, dieweil nicht ein iglich Kind vom abel Erbesitzer vnb Regierer sein sol, nach deudscher Nation sitten in benselben Stifften möcht versorgt werden, vnd alba Gott fren dienen, studiren und gesert Leut werden und machen." Wittenb. Ausg. VI, 561 b.

<sup>2)</sup> Luther an Lange 18. August 1520. De Wette I, 478.

### V.

Es hatte im Commer 1520 ben Anschein, als wurden Huttens Ibeen in ber Nation zur Berrschaft gelangen. Buftanbe im Reich konnten kaum gunftiger fein. Das neuge= wählte Oberhaupt war noch abwesend und bei dem Mangel einer burchgreifenden Reicheregierung fanden bemagogische Buhlereien jeder Art ein offenes Kelb. Bon Karl V. felbst hoffte bie Bewegungspartei Gutes. Es liefen Gerüchte umber von einer Spannung zwischen Raiser und Papft, ber bald ein offener Kampf folgen werbe 1). Luthers Aufruf an ben Abel hatte eine ungeheure Wirkung hervorgebracht: in wenigen Wochen wurden viertausend Gremplare vergriffen 2). So weit ging ber Theologe zwar nicht, daß er, wie hutten gewünscht, geradezu seinen Wohnsit unter ber revolutionaren Ritterschaft genommen hatte, aber er blieb boch bem Geifte, ber fich in bem Aufruf an den Abel angekündigt hatte, getreu. Gelbst die verwegensten Anschläge bes Ritters schreckten ihn nicht zurud 3). In ben Flugschriften, welche er in ber nächsten Zeit ausgeben ließ, entwickelte er eine Rraft und Fulle volksthumlicher Beredsamkeit, die Alles unwiderstehlich mit sich fortrig 1). Ge-

<sup>1)</sup> Bgl. Cochlaeus l. c. 18 a. "Inter Carolum et Leonem non arctam fore amicitiam omnes arbitrantur", schrieb Hutten noch im November an Bucer (Zeitschr. für histor. Theologie Jahrg. 1855 p. 621), und an Luther sogar noch im December: "Futurum, nonnulli arbitrantur, magnae inter utrumque infensionis hoc tempore initium. Münch III, 618. So ganz grundlos waren jene Gerüchte nicht. Bgl. Ranke I, 872.

<sup>2)</sup> Bgl. De Bette I, 478, 480.

<sup>2)</sup> Billigte er boch sogar Huttens mörberische Anschläge auf das Leben bes päpstlichen Legaten. "Gaudeo Huttenum prodiisse, atque utinam Marinum aut Aleandrum intercepisset" an Spalatin 13. Novbr. 1520. De Wette I, 523.

<sup>4)</sup> Der Absat seiner Schriften war ungeheuer: "Nihil frequentius emitur, nihil eupidius legitur, nihil diligentius tractatur", schrieb Spalatin im September 1520 von Franksurt aus an Mutian. Bgl.

räuschloser und weniger bemerkt diente Crotus, der humanist, welcher inzwischen Bamberg mit Fulba vertauscht hatte, ber gemeinsamen Sache: als geheimer Agent. Seine Baffe war immer die namenlose Satire gewesen: fie blieb es auch jett 1). Der Thätigste war Hutten selbst, der Unermudliche. jenem ersten Schreiben an Luther trat er ungefäumt bie Reise nach Brabant an, um ben jungen Erzherzog für bie Sache ber Freiheit zu gewinnen. Die wenig versprechende Aufnahme, welche er am bruffeler Hofe fand, entmuthigte ihn nicht. Voll von seinen Entwürfen finden wir ihn nach seiner Ruckehr auf neuen Kreug= und Querzugen in ben Rhein= und Main= gegenden. In Fulda hielt er mit Crotus abermals eine Rusammenkunft 2). Schon im Mai hatte er eine neue Schrift für "bie gute Sache" veröffentlicht: eine Sammlung von Sendschreiben aus ber Zeit bes großen Schisma's, die ihm in Boppard in die Hande gefallen mar, nebst einer Borrede, "an alle Freien in Deutschland"3). "Schon ist die Art an die Wurzel gelegt", verkundet er ihnen, "und ausgerottet wird jeber Baum, ber nicht gute Frucht bringt, und bes herrn Weinberg ge-

Tertius lib. epp. Rob. C 5 a. Gin einziger Buchbandler verkaufte auf einer frankfurter Messe 1520 allein 1400 Eremplare von Luthers Schriften.

<sup>1)</sup> Er selbst sagt von dem Jahre 1520: "Fuit mihi is annus inconstantissimus", weil es ihm so wenig Ruhe vergönnt hade. Bgl. Crotus an Luther 5. December 1520, abgedr. in Unsch. Nachr. Jahrgang 1723 p. 708. Jedenfalls kurze Zeit nach dem bamberger Ausenthalt muß er das Conciliabulum Theologisturum adversus Germaniae et bonarum litterarum studiosos Coloniae celebratum (Münch VI, 377—89) geschrieben haben, das sich durch Juhalt und Aussassisch es seibt die Stimmung, in der er sich in Bamberg besand, tresslich wieder.

<sup>3) &</sup>quot;Sedit mecum (Huttenus) Vuldae V dies, pauces post dies, ubi cum Hogstrato fuerat congressus. Crotus an Luther 1 c. p. 707.

<sup>3)</sup> De schismate extinguendo et vera ecclesiastica libertate adserenda epistolae aliquot mirum in modum liberae et veritatis studio strenuae. Cum Praef. ad liberos in Germania omnes. Die Vorrebe (bei Münch III, 561—64) ist batirt Inter equitandum VI Cal. Jun. 1520 und schließt mit dem Vive libertas! Jacta est alea!

reinigt werben. Das sollet ihr nicht mehr hoffen, sonbern in Kurzem mit Augen sehen. Inzwischen seib guten Muths, ihr beutschen Männer, und muntert euch gegenseitig auf. Nicht unersahren, nicht schwach sind eure Führer zur Wiedererlangung der Freiheit").

Es war gewiß nicht zu verwundern, wenn man in Rom, wie gegen Luther, so auch gegen Hutten einschreiten zu müssen glaubte. Im Sommer 1520 empfing der Erzbischof Albrecht von Mainz, des Ritters bisheriger Gönner, ein päpstliches Breve, das ihn, unter Hinweisung auf Huttens kirchenseindsliche Thätigkeit, aufforderte, dem Treiben desselben ein Ziel zu sehen und nöthigensalls mit Strenge gegen ihn zu versahren 2). Dieser Vorgang, über den Hutten selbst die ungeheuerlichsten Gerüchte in Umlauf setzes), steigerte seinen Ingrimm und Has auf's Höchste. Nun sei es, schried er an einen Freund, mit seiner Milbe zu Ende, denn er sehe, daß die römischen Leuen nach Blut lechzten 4). In einer Reihe von öffentlichen Sendschreiben, die er im Monat September auf den Burgen seines Sickingen absaste, rief er die gesammte Nation, Kaiser,

<sup>1)</sup> Münd III, 563.

<sup>2)</sup> Das Breve (batirt bom 12. Juli 1520) ist abgebr. bei Mieg l. c. II, 47—48 unb Münch III, 567—68. Die Ausbrück find mild genug gewählt: Hortamur circumspectionem Tuam . . . . ut talium compressa temeritate, quae in hanc sedem iniquis animis exeruntur, aut ad modestiam se convertant, aut ea in maledicos indicia severitatis tuae edantur, quae ot ipsos et caeteros possint a tanta petulantia coeregre."

<sup>\*)</sup> Bgl. Luther an Spalat. 11. Sept. 1520. "Hutten literas ad me dedit ingenti spiritu aestuantes in Rom. Pontificem, scribens se jam et literis et armis in tyrannidem sacerdotalem ruere: motus, quod Pontifex sicas et venenum ei intentarit ac Rpiscopo Moguntino mandarit, captum et vinctum Romam mittere." De Wette I, 486. Das Breve sagt davon Nichts. Luther war um diese Zeit nahe daran, sich rücksliss mit hutten zu verdinden. 1. c.

<sup>4)</sup> Hutt. Capttoni d. d. Gelnhausen 6 Id. Aug. Zeitschr. für hift. Obeol. 1855 p. 627. — Der ganze "papftliche Anschlag auf Huttens Freiheit und Leben" beruht auf Huttens Aussagen!

Fürsten und alle freien beutschen Manner auf, ihm gegen Roms blutige Unschläge beizustehen, nun endlich bas entehrende, thrannische Joch bes Papstes, ber nie Anderes, als bas Berberben ber Nation bezweckt, abzuschütteln. In bem Gendschreiben an ben Raiser — bem erften in ber Reihe — stellt er seine Sache als die bes Raisers bar, ben haß ber Romaniften gegen ihn als eine Folge feiner kaiferlichen Gefinnung, bes römischen Papstes Herrschaft als eine Schmach beutscher Nation, die auszutilgen Karl V. durch die göttliche Borsehung berufen sei 1). Roch leibenschaftlicher ift seine Sprache in bem zweiten Senbschreiben, bas an Luthers Bonner, Friedrich ben Weisen, gerichtet ift. "Rann biese Thrannei noch ärger werben", ruft er ihm zu, "muß sie nicht zusammenfturgen? Aber wer foll bies bewirken? Gott! Freilich Gott, aber boch, wie immer, durch menschliche Hande. Und wie verhaltet ihr euch babei, ihr Fürsten? — Was gibts Erbarmlicheres für unsere Nation, die Königin ber Bölker, als einem Fremben bienstbar sein und noch bagu muffigen Bfaffen! Lieber ben Türken unterthan sein, die boch Manner find!" Den Schluß bilbet bas Senbschreiben "an bie Deutschen aller Stänbe", bas er burch öffentlichen Anschlag bekannt machen ließ?). "Thut die Augen auf ihr Deutschen", so faßt er gegen bas Ende ben hauptinhalt zusammen, "und sehet, wer es ist, ber euch babeim beraubt und auswärts in üblen Ruf bringt, und von allem Unglud, allem Glend bei euch die Schuld trägt. Es find die nichtswürdigen Ablagkrämer, die heillosen Bertäufer von Gnaben, Dispensationen, Absolutionen und jeglicher Art von Bullen, die einen Sandel mit heiligen Dingen in die Kirche Gottes eingeführt haben, während Christus Räufer und Verkäufer aus dem Tempel hinaustrieb. Sie sind die

<sup>1),,</sup>Te singulari quadam erga patriam hanc misericordia et benignitate Christus misit, Carole Auguste, qui inspicias hacc quique emendes." Münd, III, 590.

<sup>2)</sup> Bgl. Münch V, 416.

Werkmeister alles Trugs, die Ersinder der Känke, die Urheber der Knechtschaft und Gesangenschaft dieses Bolks." — "Lasset uns zerreissen ihre Fesseln", schließt er mit den Worten des Psalmisten, "und von uns wersen ihr Joch!" 1)

Als Luther diese Sendschreiben durch Crotus empfing, meinte er, nun musse das bisher unbesiegte Papstthum zussammenstürzen, oder der jüngste Tag stehe vor der Thūr²). Gleichwohl ist außer Frage, daß er selbst durch seine letzten Flugschriften mehr zur Erschütterung desselben beigetragen, als Huttens aufregende Sendschreiben. Luther schrieb deutsch. Hutten hatte sich seither ausschließlich der lateinischen Sprache bedient: die Wirkung seiner Schriften blieb größtentheils auf die Gebildeten beschränkt. Dies kounte sich Hutten selbst nicht verbergen, und so faßte er im Herbst 1520 den Entschluß, wie er vorher schon im Geiste Luthers Bibelsprüche und Kirchensväter an die Stelle der classischen Autoren hatte treten lassen, so nun auch nach Luthers Borgang, sich an die Nation in ihrer eigenen Sprache zu wenden:

Latein ich vor geschrieben hab, Das was eim jeben nit bekannt: Jest schrei ich an bas Baterland, Teutsch Nation in ihrer Sprach, Zu bringen biesen Dingen Rach.

Noch vor Ablauf bes Jahres erschien seine beutsche Klag und Vermahnung gegen ben unchriftlichen Gewalt bes Pap= stes und ber ungeistlichen Geistlichen 4). Es ist eine Zusam=

<sup>1)</sup> Die Sammlung bieser Senbschreiben, zu benen noch zwei Kleinere an Albrecht von Mainz und bessen Rath Sebastian von Rotenhan kommen — bas an Luther ist verloren gegangen — erschien im October 1520. Abgebr. bei Münch 1. c. 111, 577—616.

<sup>2)</sup> Bgl. Luther an Spalatin 15. December 1520. De Wette I, 533.

<sup>3)</sup> Münch V, 66.

<sup>4)</sup> Clag und vormanung gegen bem übermäffigem unchriftlichen gewalt bes Bapfis zu Rom und ber ungeiftlichen geiftlichen, burch Herren Blrichen

menfassung alles bessen, was er in seinen verschiebenen lateinischen Schriften zur Aufregung ber Ration verössentlicht hatte,
vielleicht die heftigste unter seinen Schriften, "ein zorniger
Spruch", wic er sie selbst nannte. Alles, was er jemals über
Roms Sittenlosigseit und Thrannei, über römisches Curtisanenwesen und Deutschlands Erniedrigung geschrieben hatte, wird
hier nachträglich auch dem gemeinen Manne in seiner Sprache
vorgelegt, daran aber, ungestümer, als je zuvor, die Aufsorderung geknüpst, jest endlich, nachdem die Sache der Nation
zwei Sprecher gesunden — Hutten und Luther — sich zu ermannen und Deutschland von der Pfassenherrschaft zu befreien.
Hutten trägt kein Bedeuken, geradezu eine bewassnete Erhebung
der Nation zu sordern. Herzu, heißt es gegen Schluß,

herzu ihr frommen Teutschen all, Mit Gottes hilf ber Wahrheit Schall! Ihr Landsknecht und ihr Neuter gut Und all die haben freien Muth! Den Aberglauben tilgen wir, Die Wahrheit wiederbringen hier, Und d'weil das nit mag sein in gut So muß es kosten aber Blut!).

Eine zweite beutsche Schrift hat ben Zwed, ben Kaiser, auf bessen Beistand er auch jest noch hofft 2), über seinen wahren

von Hutten, Poeten vnb Orator, der gauten Christenheit und zuworann dem vatterland Teutscher Nation zu nut und gut zc. in Rehmens wenß beschriben — wahrscheinlich im November 1520 erschienen. Abgedr. dei Münch 1. c. V, 59—101. Ueber die Mishandlung des Tertes durch Münch vost. Strauß II, 104.

<sup>1)</sup> Münch V, 98.

<sup>2)</sup> So heißt es in der Bermahnung 1. c. 76:
So hoff ich zu Kling Carlus Muth,
Daß sey in ihm ein teutsches Blut,
Und werd mit Ehren üben sich
Dem Bapst entgegen gewaltiglich
Und nehmen ab von seinem Fuß
Die Krone nit; ich hoff' er thu's u. s. w.

Beruf aufzuklären: ihm "aus Chroniken und Hiktorien" vorzuführen, wie die deutschen Kaiser von den Päpsten noch nie Billiges, sondern immer nur Verrath, Betrug und Undank erschren haben 1). Dann begann er seine frühern lateinischen Schriften in's Deutsche zu übersehen. In Kunzem lag jene aufregende Gesprächsammlung vom April in deutscher Bearbeitung dem Bolke vor 2). Auf dem Titelbilde erblickte man Luther und Hutten neben einander, als die beiden Helden der Ration.

Und das waren sie in diesem Augenblicke in der That. Schon erschienen sie auch in andern Flugschriften vereint als die beiden von Gott erweckten Befreier des deutschen Bolkes. Ihre Sache erschien als die nämliche. War Luther durch Hutten in die Tendenzen der nationalen Opposition eingeführt worden, so trat andrerseits bei Hutten der Einfluß der neuen religiösen Ideen

<sup>1) &</sup>quot;Anzoig Wie allwegen sich bie Römischen Bischöff ober Bäpft gegen ben teutschen Kanßeren gehalten haben", nach einer spätern Ausgabe abgebr. bei Münch V, 105 ff.

<sup>2)</sup> Bei Münch V, 157-365.

<sup>3)</sup> Bgl. Oratio ad Carolum max. Augustum et Germanos Principes pro Ulricho Hutteno eq. G. et Martino Luthero patriae et Christianae libertatis adsertoribus Authore S. Abydeno Cerallo. 26: gebruckt bei Münch VI, 520-30. "Quum eo prolaberentur res nostrae", heißt es im Eingang, ,,ut neque spes esset ultra potiundae libertatis, et rapiendi (von ben Romanisten) neque modus esset neque finis, providentia quadam et dei optimi maximi dispensatione hacc actas duos prudentissimos et eloquentissimos viros nobis produxit, Martinum Luther, practer insignem eruditionem mirae pietatis, et alterum Ulrichum Hutten, equitem Germanum, militarem hominem, sed qui inter militandum etiam optimas literas non neglexerit: ut nescias, cui strenuius militaverit, bellone an litteris. His indignum simulque intolerabile visum est, qui diutius serviamus et jugum illud Pharaonicum nisi sunt abrumpere etc. 1. c. 520-21. — Als Orestes und Phlades erscheinen Luther und hutten vereint in ber Litaneia Germanorum (Bgl. Strauß II, 183); als die "zwen Gottes Botten" werben fie gemeinschaftlich bem Schute bes Raifers empfohlen in ber "Rläglichen Rlag an ben driftlichen römischen Kaiser Carolum von wegen Doctor Luthers und Urich von hutten" bei Münch VI, 532-45.

von Tag zu Tag unverkennbarer hervor: seine Sprache wurde immer biblischer, seine Freiheitsibeen nahmen immer mehr die evangelische Gestalt an. Das Erscheinen der päpstlichen Bulle gegen Luther versetzte diesen selbst kaum in größere Aufregung, als seinen geharnischten Bundesgenossen. Während Luther seiner Erbitterung in mehreren heftigen Invectiven gegen "die Bulle des Antichrists" Luft machte 1), versah Hutten den päpstlichen Spruch mit einem Commentar, der ihn dem allgemeinen Hohne preis gab, und beschwor die Nation, die neue, durch Luthers Verdammung, dem deutschen Namen zugefügte Schmach nicht ungerächt zu lassen 2). Da blieb auch der Oritte im Bunde, der Humanist, nicht zurück: in einer an Kaiser und Reich gerichteten Rede nahm Crotus den Verkünder der evanzgelischen Wahrheit gegen den römischen Löwen in Schutz.

So vereinigten sich die religiöse, politische und humanistische Opposition zum gemeinsamen Kampfe gegen Rom. All' der Zündstoff, der im Laufe des letzten Jahrhundertes in der Nation sich gesammelt hatte, loderte jetzt in einer einzigen Flamme empor. Das von Rom unterdrückte Evangelium war die alle oppositionellen Elemente verbindende Losung geworden.

Und immer inniger wurde bas Bunbniß. Am 5. Decem-

<sup>1)</sup> Wibber die Bullen des Endarists. Bon den newen Edischen Bullen vnd Lugen u. a. Bgl. Wittenb. Ausg. VII, 49 ff. 99 ff. 133 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bulla Decimi Leonis contra errores Mart. Lutheri et sequacium bei Münch IV, 5—46. — "Huttenus bullam postulavit salsissimis notis in Papam et varia in hanc rem meditatur", schrieb Luther barüber an Spalatin. De Wette I, 542.

<sup>3)</sup> Oratio Constantini Eubuli Moventini de virtute clavium et bulla condemnatoria Leonis Decimi contra Mart. Lutherum ad Imp. Carolum ac Principes Germaniae bei Münch VI, 504—18. Schon Burtharb (I. c. III, 312) und Panzer (Ulrich von Hutten in literar. Hinf. p. 204) hielten Erotus für den Berfasser (Ulrich von Haben Erotus einer so ernsten Sprache, wie sie in dieser Rede vorherrscht, wohl sähig war, zeigt das größere bologneser Schreiben hinlänglich, und in der häufigen Hervorhebung der Blindheit der Theologen, die Andern mit ihrem Lichte vorangehen sollten, erkennen wir den Lieblingsgedanken des Erotus wieder.

ber 1520 richtete Erotus fein brittes größeres Senbschreiben an Luther 1). In keinem ber frühern hatte er bie Große und ben hohen Sinn bes Reformators fo überschwenglich gepriesen, als es in biesem geschieht. Er nennt ihn ben "heiligften Sobenpriefter", "ben Evangeliften, ben bie himmlische Gnabe biefem verdorbenen Zeitalter geschenkt", betheuert ihm auf's Reue seine unbedingte Unbanglichkeit und Mitwirtung 2), nur Gins mache ihm Sorge: bag nämlich Luther in seinem evangelischen Gifer sich zu sehr ben Gefahren aussetze, er ermahne ihn, mehr auf seine Sicherheit bedacht zu sein, sein theures Leben ber Welt zu erhalten, benn eines solchen Mannes Berluft murbe nicht so balb zu ersetzen sein. — Bier Tage später schrieb auch hutten an "ben unbesiegbaren Berold bes göttlichen Wortes, Martin Luther, seinen theuersten Bruber und Freund" 3). Zwar fei, eröffnete er ihm, der Aberglaube noch groß, aber ihn ent= muthige bas nicht. Gine feste Stute habe ihre Sache in Franz von Sidingen gefunden, ber entschlossen sei, But und Blut für die Wahrheit einzuseten. Auch stehe berselbe bei bem Raiser

<sup>&#</sup>x27;) Epistola Croti Rubiani doctissimi ac pientissimi viri ad Doctorem Martinum Lutherum. Wittenbergae 1521. 8°. (Wahrscheinlich burch Luther zum Druck besörbert — jedensalls ist ber Druck ein Beweis, daß man in Wittenberg das Schreiben für sehr wichtig hielt). Abgebr. in ben Unsch. Jahrg. 1723 p. 704—8. Der Brief ist d. d. Erfurdiae in pervigiliis Nicolai 1520.

<sup>2) &</sup>quot;Lusimus quaedam de Brachio domini contra Brachium saeculare, quod invocant, qui nil impium non invocant." Auf welche seiner Satiren er damit anspielt, ist nicht klar, merkwürdig nur, daß Hutten in seinem sast gleichzeitigen Schreiben an Luther (Münch III, 619) von einer seiner Schriften in den nämlichen Ausdrücken spricht: simul saeculare drachium tracto. — Uebrigens kann Crotus auch hier im Strome lutherischer Begeisterung den alten Humanisten nicht verläugnen, der durch die Hindelfung auf seine in der reuchlinischen Fehde gemachten Ersahrungen und besonders durch die gehässigen Aussäule gegen die Gölner (Colonienses meinennt er sie, während Eck Eccius tuns genannt wird) recht deutlich hervortritt.

<sup>3)</sup> Verbi divini praeconi invictissimo, Martino Luthero, fratri et amico dilectissimo Ulrichus Huttenus S. Ex Ebernburgo V Jd. Dec. 1520 bei Münch III, 617—20.

in hohem Ansehen und habe noch Hoffnung, daß Karl V. auf dem nächsten Reichstage die Treulosigkeit der Päpste einsehen und sich von ihnen abwenden werde. Möge Luther inzwischen seststehen und bei der Wahrheit ausharren. Das Berbrennen seiner Schriften, womit jüngst päpstliche Legaten den Ansang gemacht, schade ihm nicht, erhöhe vielmehr noch den Eiser der Ihrigen: in Mainz sei Aleander fast gesteinigt worden. Auf der Ebernburg sei der Name Luther Allen ein ehrwürdiger. — Zugleich übersendet er ihm seine letzten Schriften ih, die er bald durch neue zu vermehren verspricht, und kündigt ihm seinen nahen Besuch in Wittenberg an, denn nicht länger könne er sich enthalten, einen Mann, den er so hochsschäte, von Angesicht zu Angesicht kennen zu lernen.

In biesen Tagen that Luther ben letzten entscheibenben Schritt. Es war am 10. December 1520, als er vor bem Elsterthor von Wittenberg die papstliche Bulle nebst ben Decretalen, "weil sie ben Heiligen bes Herrn betrübt", ben Flammen übergab. "Hoch vonnöthen wäre es", äußerte er bes andern Tages vor seinen Zuhörern, "baß ber Papst, b. i. ber römische Stuhl sammt allen seinen Lehren und Gräueln versbrannt würde."

#### VI.

Als Crotus das letzte Schreiben an Luther richtete, war in seiner äußern Lage bereits eine sehr wichtige Beränderung vorgegangen. Im Herbst 1520 hatte er Fulda verlassen, um seine alten, seit mehr als drei Jahre nicht gesehenen Freunde in Ersurt zu begrüßen. Es war im October, als Erotus hier

<sup>1)</sup> hutten hofft, daß Luther seine Schriften in Wittenberg neu aussegen werde: "Quia suspicatus sum, scripta men curaturum to denuo istic edi, mitto exemplaria emendatiora, unde describantur per notarium."
1. c. III, 620.

ankam, eben um die Zeit der Rectorwahl: den Neuangekom= menen mahlte die Universität zu ihrem Oberhaupte 1).

Der Borfall zeigt, daß die Schule hinter ihren Zöglingen nicht zurückgeblieben war 2). Immer zu Streit und Kampf bereit, war sie ihnen balb auf ben neugeöffneten Bahnen gefolgt.

Wohl hatten sich Stimmen bagegen erhoben. Gerabe die beiden Männer, beren Ansehen bisher in Ersurt entscheibend gewesen war, Mutian und Erasmus, wurden durch die Vorsgänge im Sommer 1520 zurückgeschreckt und begannen umzustenken. Mutian zog sich von Crotus, Erasmus von Hutten zurücks), beide zeigten sich unzufrieden über Luthers leidenschaftliches Auftretens). Aber Mutian hatte bereits der Führersschaft entsagt, und des Erasmus Mahnungen zur Mäßigung und Besonnenheit wurden übertönt von Huttens und Luthers begeistertem Freiheitsruse. Wozn Hutten schon das Jahr zuvor ausgesordert hatte: mitzuarbeiten an Deutschlands Befreiung, dazu entschlöß man sich, als Luther bieselbe Sprache führte

¹) Anno 1520 a natali Christiano 15 Cal. Novemb. Rector huic augustae Scholae Erphordianae vir humanitate pietateque insignis Joannes Crotus Rubianus bonarum artium Magister ac sacrarum literarum professor renunciatus est.... Biduo ante intraverat urbem Crotus salutandi veteres amicos ergo, reversus nuper ex Italia, quam ob ingenii cultum continuo triennio perlustraverat. Erf. Univ. Matr. ad a. 1520.

<sup>2)</sup> Es ist bemerkenswerth, daß Erotus in seinen Briesen an Luther die erf. Univ. als "schola nostra", die Ersurter als "Krkfurdenses nostri" bezeichnet.

<sup>3)</sup> Bgl. Crotus an Luther 5. Dec. 1520. Unsch. Nachr. 1723 p. 708. Hutten an Erasmus 15. Aug. 1520. Zeitschr. für histor. Theol. 1855 p. 630. Mutian hatte sich von Hutten schon 1519 zurüczezogen, wenigstens klagt bieser barüber: "Quid ille istic vero Mutianus? in totum credo ex amicorum suorum albo Hutteni nomen ademit, ita nil scribit, nihil significatione etiam ulla testatur, quo non iratus mihi sit." Huttenus Robano et Petrejo 3 Non. Aug. 1519. Münch III, 220.

<sup>4)</sup> Bgl. Lauge's Chronif in ber Zeitschrift für hess. Gesch. 2 Suppl. 2 Th. I, 122. Erasmus Rectori inclitae Scholae Erphurdiensis d. d. Lovan. prid. Cal. Aug. 1520. Erasmi Epp. p. 417.

und durch den Aufruf an den Abel, wie Lange sagte, das Signal zum Angriffe gab. Der Eifer für die evangelische Wahrheit wird zum Eifer für die evangelische Freiheit, der Kampf gegen kirchliche Mißstände zum Kampf gegen die römischen Curtisanen und Unterdrücker der deutschen Nation. Euricius Cordus spricht in seinen Epigrammen aus dieser Zeit über Roms Ruchlosigkeit und Sünden gegen Deutschland in einer Weise, die an die Hutten'sche erinnert und ihr wenig nachgibt. Deoban sieht in den heutigen Römern die wahren Türken, gegen die man zuerst die Wassen ergreisen müsse, in der Geduld, mit der man bisher ihr Joch ertragen, die größte Schmach des deutschen Namens, in Luther aber den "deutschen" Mann, der die Nation von dieser Schmach befreien werde. Luthers Sache ist die nationale. In diesem patriotischen Gewande trat die

"Num dignam rear obtigisse sortem, Dum servum stabularius bidentem, Et foedum strigilemque furcilemque Exercens olidum colis fimetum Et scabros miser expolis asellos? Aut dum purpureum sequens galerum Discissis caligisque calceisque - Sacrae pone legis cacata mulae? Aut dum mille gregi notariorum, Hoc est furibus additus cinaedis. Romanensis et ipse nummisuga Istos sacrilegos juvas Simones. Qui nos ut rapidi lupi et leones Imas excoriant adusque carnes? Hoe tu cernere (proh fides) patique Germanus potes, imo Christianus?" Opp. Cord. 132.

Bgl. auch De donatione Constantini 1. c. 138 b. u. a.

<sup>1)</sup> So in bem Epigramm an ben in Rom weilenben Chriftian Schroter:

<sup>3)</sup> Man vgl. namentlich seine in die Zeit des wormser Reichstages sallenden Elegien an Jonas und Hutten. Eod. Farrag. II, 123 sqq. — Es wäre gar nicht undenkdar, daß der von einem patriotischen Humanisten verssatzt Dialog Carolus von Eodan herrührte. — Die Wittenberger bezeichnet er um diese Zeit nur noch als libertatis assertatores und erwartete mit Ungeduld neue Thaten von ihnen. "Quando vero mittis ludum Vuitten-

evangelische Begeisterung ungleich fturmischer auf, als früher: mit huttens nationalen Joeen schien auch sein unruhiger Geist in Erfurt eingezogen zu sein. In Coban erwacht von Neuem ber alte Ungestum ber reuchlinischen Zeit. Er will ber friedlichen Muse, ber er bisher nachgegangen, entsagen, um sich ber friegerischen zuzuwenden. Gine ungewöhnliche Aufregung bemächtigte sich ber Gemüther. Selbst ruhigere Naturen wie Camerarius, Sturz, Draconites wiberftanben nicht. Es entstand ein Zuftand wild wogender Begeisterung; die Worte Freiheit, Evangelium, Baterland riffen Alles mit fich fort. Cobans Freund, und Lange, burch ben Luther fortwährend mit ben Erfurtern in Berbindung ftand, traten mit aufregenden Predigten von der evangelischen Freiheit vor das Volk 1). Des Jonas Gifer war grenzenlos. Wie fehr hat Erasmus feine frühern Aufmunterungsschreiben, die vorzugsweise eben an Jonas gerichtet waren, zu bereuen gehabt! 2)

Bei einer solchen Stimmung blieb Erotus für seine Sache in Erfurt wenig mehr zu thun übrig. Er sah sich vielmehr balb veranlaßt, mäßigend und zügelnd aufzutreten. Er dachte nicht daran, die Sache ber Nation durch studentische Unord=

bergensium? cupio videre, quid effecerint communis libertatis strenui assertatores. 4 Ad Camerarium. Lib. nov. epp. B 2 b.

<sup>1)</sup> Bon welcher Art biese Predigten waren, geht aus Lange's eigenen Aeußerungen hinreichend hervor; um nicht wie ein simmwer Hund zurückzubleiben, sagt er, habe er rücksichsoß und ohne Schmeichelei gepredigt "et ita concionibus praesui, ut placeat multis, displiceat non paucis... In principum aulis tolerari sorte assentatio potest, in ecclesiastica concione non debet." Bgl. Joan. Langi Erphurdiensis Epistola ad excell. D. Mart. Margaritanum Erphurdien. Gymnasii Rectorem pro literis sacris et seipso. 4°. Ers. 1521. A 2 b. — Dem Forchseim widmete Eoban balb sür seine wackere Berkündigung der "Libertas illa nostra" die Elegien auf Luthers Einzug in Ersurt.

<sup>2)</sup> Bgl. Erasmi Epp. p. 233, 434, 480, 550. Aus bem Briefe bes Erotus an Petrejus Tert. lib. epp. F. 1 b. (vgl. De Wette I, 568) ersieht man, baß Jonas um biese Zeit zu Erotus in einem sehr innigen Berhältzniffe ftanb.

nungen zu beförbern, wie fie fo eben bei ber Publikation ber papftlichen Bulle vorgekommen: mit Strenge schritt er bagegen ein 1). Auf ähnliche Weise hatte er früher Luther von bem Lärm theologischer Disputationen abgemahnt: von den Ausbrüchen jugenblicher Ausgelaffenheit erwartete er fo wenig Beil, als von bem Ausgange eines einzelnen theologischen Wortgefechts. Um so mehr aber war er barauf bebacht, in ber bisherigen Beije auf die Gesammtheit ber Nation einzuwirken: in Erfurt, in ber Umgebung von feurigen Anhangern feiner Sache, burfte er sich für die Zurückhaltung entschädigen, die er das Jahr zuvor in Italien wegen ber gefährlichen Rabe bes Gegners hatte beobachten muffen. Wir erfahren burch die Enthullungen bes Ungenannten, daß er zu keiner Zeit eifriger beschäftigt war, burch anonyme Flugschriften und Briefe, welche er nach allen Seiten aussandte, die Nation im Sinne ber Bewegung zu bearbeiten, als während seines erfurter Rectorats 2). Mit

<sup>1), &</sup>quot;Statum literarii ordinis, quem perturbatum invenit pro virili studuit pacare." E. U. M. ad a. 1520. In der Borrede zu seinem Rechenschaftsbericht spricht er aussührlich von den Pflichten der academischen Obrigkeit: "ita ejusdem prudentiae partes sunt, eam redus gestis addere praemunitionem, ne vel negligentiae error, vel cujuspiam malevolentia, vel temporis injuria ladem dedecoris magistratui unquam possit aspergere." Unter den Ausgaben werden auch die für ein gehaltenes Concilium de literis affixis seditiosorum juvenum ausgeführt. Liber rationum ad a. 1520. (M. S.).

<sup>2)</sup> Epistola Anonymi ed. Olearius p. 16. "Ibi primum, nescio quam expectans praedam, sparsisti varios occultos libres, ibi mittebas Epistolas et si verum fateri vis, in hoc eras totus, ut quam latissime spargeretur doctrina Lutheri. Nullum tunc Lutherani veredarium (cf. Opp. Cordi f. 108) meliorem habebant, quam Crotum, et quamquam haec omnia non ideo faciebas, quod serio te afficerent ea, quae Lutherus pie ac pure de religione docet, faciebas tamen et omnino Lutheranarum et esse et haberi volebas partium." Daß außschlichlich bie firchliche Seite seiner Thätigkeit hervorgehoben wirb, bringt der Standpunkt und die Tendenz des Bersassen mit sich.—

Luther stand er in offener, mit hutten in geheimer Berbindung, nur für ihre Sache lebte er 1).

Und auch diese ließen es währendbeß an ihrer Thätigkeit nicht sehlen. Luther eilte unaushaltsam auf seinem Wege vorswärts, seit er durch die Berbrennung der Bulle die Brücke zur Rückschr hinter sich verbrannt. Hutten aber brütete auf der Ebernburg Tag und Nacht über des Bolkes Besreiung. Im Januar 1521 veröffentlichte er eine neue Sammlung von Gesprächen von surchtbar aufregendem Inhalt?). Seine Pläne wurden immer verwegener, so daß selbst Luther in einem Augenblicke eine Anwandlung von Furcht überkam?). Schon trug er kein Besenken mehr, den Böhmen Ziska als das Borbild eines Besteiers von den Gräueln römischer Pfaffenherrschaft aufzustellen 4).

Es waren die letzten Anstrengungen am Borabende der Entsscheidung. Bereits seit dem October weilte Karl V. auf deutschem Boden. Am 23. October empfing er in Aachen die Krone. Es mußte jetzt offenbar werden, ob der Kaiser, Huttens Mahnungen 5)

<sup>1)</sup> Hutten schickte bie im October veröffentsichten Senbschreiben an Erotus, burch Erotus empfing sie Luther. De Wette I, 533. Bon dem Briefwechsel zwischen Erotus und Hutten, überhaupt von allen den Briefen des Erotus, die der Anonymus erwähnt, ist uns Nichts erhalten.

<sup>2)</sup> Dialogi Huttenici novi, perguam festivi. Bulla vel Bullicida. Monitor primus. Monitor secundus. Praedones. Abgebr. bei Münch IV, 67—230. Die auftretenden Personen sind: die deutsche Freihelt, die Bulle, Luther, Sutten, Sidingen u. s. w.

<sup>2),,</sup>Nollem vi et caede pro Evangelie certari", schrieb er am 16. Januar an Spalatin, indem er Huttens Brief vom 9. December beilegte. De Wette I, 543. Freilich kömmt auch in Betracht, daß der churfürstliche Rath nie mit Huttens Planen einverstanden war, und auf seine Geneigtheit in diesem Augendlicke sehr viel ankam. Einige Wochen später (9. Februar) spricht Luther in einem Briefe an Staupit von Huttens Thätigseit wieder mit vieler Kreude. De Wette I, 558.

<sup>4)</sup> Monitor secundus. Münch l. c. IV, p. 144.

<sup>\*)</sup> Bgl. namentlich Münch 1. c. V, 82:

Deß follt ein Hauptmann du allein Anheber auch Bollenber fein 2c.

Gehör gebend, sich an die Spite der Bewegung stellen, Deutschland von Rom befreien und Luthers Sache als die nationale zu der seinigen machen werde. Am 28. Januar 1521 eröffnete er den Reichstag von Worms, der über Deutschlands Zukunst entscheiden mußte. Noch hatte Hutten nicht alle Hoffnung aufgegeben, obzleich des Kaisers Benehmen von Ansang an seinen Wünschen nicht entsprach. O Karl, rief er dem in Worms Eingezogenen zu,

> D Carle, Repfer lobesam Greiff bu bie sach zum ersten an, Gott würts mit bir on zweysel han! ').

Es konnte als ein gunftiges Borzeichen angesehen werben, baß ber Kaiser, im Wiberspruch mit ben Forberungen ber papstelichen Legaten, Luther vor bem versammelten Reichstag zu hören beschloß.

### VII.

In den ersten Tagen bes April trat Luther, ber kaiser= lichen Ladung folgend, seinen Gang nach Worms an.

Er glich einem Triumphzuge. Es war, als hätte die Nation in diesem Augenblicke noch einmal Alles aufbieten wollen, um Luther über seinen Beruf zu vergewissern. Gewiß haben die Huldigungen, welche er vom 2. bis zum 16. April empfing, dazu beigetragen, ihm jenes Selbstvertrauen zu verleihen, mit dem er in der entscheidenden Stunde auftrat. Nirgendwo waren sie glänzender, als in Erfurt 2).

<sup>1)</sup> Borrebe zu ber Schrift: Concilia wie man die halten foll 2c. Münch V, 371.

<sup>2)</sup> Bgl. bie Luthers Einzug in Erfurt verherrlichenden Elegien Cobans in der Sammlung: Habes hie Lector In Evangeliei Doctoris Martini Lutheri Laudem Defensionemque Elegias IIII. Ad Jodocum Jonam Northusanum cum eodem a Caesare redeuntem Elegiam I. Ad Udalricum Huttenum Equitem Germanum ac Poetam nobilissimum De causa

Es war am 6. April, als er hier aufam. Schon die bloße Runde von seiner bevorftebenden Ankunft - Luther sette seinen Freund Lange vorher bavon in Kenntnig - batte Alles in freudige Aufregung versett. Denn was konnte es für Crotus und die Seinigen Froheres geben, als Luther in ihrer Mitte zu feben! "Nun frohlocke, erhabenes Erfurt", jubelte Goban, "bekranze mit festlichem Laubwerk bein Haupt, benn siehe, es kömmt, ber bich vom Schmute reinigt, unter bem bu fo lange geseufzet"1). Die großartigsten Borkchrungen wurden für seinen Empfang getroffen. Jonas, voll ungebulbigen Gifers, eilte ihm schon bis Weimar entgegen. Die Universität holte in feierlichem Zuge, vierzig Mann zu Pferbe, an der Spite Crotus als Rector, gefolgt von einer zahllosen Menge zu Tuß 2), in Nohra, an ber Grenze bes erfurter Gebietes, ben Rommenben ein. Crotus begrüfte ihn in begeisterter Anrede. Als den Feind ber Bosheit redete er ihn an, er pries die Stunde gludlich,

Lutheriana Elegiam I. In Hieronymum Emserum Lutheromastiga conviciatorem Invectivam Elegiam I. 4°. (Am Ende: Erphurdiae imprimedat Math. Maler mense Majo A. 1521.) Mit einer Dedication an Forchheim d. d. Vigil. S. Spirit. Abgebr. in Eod. Farrag. II, f. 116 bis 128. — Eine etwas seltsame deutsche Bearbeitung der vier ersten Elegien erschien von einem Ungenannten: D. Martin Luthers erhabene Reise durch Ersurth nach Worms. Nach alten römischen Uhrfunden (!) prosaisch geschilbert. 1775. — Bgl. auch J. F. Möller, Alte Geschichten von Ersurt aus einer höchst merkwürdigen Zeit. Ersurt 1820.

<sup>1)</sup> l. c. A 2 a; Rob. Farr. II, 116-117.

Nec mora, constratis in equis exirc paramus, Quadraginta viri, caetera turpe pedes, Quis numero referat, velut ad spectacla ruentes, Quae soleant vulgo non nisi rara dari, Ibamus, numeroque pares, cultuque decenti, Tunc etiam facti Musica turba equites: Instructo Princeps Crotus ordine duxit cuntes, Gloria Musarum, deliciaeque Crotus.

l. c. A 4 a; Rob, Farr. II, 118.

bie ihm ben theuren Freund wieder zugeführt <sup>1</sup>). Auch Eoban stammelte einige Worte des Entzückens und der Bewunderung. Langsam bewegte sich dann der Zug durch dichtes Volksgedränge der Stadt zu. Straßen, Thürme, Dächer und Mauern waren mit Menschen besetz.). Jedermann wollte den gewaltigen Mönch sehen. In den ihm wohlbekannten Räumen des Augustinerskohen. In den ihm wohlbekannten Räumen des Augustinerskohen, dei seinem Freunde Lange, nahm er seine Wohnung. Die ganze Stadt war in Aufregung. Alles strömte zusammen, als der Geseierte auf die Vitten seiner Freunde am andern Tage — es war der weiße Sonntag — in der Kirche seines Ordens die Kanzel bestieg. Er predigte über den Grundsgedanken seiner Lehre, von der Rechtsertigung allein durch den Glauben, von der Nutslosigkeit der eigenen Werke, von dem unerträglichen Joche des Papstthums und der Pflichtvergessenheit der Pfassen, die aus Hirten ihrer Schase, Beiniger ders

Hic ego nescio quid balba de nare loquutus Elinguem plane sum ratus esse nefas.

1. c. A 4 a-b. Eob. Farr. II, 119.

Inde satis lento repetentes moenia passu Jam plenum urbana plebe redimus iter; Turba quidem populi promiscua cuncta tenebat Strata, viam, turres, moenia, tecta, fores. 1. c.

<sup>1)</sup> Tum Crotus haec placido pectore verba dedit:
Unice perfidiae censor, quae plurima nostro
Pesdidit oppressam tempore pene fidem,
Hoc coram vidisse tuosque agnoscere vultus,
Hoc est lactitiae non habuisse modum.
Et nobis nihil huc venit jucundius unquam
Vix aliquis superum gratior esse queat.
lleber seine eigene Rebe äußert er:

<sup>3)</sup> Bgl. Historia And beschreibunge bes ganten Lauffs und Lebens, wie nemlich ich Daniel Greiser etc. meinen curriculum vitae burch Göttliche gnad geführet habe. 4°. Dresben 1587. B. 1 b.

<sup>4)</sup> Quam cito de tota, stupor est, confluxit ab urbe Visa magis nullo tempore turba frequens. — Nec satis accepit venientes area templi, Ante ipsas stabant milia multa fores.

I. c. B 1 a. Eob. Farr. II, 120.

selben geworden 1). Seine Predigt wurde mit begeistertem Beisfall aufgenommen. Weber Demosthenes, verkundet der Dichter, noch der Beherrscher des römischen Forums, noch Paulus, der Apostel, hat die Gemüther so ergriffen, als Luthers Predigt an den Ufern der Gera 2).

Zwei Tage verweilte Luther in Erfurt, um die Hulbigungen seiner Berehrer entgegenzunehmen. Stadt und Universität wett= eiferten, seine Anwesenheit zu verherrlichen. Die Universität veranstaltete ihm zu Ehren ein sestliches Mahl's). Der Stadt= rath überhäufte ihn, nach Gobans Bericht, mit Ehrenbezeu= gungen. 4). Das Bolt verehrte ihn wie einen Heiligen und glaubte ihn sogar im Besitz göttlicher Bunderkraft. Es

<sup>1)</sup> Ain sermon Doctor Martini Luthers, so er auf dem hinweg zu K. M. gen Wormbs zuziehen, auß ditt fürtresticher und vil gelerter, on vorgenden sleiß oder sonderliche studierung in der eyl zu Erffurdt gethon. Anno 1521.

4. s. l. et a. Erhard (Neberlieserungen zur vaterl. Gesch. I, 38) führt noch zwei andere Ausgaben an, scheint aber, nach seinen Neußerungen über den Inhalt zu schließen, keine gesesen zu haben: obgleich Luther die Worte des Evangeliums "Habt Friede" zum Vorspruch wählte, ist doch vom Frieden sehr wenig die Rede.

<sup>2)</sup> l. c. B 1 a. Eob. Farr. II, 119.

<sup>2)</sup> Bgl. Liber rationum ad rector. Croti. — Auch in der Matrikel gebenkt Erotus der Hinfahrt Luthers "qui primus post tot saecula ausus fuit, gladio sacrae Scripturae Rhomanam licentiam jugulare."

<sup>4)</sup> Eob. Farrag. II, 121.

<sup>\*)</sup> In Ersurt selbst sollte Luther ein Wunder verrichtet baben. Während ber Predigt, die er bei den Augustinern hielt, entstand in der überfüllten Kirche ein plötzliches Geräusch. Alles gerieth in Unruhe und Bestürzung. Nur Luther versor die Geistesgegenwart nicht. "Seid still", sprach er, "liebes Bolt, es ist der Teusel, der richtet so eine Spiegelsechterei an, seid still, es hat keine Noth." "Und er bedränete den Teusel", berichtet der Chronist weiter, "und es ward gar stille." "Dieses ist, sett ein anderer Chronist weiter, "und es ward gar stille." "Dieses ist, sett ein anderer Chronist hinzu, das erste Zeichen, so Luther that, und seine Jünger traten zu ihm und dienten ihm." Auch Greiser I. c. B 1 b und Soban 1. c. II, 120 gedenken dieses Wunders. Auffallend ist nur, daß bei Luthers Predigt in Gotha ein ganz ähnliches Wunder geschah. Bgl. Sagittaris Historia Gothawa p. 423 und Tenkel Suppl. II diet. Goth p. 714.

waren Tage bes Jubels und Entzückens: an die bunkele Zustunft bachten nur Wenige.

Der achte April war ber Tag seiner Abreise. Unter ben Segenswünschen Aller brach er auf. Die Stadt gab ihm den lanzenkundigen Stadthauptmann Hermann von Hoff als Bescheiter mit 1), die Universität den eifrigen Justus Jonas, der sich diese Ehre nicht nehmen ließ. Zwei Andere, Euricius Cordus und Sturz waren ihm bereits auf die Wahlstatt vorausgeeilt 2). Erotus, welcher — zu Huttens größtem Schmerz — durch seine amtliche Stellung verhindert wurde, die Reise nach Worms zu unternehmen 3), begleitete den Freund noch einige Stunden weit und ermahnte ihn beim Abschiede nochmals zur Ausdauer und Standhaftigkeit 4). Das that auch Eodan. "Decke du auf", ruft er dem Scheidenden nach, "die römischen Känke, die Schmach des Erdkreises. Das große Deutschland wird für dich in den heiligen Kampf treten. Ziehe hin und fürchte dich nicht. — Ist dir schon das Glück auf beiner Hin-

<sup>1)</sup> Bgl. Loffius helius Coban heffus und feine Zeitgenoffen p. 109, 110.

<sup>2)</sup> Nach den Angaden von Seckendorf, Strieder, Motschmann und Erhard wären auch sie im Gesolge Luthers nach Worms gezogen. Allein dies ist irrig: beide waren schon früher abgereiset. Sturz schreibt schon am 8. April von Köln aus (vorher schon aus Mains) an Camerarius über Huttens Invectiven gegen Aleander, über Sodius 2c. Bgl. Lid. nov. epp. D 6 d. Auch Cordus schreibe damals von Köln aus an Camerarius und läßt sich in seinem Schreiben sehr ditter über die kölnischen Zustände aus: "Nibil enim hie colitur praeter ossa serico, auro et genmis implicata. Atque tam multa, ut omnia cadavera expllasse istos putes. Videres pledem supplicem disce nugis se advolvere. Nibil die dignum spectatu vidi praeter tres reges. Sed quos? Comitem Neuenarium, Caesarium et Sodium." 1. c. D 8 d. — Als Luther in Worms ankam, waren beide schon dort anwesend.

<sup>3)</sup> Huttenus Jonae d. d. 15 Cal. Maj. ex Ebernb. "Crotum autem meum infelix magistratus, que minus et ipse conjiceret se in optabile discrimen detinuit. Utinam vebiscum abripuissetis procul dubio velentem." Opp. Hutt IV, 293.

<sup>4)</sup> Epistola Anonymi ed. Olearius p. 16.

fahrt so hold, so wird, ahnt bem Dichter, noch viel glänzenber ber Ruhm beiner Rücksehr sein" 1).

Doch bieses Mal täuschte ben Dichter seine Sehergabe.

Die Hoffnungen, welche die Bewegungspartei, vor Allen Franz von Sickingen, bis auf den letten Augenblick auf den Raiser gesetzt hatte, erwiesen sich als nichtig. Innere Ueberzeugungen und äußere Rücksichten vereinigten sich dei Karl V., um ihn den Planen derselben fern zu halten, und die drohende, heraussorderude Haltung, die sie eben während des Reichstages annahm?), mußte ihn vollends zurückstoßen. Die pöbelzhaften, mit wilden Drohungen gemischten Schmähungen, womit Hutten in diesen Tagen die beiden in der Nähe des Kaisers weilenden päpstlichen Legaten und die in Worms anwesenden Kirchensursten überschüttete, sowie die heraussordernde Sprache, welche er in den neuen für Luther, den Vertreter der Freiheit und des Vaterlandes?), an den Kaiser gerichteten Sendschreiben sührte, zeigten diesem den Abgrund, in den ihn das Bündniß mit den revolutionären Elementen stürzen werde 4). Schon

<sup>1)</sup> Elegia ad Martinum Erphurdia abeuntem 1. c B 3 a - 4 a Eob. Farr. II, 122. Et rechnet noch auf des Laifers Beistand:

<sup>&</sup>quot;Fulmina pontificis nil admirabere, naur te

Jamdudum sensit, quantus in arma ruas. Tu modo summorum regum clarissime sanguis,

Auguste his coeptis Carole dexter ades." 1. c.

<sup>2)</sup> Nach Cochlans, ber auf bem Reichstage anwesend war, fürchtete man in Worms sogar eine Sprengung des Reichstages durch die Revolutionspartei, beten Hauptsit die Ebernburg war. "Unde sieden, ut nihil expectaretur certius, quam gravis et cruenta contra Caesarem omnemque Clerum seditio. Sed aetas donitasque Caesaris ac principum diligentia proclives in seditionem animos cohiduerunt." De actis et scriptis Mart. Lutheri.

<sup>3),,</sup>Quid aliud enim habet Lutheri causa, quam et nostrae libertatis oppressionem et tui status convulsionem, dignitatis proculcationem?" Ad Carol. Imp. pro Luth. Exhort. Münch IV, 278.

<sup>4)</sup> Ulrichi ab Hutten eq. Germ. in Hieronym. Aleandrum et Marinum Caracciolum Oratores Leonis X apud Vormaciam Invectivae siagulae. In Cardinales, Episcopos et sacerdotes, Lutherum Vermaciae

hatte er der Bewegungspartei seine Abneigung unzweideutig zu erkennen gegeben.

Unter diesen Umftanden war der Ausgang vorauszusehen.

Am 16. April tam Luther unter dem Jubel der Seinigen in Worms an. Euricius Cordus verherrlichte seinen Einzug durch ein Festgedicht 1). Hutten, der auf der nur sechs Meilen entfernten Sberndurg über die Vorgänge in Worms sosort Kunde erhielt, begrüßte schon des andern Tages in einem Schreiben "den unüberwindlichen Evangelisten, den heiligen Freund": er redet zu ihm nur noch in der Sprache der Bibel, wünscht ihm Standhaftigkeit und versichert ihn seiner Treue dis zum letzten

"Hoc flet, pius ille si Lutherus,
Coram te modo qui citatus adstat,
Servetur, quod et orat audiatur,
Nec des tam faciles benignus aures
Vafris fraudibus Ausonum Sinonum.
Quaerunt interitum tuae salutis,
Et tantum sibi consulunt, videbis.
Hoc praedicere me tibi memento
Vatem Laocoonta dive Caesar." Opp. Cordi 151.

oppugnantes Invectiva. Ad Carolum Imp. pro Luthero Exhortatoria. Abgedr. bei Münch IV, 239—88. Ad Carol. Imp. Epistola altera bei Bursharb II, 203. Die lettere ist datirt Ex Ebernburgo 6 Jd. April. 1521. Dem Aleander droht er: omne adhibedo studium, ut qui surore, amentia, scelere, iniquitate gravis accessisti, vita inanis hinc escerais (p. 244), den Marinus redet er an: omnium, qui unquam surati sunt hic, suracissime! omnium raptorum violentissime, omnium impostorum vaserrime, astutissime, iniquissime, sceleratissime! (p. 250). Die Judective gegen die Prälaten schließt mit der Drohung "Certe prosecto innocentis viri (Lutheri) damnationi capita vestra consocrata sciatis!" (p. 271). In dem ersten Sendschreiben an den Raiser heißt es: "Spes suit, Romanum te a nodis jugum adlaturum. Dii faxint meliora sint, quae sequentur hoc principium" (p. 284). — Luther spricht mit sichtlicher Freude den diesen "galeritae upupae." De Wette II, 9.

<sup>1)</sup> Jubikum M. Lubbero Vormatiam ingredientl acclamatum. 1521. 4°. Bgl. Strieber, Heff. Gelehrtenker. II, 291. Gleichzeitig wünscht er bem Kaifer Glück, macht aber bies, wie Hutten, von der Behandlung der luther. Sache abhängig:

Athemzuge 1). Auch an Justus Jonas schrieb er voll Freube und Anerkennung, daß dieser sich mit Luther in die Gesahr begeben 2). Am Abende desselben Tages sand Luthers erstes Berhör in der Reichsversammlung statt, vierundzwanzig Stunden später daß zweite. Luther bewies die Standhaftigkeit, die ihm seine Freunde gewünsicht hatten: den Aufsorderungen zum Widerruf, den ernsten, wie den freundlichen, setzte er den beharrslichsten Widerstand entgegen: er vernahm das Wort, daß Kaiser und Reich wissen werden, wie mit einem Ketzer zu versahren.

Wie ergrimmte Hutten, als ihn Luther von dem Borgefallenen in Kenntniß setzte! Pfeil und Bogen, Degen und Büchsen hielt er für nothwendig, um der Raserei der teuflischen Rotte ein Ziel zu setzen. "Doch du, bester Bater", antwortete er ihm auf der Stelle, "wanke nicht, laß dich nicht erschüttern. Mögen jene schreien, rusen, rasen. Tritt du surchtloß hin vor die Ungeheuer. Es wird dir nicht an Bertheidigern, nicht an Rächern sehlen".). "Bin ich loßgebrochen", fügt er gegen Schluß hinzu, "dann sollst du sehen, daß auch ich den Geist nicht verleugnen werde, den Gott in mir erweckt hat."

Noch einmal schrieb Luther von Worms aus an Hutten, gab ihm Kunde von der unwürdigen Behandlung, die er erfahren, von dem kaiserlichen Berbote, auf dem Heimwege zu predigen 4), dann reisete er ab (26. April).

<sup>1)</sup> Martino Luthero, Theologo, Evangelisme invictissimo, amico sancto. Ex Eberaburgo 15 Cal. Maj. 1521. "Exaudiat te Dominus in die tribulationis. Protegat te nomen Dei Jacob. Mittat tibi auxilium de sancto et de Sion tuentur te etc. etc." Nur in bem: Et ne cede malis, sed contra audentior ite fommt ber alse Humanist wieber jum Borschein. Münch IV, 297—88.

<sup>2)</sup> Hutt. Jodoco Jonat d. d. 15 Cal. Maj. 1521. Münch IV, 293.
— Beibe Briefe tamen jebenfalls noch por bem gweiten Berbor an.

<sup>\*)</sup> Martino Luthere, Theologo, Kvangelistae invictissimo, amico S. Ex Ebernb. 12 Cal. Maj. 1521. Mänch IV, 299—300. Luthers Brief, auf ben sich Hutten bezieht, ist verweren gegangen.

<sup>4)</sup> Bgl. Hutt, ad Bilib. Pirokheimer. d. d. Abernt. Cal. Maj. 1521. Münch IV, 375-77. Auch biefer Brief Lutbers ift verloren gegangen.

huttens und ber Seinigen Buth tannte jest teine Grenzen mehr. "O ber über alle Magen verabicheuungswürdigen Bosbeit!" schrieb er am 1. Mai an Pirckeimer, "Das find bie driftlichen Fürsten! Bas werben bie fremben Nationen sagen! Ich fange an, mich meines Baterlandes zu schämen" 1). Corbus hielt ben Arm eines neuen Alciden für nothwendig, um bie Tenne bes Herrn zu reinigen 2). Eoban war außer fich vor Born, als er in Erfurt von dem Geschehenen erfuhr. "Saget an, ihr Großen Deutschlands", rief er aus, "einst die Tapferften, empfindet ihr teine Scham, daß solches bei uns geschieht. Römische Feiglinge, bes Berberbens Brut, burfen es magen, auf eurem Boben Recht zu sprechen! Konnt ihr es bulben, daß elende Sclaven euch Gesetze vorschreiben!" 3) Auf Hutten allein beruhten noch seine Hoffnungen. Ihn forberte er jett auf, ben Erwartungen zu entsprechen, bie man fo lange von ihm gehegt, ber Befreier ber Nation zu werben, im Bunde mit Sidingen für Luther und die beutsche Freiheit zu ben Waffen zu greifen. Nicht länger sei zu ertragen bas Joch ber Papisten. Deutschlands Ruhm und Freiheit wiederherzustellen, rufe Sutten jett bas Schickfal 4).

Und baran bachte Hutten selbst in diesem Augenblicke ernstlicher, als jemals. "Entweber", schrieb er bem mahnenben

Adsere nunc fortissime eques, doctissime vates,
Qua debes dextra vindice, quaque potes.
Adsere germanum juvenis Germane Lutherum!
Te duce libertas nostra tuenda fuit.
Libertas strygibus, quae nunc oppressa Papistis,
Heu nimium longo servit in exilio etc. etc.

Bob. Farr. II, 124—126. Abgebr. mit Huttens Antwort bei Munch IV, 309—317. — Ein noch heftigeres Mahnschreiben erging an hutten von Busch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) I. c. p. 275—77.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Opp. Cordi 151 b.

<sup>3)</sup> Ad Justum Jonam Theologum cum Martino redeuntem a Caesare. Eob. Farr. II, 123.

<sup>4)</sup> Ad Hulderichum Huttenum Equitem ac Poetam, ut Lutheri causam adserat.

Freunde zurud, "wird mein Schwert die Freiheit wiederhers stellen, oder ich wenigstens will als Freier sterben"!).

Aber Huttens Zeit war vorüber.

## VIII.

Der Reichstag von Worms bilbet in ber Geschichte ber Reformation einen entscheibenben Wenbepunkt. An eine nationale Durchführung berselben, eine religiose und politische Um= gestaltung Deutschlands, wie fie ben Stimmführern im Sabre 1520 vorschwebte, war seit bem Erlaß bes wormser Ebicts nicht mehr zu benten. Das Band, welches bie gabrenben Elemente vereinigte, begann sich zu lockern. Evangelium und Freiheit beutscher Nation hören seit 1521 auf, ibentisch zu fein. Luther kehrt auf ben rein theologischen Standpunkt gurud, ben er im Sturme bes Angriffs verlaffen. Durch bie Fürforge feines Lanbesherrn ber Bollftredung ber Reichsacht und bamit zugleich bem verhängnifvollen Berkehr mit hutten entzogen, bereitet er sich auf ber Wartburg für eine neue Wirksamkeit vor, bie schroff genug gegen bie frühere absticht 2). Sutten verliert fich von nun an auf ben Bahnen eines verwegenen politischen Abenteuerers: Aussicht auf Erfolg haben seine Plane nicht

<sup>&#</sup>x27;) Münch IV, 314.

<sup>3)</sup> Am schroffsten, und zewiß übertrieben, spricht sich Thomas Münzer über Luthers Berhältniß zu der revolutionaren Reichskritterschaft auß: "Daß bu zu Worms vor dem Reich gestanden bist, Dans hab der teutsche Abel, dem du daß Maul also wol bestrichen hast und Honig gegeben. Denn er wähnte nicht anders, du würdest mit deinem Predigen Böhmische Geschenke geben, Röstert und Stift, welche du jeht den Fürsten verheissest. So du zu Worms hättest gewankt, wärest du ehe erstochen vom Abel worden, denn loß gegeben, weiß boch ein Isder." Byl. Hoch verursachte Schuhrede und antwort wider das Geistlose Sansst lebende siedzigt zu Wittenberg. 1524. Bei Strobel Thomas Münzer p. 166. — Auch Erasmus spielt auf Luthers Berhältniß zur Reichskritterschaft an, wenn er an Pircheimer schreibt: "Qui sie seridunt, qui sie minantur, debeaut habere paratas copias, si voluissent esse incolumes." Byl. Bilib. Pirckheimeri opera ed. Goldast p. 272.

mehr. In Wittenberg wird sein Name nach dem Jahre 1521 kaum noch genannt 1). Erotus aber, ber Streiter mit den Waffen des Humanismus, erlebte noch während des wormser Reichstages in Erfurt den Anfang einer Bewegung, welche auch die Jussion von der Gleichartigkeit der kirchlichen und humanistischen Neuerungsbestrebungen gründlich zerstörte 2).

<sup>1)</sup> Es ist ein Unrecht, das hutten von den meisten Resormationshistoritern angethan wird — und auch sein neuester Biograph hat es nicht ganz wieder gut gemacht — daß seine Einwirkung auf Luther und Ganz der Ressormation im Jahre 1520 übersehen oder geringschähig beurtheilt wird. Bon Sleidanus war bereits die Rede, noch geringschähiger urtheilt über Huttens Thätigseit Sedendorf I. c. p. 131. Den richtigen Plat dagegen weiset ihm Cochläus an. Unter den Neuern haben Meiners (Asbensbeschr. berühmter Männer Bd. III) und Jarke (Studien u. Stigen p. 134 sqq.), dem Meiners das Material liesert, Huttens Berhältniß zu Luther nach Gebühr hervorzgehoben, doch gehen beide von einigen irrigen Boraussetungen aus.

<sup>3) &</sup>quot;Renovatur mihl memoria vetus de tragoedia Reverendi Kapnionis", schreibt er noch 1520 an Luther und spricht von Hochstraten, als bem "sceleratus dux Coloniensium." Unsch. Nachr. 1723, p. 706, 7. Die reuchlinische und lutherische Angelegenheit hingen bei ihm innig zusammen.

# Drittes Capitel. Das Pfaffenfturmen.

"Plebejo tandem victus amore Deus!"
Cordus.

I.

Bährend die Universität die Sache des Evangeliums mit leidenschaftlicher Hitze versocht, hatte dasselbe auch bei der städtischen Einwohnerschaft Anklang und Beifall gefunden. In Luther war, wie Eodan sagt, "der von der Stadt ersehnte Apostel" erschienen 1).

Erfurt hatte an ber allgemeinen Gährung, welche das städtische Leben jener Zeit durchzog und allwärts der neuen Predigt in den Städten so frühzeitig Aufnahme verschaffte, in reichlichem Maße Antheil. Seit mehr als hundert Jahren bildete die Aussehnung gegen das bischössliche Regiment, der Kampf gegen den Erzbischof von Mainz die Hauptangelegenheit der Stadt. Fast das ganze öffentliche Leben bewegte sich um diesen Kampf, alle Berhältnisse wurden davon berührt. Die Chroniken jener Jahre erzählen von Nichts so häusig, als von den mainzer "Irrungen." In den bittersten Ausfällen gegen den Erzbischof gab sich die allgemeine Stimmung kund<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Eob. Farrag. II, 121. "Cupidae nam venit Apostolus urbi."
2) Nicolaus von Siegen schilbert die Stimmung der Ersurter, indem er sie redend einsührt: "Libenter, immo libentissime essemus et sacere vellemus ut done oves et sudditi, si haberemus pium atque sidelem pastorem. Nunc vero, immo et rerum magistra experiencia docet et sepius docuit: esse pastorem et nil solacii nichilque paduli ovidus impendere, nil nisi aurum et argentum querere, semper lanam capere et a lupis nunquam desendere, frequenter non tantum lanam, sed et carnem dirumpere atque devorare, sed parum aut nil consolacionis, parum pietatis impendere; qualis est iste pastor!" "Laus deo", sügt det fromme Mönch hingu, "quod sum monachus, neque indigeo neque

Lieber entschloß sich die Stadt zu wenig ehrenvollen Zugeständnissen an das Haus Sachsen, als daß sie dem Mainzer
ben gebührenden Gehorsam geleistet hätte! Die Annäherung,
welche durch die Borgänge von 1509 herbeigeführt wurde, war
von kurzer Dauer; die alte Verbindung mit Sachsen wurde
erneuert und wurde inniger, als je zuvor. Es half Richts,
daß der Kaiser Maximilian 1516 in mehreren Icharsen Mandaten 1) der erfurter Bürgerschaft ihre Pflichten gegen Rainz
in Erinnerung brachte und die Verbindung mit Sachsen untersagte.

Wer da weiß, wie gerade die Opposition der Städte gegen die dischöstliche Gewalt allenthalben der Reformation so wichtigen Borschub geseistet hat, wird die Bedeutung des mit so großer Heftigkeit und Ausdauer gegen Mainz geführten Kampses zu würdigen wissen. Seine eigenthümliche Berknüpfung der Dinge mußte dazu dienen, diese noch zu erhöhen. Zeitgenossen haben in dem wittenberger Ablaßbekämpser das Werkzeug sächsischer Siersucht gegen den bei den Erträgen des Ablasses betheiligten Churfürsten von Mainz zu erkennen geglaubt. Richt zu läugnen ist, daß die Jrrungen zwischen Sachsen und Mainz in der ersten Zeit auf den Gang der Bewegung von Einstuß gewesen sind. Seben durch die erfurter Angelegenheit waren sie herbeigeführt worden: auf das innigste schien das Interesse der Stadt mit dem Handel des sächsischen Mönches verbündet.

Aber noch wichtiger und für die Aufnahme der neuen

debeo esse judex istorum: sed veniet tempus, quando omnes stabimus ante tribunal justi judicis et tunc apparebit —. Chronic. Ecclesiast. p. 483, 4. Ad a. 1490.

<sup>1)</sup> Abgebr. bei Faldenstein Alt-Mittels und Reue historie von Erffurth I, 568 ff. Crotus empfing in Italien sogar die Nachricht, daß die Stadt sich sörmlich an Sachsen ergeben. Bgl. Crot. ad Urb. Bonon. 1518. Alt lib. epp. K 2 a. — 1521 solgte ein neues kaiserliches Mandat gegen die Stadt, weil der Nath eigenmächtig, ohne Wiffen und Bewilligung des Churssuffrsten von Mainz Steuern ausgeschrieben hatte. Abgedr. bei Faldenstein I. c. I, 580.

Lehre wirksamer war das Verhältniß, in bem die Bürgerschaft zu ber einheimischen Geistlichkeit stand.

Der anticlericalische Geist, ber sich nach Außen in bem Kampse gegen Mainz zu erkennen gab, herrschte auch im Innern ber Stadt. Die alte Ehrsurcht vor bem geistlichen Stande war verschwunden. Reibungen zwischen Kath und Geistlichkeit waren an ber Tagesordnung. Die Privilegien und Exemtionen bes Elerus, einst ber Ausbruck der dem Stande gezollten Berschrung, schienen eine drückende Last, eine Beeinträchtigung der städtischen Wohlsahrt, seine reichen Einkunste erregten Anstoß und Aerger. Die Abgabenfreiheit der Geistlichen wurde um so schwerer empsunden, als bei den sinanziellen Bedrängnissen der Stadt die Laien mit Steuern überbürdet wurden 1). Man rechnete den geistlichen Herrn ihre Einnahmen nach und war empört, daß Nichts davon dem verschuldeten Gemeinwesen zu Gute komme. Schon mehrmals hatte sich der Kath dadurch zu helsen gesucht, daß er sie gewaltsam zu den Auslagen herbeizog, oder

Bnb als nun bem zu helffen wer mit rabt, kunft, gelt und ander meer, Solt man die pfaffen syken lan und nit umb hilff auch finnen an. Man folt in geben zinß und rendt, obgleich vergieng, das got abwendt, Stat, dörffer, fleden, gmayner nut, dannocht wellen sy bitten trut, Sy werns bapftes underthan, ber sy im schut frey halten kan, des rats gelagt dörfften sy nicht, ich main es sey kain salsch gedicht, ber schimpff hat sy gerawen wol, jn ist gesteckt ain ander mol u. s. w.

Ain new Gebicht wie die gapfilichait zu Erffort in Dhüringen Gefturmbt ist worden kurzwensig zu lefen. Anno 1521. 4°. (Am Ende: Geben und geendt zu Westel) A 2·b. — Ueber den Steuerbruck der Bürger vgl. Falkenstein 1. c. 1, 425, 444, 448, 572 und Gudenus Hist. Ers. p. 214. —

<sup>&#</sup>x27;) Dies namentlich bebt ber ungenannte Berfaffer bes Gebichtes über ben Pfaffensturm hervor:

fich gerabezu Eingriffe in geiftliches Eigenthum erlaubte 1). Borzugsweise waren bie zahlreichen religiösen Genoffenschaften folden Anfeindungen ausgefett. Man gablte in ber Stadt zwölf verschiedene Orden, acht mannliche, vier weibliche 2), ihre weitläufigen, zerftreut liegenden Gebäulichkeiten nahmen einen guten Theil ber Stadt ein: rebenbe Zeugen ber Frommigkeit ber früheren Jahrhunderte. Aber mas ber fromme Gifer ber Vorfahren gegründet, war ben Nachkommen ein Gegenstand bes Unftoges geworben. Der gemeine Mann murrte über bie Reichthumer und die Ueppigkeit ber Monche; luftern blickte ber Rath nach den ausgedehnten Besitzungen der Rlöfter binüber: in dem Umsichgreifen der Klöster glaubte er die Ursachen ber allgemeinen Verarmung zu erblicken. Schon hatte er burch gesetzliche Verordnungen ber Vermehrung bes Rloftervermogens ein Ziel zu setzen gesucht. Die neue Regimentsordnung von 1510 feste fest, daß ber Rath vor Allem beim Bapfte barum einkommen solle, daß in Zukunft Erbschaften an liegenden Butern ben Klöftern nur auf bie Lebensbauer bes erbenben Mitgliedes verblieben, weil benn augenscheinlich am Tage, daß die Bürger mit der (bisherigen) Weise die Länge wenig liegende Guter behalten wurden, sondern zu noch mehrer Berwüstung ber Stadt und Berruttung ber Burgerschaft reichet und langet." "Wo aber" schließt die Berordnung, "solches von unserm beiligften Bater bem Bapft nicht erlanget, ober von ben Klöstern in ber Gute nicht zu Wege bracht werben mochte, alsbann auf andere Mittel zu trachten, bamit ber Stadt und Bürgerschaft ferner Nichts abgehe, noch biefelben in weiter Abnehmen geführt, fondern in Wefen erhalten moge werden"3).

2) Intereffante Rotizen barüber in ber hogel'ichen Chronit (M. S.) ad a. 1518.

3) Ordnung, Statuta und Regimentsverbesserung ber löblichen uhralten,

<sup>1)</sup> Chronic. Eccles. Nicolai de Siegen p. 476, 477, 478. — 1488 mußten sich bas Beterskoster, bas Carthauserkloster und die beiben Stifter jebes zu einer Zahlung von 1000 Gulben an ben Rath versteben.

Keine aber unter ben geistlichen Corporationen traf ber allgemeine Haß in so hohem Grabe als die Mitglieder der beiden Stifter zu Unserer Lieben Frau und zu St. Sever. Da oben um ihre beiden an Pracht mit einander wetteisernden Collegiatkirchen herumwohnend, bildeten sie gleichsam eine geist-liche Burg inmitten der Stadt. Reiche Einkunste, ausgedehnte Bestungen, Privilegien sicherten sie gegen die Wechselfälle des städtischen Lebens, dem überdies auch die Meisten durch ihre Abkunst fern standen. Kein Wunder, wenn da der gedrückte Bürger mit Groll im Herzen zu ihnen herausblickte. Was die Abneigung gegen sie noch erhöhte, waren ihre nahen Beziehungen zu dem mainzer Stuhle, von dem die Gründung der beiden Stifter ausgegangen war 1): als Anhänger des Erzbischofs galten sie zugleich als dessen Helfer im Kampfe gegen die Unsahängigkeitsbestrebungen der Stadt 2). Zwischen dem Rath

Stadt Erffurdt 2c. So geschehen nach Christi unsers lieben Erlösers und Seligmachers Geburt im fünstzehenhunderten und zehenden Jahre. Abgedr. die Faldenstein I, 519 st. p. 539—40. Eine alte Abschr. auf der Rathhausdibl. in Ersurt. — Der übermäßige Reichthum der Röster wurde auch ein Lieblingsthema der Prädicanten. Lange spricht über "die grossen, hohen heuser, tiesse kelle, föstliche gewelb, die Herren und fürsten kaum erdawen un erhalten mochten." Bon gehorsam der Weltlichen oberkait und den aufgangen klosterleuten. 1523. C 2 a. "Concedere etiam nolens cogeris", wirst Cuelsamer dem Ussingen entgegen, "Monachis et Sacerdotidus pinguissime a majoridus nostris provisum esse, pauperum vero nullam habitam curam." Adversus Magistri nostri Barptholomei Usingi impudentem libellum Jo. Cuelsameri consutacio. 4. 1523. C 1 b.

<sup>&#</sup>x27;) Auch bes Severistists. Die Angaben über bas Jahr ber Translation ber Gebeine bes h. Severus schwanken zwischen 836 und 842. Bgl. Casp. Sagittarii Antiquitates Ducatus Thuringici. Zena 1688 p. 136. Darin stimmen alle Chroniken überein, baß sie burch Otgar, den fünften Erzbischof von Mainz, nach Ersurt gekommen seien. Eine gebenkt der Uebertragung in solgender für die Animosität gegen Mainz sehr charakteristischen Beise: "Ertsbischoff Ottgar hat die Stadt Erssurt mit S. Severs Gebeinen verehrt. Solche und bergleichen Sachen hatten die alten Erz-Bischoffe mit und zu Erssurt zu thun und wußten von keinem dominatu politico."

<sup>2)</sup> Sogar bei Nicolaus von Siegen findet fich die Aeußerung: "Ecclesia Moguntina et canonici multas terras, civitates et castra obtinent,

und den beiden Capiteln herrschte fortwährend die größte Spannung. Bereits manchen Eingriff in ihre Rechte hatten die Stiftsherrn hinnehmen mussen. Im Jahre 1515 ließ der Rath die gesammte Dienerschaft beider Capitel einkerkern. 1519 brach ein heftiger Streit aus zwischen dem Rath und dem Liebfrauenstift über die Rückgabe des dem Stift zugehörigen Ortes Großrudelstadt. 1521 kam es zu neuen Mißhelligkeiten mit dem Severistist.). Es war ein fortwährender Kriegszustand.

Auch in dieser Opposition gegen den Clerus folgte Erfurt der allgemeinen Strömung des städtischen Lebens; aber nur an wenigen Orten ist der oppositionelle Geist so allgemein und unverholen hervorgetreten. Seschlechter und Semeine, wie schroff sie sich auch sonst entgegenstanden, waren dem Clerus gegenüber einig. Der neue, aus der Gemeine hervorgegangene Rath, welcher 1510 den alten patrizischen verdrängte und alle Handlungen desselben verdammte, nahm sich gleichwohl sein seinhseliges Bersahren gegen die Geistlichkeit zum Muster. —

Daß es bahin nicht hätte kommen können, ware die Geiftlichkeit ihrem ursprünglichen Beruse getreu geblieben, liegt zu Tage. Es mag sein, daß der Dünkel der Humanisten und der evangelische Eiser späterer Chronisten die Bersunkenheit des damaligen kirchlichen Lebens vielsach übertrieben hat 2), so viel ersehen wir auch aus gleichzeitigen unverdächtigen Zeugnissen, daß die erfurter Geistlichkeit in hohem Grade der allgemeinen Berderbniß ihres Standes anheimgefallen war. Der

et tamen indigent, thesaurizant sibi, coram justo judice unusquisque videbit." Chron. Eccles. p. 496.

<sup>1)</sup> Bgl. Erphurdianus Antiquitatum Variloquus bei Menden Script. Rer. German. II, 534. Gudenus Historia Erfurtensis p. 218. Historia Relation von Ersfurt bei Faldenstein 1. c. I, 578.

<sup>2)</sup> Die scandalösen Geschichten, welche die spätern Chronisten Hogel und Friese über einzelne Geistliche mittheilen und von denen Erhard (Ueberl. zur vaterl. Gesch. I, 52, 53) einige gar treuherzig nacherzählt, sind weiter nichts, als Uebersehungen von Epigrammen des Cordus! Eine Bergleichung überzzungt davon auf das schlagenosse.

Seiftliche trieb bürgerliches Gewerbe und Handel — namentlich mit Wein — wie der Laie, dem gegenüber er dabei durch die Privilegien seines Standes im Bortheil war. An die geistlichen Verrichtungen wurde der Maßstad des äußern Ertrages gelegt. An Pflege geistlicher Wissenschaft dachten die Wenigsten. Das Predigtamt wurde vernachlässigt, oder in einer Weise geübt, die mehr zum Aergerniß, als zur Erbauung diente; seit Sedastian Weinmann hatte die Stadt keinen namhaften Prediger mehr auszuweisen. Um so mehr aber wurde Sorge getragen, daß Zinsen und Renten zu gehöriger Zeit einkamen i). Auch an sittlichen Unordnungen sehlte es nicht: bei der Anwesendeit des päpstlichen Legaten Naymund freuten sich die im Concubinat lebenden Geistlichen nicht minder, als die Laien über die Leichtigkeit der Sündenvergebung, die ihnen der verkündete Ablaß gewährte 2).

Und nicht besser stand es um den Ordensclerus. Was einst der Mönch von Prüm in das Güterverzeichniß seiner Abtei geschrieben hatte, daß die Reichthümer, der Frömmigkeit Töchter, zuletzt die Mutter aufgezehrt 3), bewährte sich auch bei den ersurter Klöstern. Die alte Zucht und Sitte war aus den meisten geschwunden. Die Ordensregel wurde vernachlässigt, die Clausur nicht geachtet. An allen Tagesereignissen

In missarium Sacerdotem.

<sup>1)</sup> Corbus schilbert bies nach seiner Weise:

Aspicis, ut tristi querulus tibi rusticus ore Lachrymet et trepido supplicet usque genu,

Et sua differri petat unum debita mensem, Dum terat invectas proxima messis opes!

Tu vehemens tamen exactor nil segnius urges,

Perque tot exclusum cogis ab aede dies etc. Opp. Cord. 141.

2) Nic. de Sieg. l. c. p. 479. ,,Dixit quidam notabilis predicator inmann?): Jam dicunt seculares et clerici concubinarii: jam vo-

<sup>(</sup>Meinmann?): Jam dicunt seculares et clerici concubinarii: jam volumus audacter et libere peccare, quia de facile absolvi possumus." Bgl. Cord. Opp. (In concubinarios Sacerdotes) 122 b.

<sup>3) ,,</sup>Religio nobis peperit divitias, sed filia devoravit matrem."
Bgl. Marr, Geich. des Erzstifts Trier 1, 264.

sah man Mönche Theil nehmen. Bei städtischen Festlichkeiten sehlten sie nie 1). Mit weltlichen Händeln beschäftigten sie sich innerhalb der Klostermauern. "Wollte jemand wissen", berichtet ein Chronist, "was sich im römischen Reiche zugetragen hatte, der konnte bei den Karthäusern es am ersten ersahren"2). Man trat in's Kloster ein ohne Berus, um gute Tage zu genießen 3); sügte man sich den Satzungen des Ordens, so geschah es meist äußerlich, in handwerksmäßiger Weise, ohne innere Betheiligung. Eine tiesere Ausfassung des Ordensledens suchen wir bei den Meisten vergedens. Wie wenig der Geist der Stifter ihre Ordensangehörigen beherrschte, das zeigte auch der rasche Eiser, mit dem die meisten derselben bald das Mönchsgewand von sich warfen.

Und auch die Canoniker der beiden Collegien waren von dem allgemeinen Berderben ergriffen. Kaftenartig abgeschlossen, nur

Qui vos exclusi mundo monachique videri Vultis et insignes relligione viri? Qui sic errantes totam percurritis urbem Omnibus in plateis, omnibus inque foris, Omnibus in ludis, spectaclis conciliisque, Fornicibus, thermis, denique dic ubi non? Non adeo vagus ardelio, non scurra prophanus,

Et tamen in vestra credimus astra manu etc. Cord. Opp. 124. "Es mocht in der Stadt vorgehen was da wollte", bemerkt Hogel bazu, "da liessen münch zu und die gassen auf und ab." Ad a. 1519. — "Quidquid agit mundus, monachus vult esse secundus" war das Sprüchewort der Humanisten.

<sup>1)</sup> Ad quendam Monachum:

<sup>2)</sup> Gegen Carthauser und Franziskaner sind die meisten Angrisse bes Cordus gerichtet. — Bgl. Opp. 135 b, 138 a, 133 b, 134 a, 148 b, 149 a. Dagegen verschont er die Benedictiner und Augustiner.

<sup>3)</sup> Bic 3. B. Ufingen bem Mechler mit nacten Borten vorwirst: Tu autem juvenis a partecis, ut vocant, monasterium incurristi ut sarcires ventrem, quaerens in coenobio quod foris habere non potuisti. Bgs. Libellus F. Bartholomei de usingen augustiniani, in quo respondet consutationi fratris Egidii Mechlerii monachi franciscani sed exiticii larvati et conjugati. 4°. § 3 a. —

Freunde zuruck, "wird mein Schwert die Freiheit wiederher= stellen, oder ich wenigstens will als Freier sterben" 1).

Aber Huttens Zeit war vorüber.

### VIII.

Der Reichstag von Worms bilbet in ber Geschichte ber Reformation einen entscheidenden Wendepunkt. An eine nationale Durchführung berselben, eine religiöse und politische Umgestaltung Deutschlands, wie fie ben Stimmführern im Jahre 1520 vorschwebte, war seit dem Erlaß des wormser Sbicts nicht mehr zu benken. Das Band, welches die gahrenden Glemente vereinigte, begann sich zu lockern. Evangelium und Freiheit beutscher Nation hören seit 1521 auf, identisch zu sein. Luther fehrt auf ben rein theologischen Standpunkt gurud, ben er im Sturme bes Ungriffs verlaffen. Durch bie Fürforge feines Landesherrn der Bollftredung der Reichsacht und damit zugleich bem verhängnisvollen Berkehr mit hutten entzogen, bereitet er sich auf ber Wartburg für eine neue Wirksamkeit vor, die schroff genug gegen die frühere absticht 2). Hutten verliert sich von nun an auf ben Bahnen eines verwegenen politischen Abenteuerers: Aussicht auf Erfolg haben seine Plane nicht

<sup>1)</sup> Münch IV, 314.

<sup>2)</sup> Am schrofssen, und zewiß übertrieben, spricht sich Thomas Münzer über Luthers Berhältniß zu der revolutionären Reichstritterschaft aus: "Daß du zu Worms vor dem Reich gestanden bist, Dant hab der teutsche Abel, dem du, das Maul also wol bestriehen hast und Honig gegeben. Denn er wähnte nicht anders, du würdest mit deinem Predigen Böhmische Geschenke geben, Röster und Stift, welche du jest den Fürsten verheissest. So du zu Worms hättest gewankt, wärest du ehe erstochen vom Abel worden, denn los gegeben, weiß doch ein Jeder." Bgl. Hoch verursachte Schutzede und antwort wider das Geistlose Sansst lebende stepsch zu Wittenberg. 1524. Bei Strobel Thomas Münzer p. 166. — Auch Erasmus spielt auf Luthers Berhältniß zur Reichstritterschaft an, wenn er an Pircheimer schreibt: "Qui sic soridunt, qui sic minantur, debeant habere paratas copias, si voluissent esse incolumes." Bgl. Bilib. Pirckheimeri opera ed. Goldast p. 272.

mehr. In Wittenberg wird sein Name nach dem Jahre 1521 kaum noch genannt 1). Erotus aber, der Streiter mit den Waffen des Humanismus, erlebte noch während des wormser Reichstages in Erfurt den Anfang einer Bewegung, welche auch die Jussion von der Gleichartigkeit der kirchlichen und humanistischen Neuerungsbestrebungen gründlich zerstörte 2).

<sup>1)</sup> Es ist ein Unrecht, das hutten von den meisten Resormationshistoritern angethan wird — und auch sein neuester Biograph hat es nicht ganz wieder gut gemacht — daß seine Einwirkung auf Luther und Ganz der Ressormation im Jahre 1520 übersehen oder geringschähig beurtheilt wird. Bon Sleidanus war bereits die Rede, noch geringschähiger urtheilt über Huttens Thätigseit Sedendorf I. c. p. 131. Den richtigen Plat dagegen weiset ihm Cochläus an. Unter den Neuern haben Meiners (Ledensbeschr. berühmter Männer Bb. III) und Jarke (Studien u. Skigen p. 134 sqq.), dem Meiners das Material liesert, Huttens Berhältniß zu Luther nach Gebühr hervorzgehoben, doch gehen beide von einigen irrigen Boraussetungen aus.

<sup>3) &</sup>quot;Renovatur mihl memoria vetus de tragoedia Reverendi Kapnionis", schreibt er noch 1520 an Luther und spricht von Hochstraten, als bem "sceleratus dux Coloniensium." Unsch. Nachr. 1723, p. 706, 7. Die reuchlinische und lutherische Angelegenheit hingen bei ihm innig zusammen.

# Drittes Capitel. Das Pfaffenfturmen.

"Plebejo tandem victus amore Deus!"
Cordus.

T.

Während die Universität die Sache des Evangeliums mit leidenschaftlicher Hitze versocht, hatte dasselbe auch bei der städtischen Einwohnerschaft Anklang und Beisall gefunden. In Luther war, wie Eodan sagt, "der von der Stadt ersehnte Apostel" erschienen 1).

Erfurt hatte an ber allgemeinen Gährung, welche bas städtische Leben jener Zeit durchzog und allwärts der neuen Predigt in den Städten so frühzeitig Aufnahme verschaffte, in reichlichem Maße Antheil. Seit mehr als hundert Jahren bildete die Auslehnung gegen das bischössliche Regiment, der Kampf gegen den Erzbischof von Mainz die Hauptangelegenheit der Stadt. Fast das ganze öffentliche Leben dewegte sich um diesen Kampf, alle Berhältnisse wurden davon berührt. Die Chroniken jener Jahre erzählen von Nichts so häusig, als von den mainzer "Irrungen." In den bittersten Ausfällen gegen den Erzbischof gab sich die allgemeine Stimmung kund<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Kob. Farrag. II, 121. "Cupidae nam venit Apostolus urbi."
2) Nicolaus von Siegen schilbert die Stimmung der Ersurter, indem er sie redend einsührt: "Libenter, immo libentissime essemus et sacere vellemus ut done oves et sudditi, si haberemus pium atque sidelem pastorem. Nunc vero, immo et rerum magistra experiencia docet et sepius docuit: esse pastorem et nil solacii nichilque paduli ovidus impendere, nil nisi aurum et argentum querere, semper lanam capere et a lupis nunquam desendere, srequenter non tantum lanam, sed et carnem dirumpere atque devorare, sed parum aut nil consolacionis, parum pietatis impendere; qualis est iste pastor!" "Laus deo", sügt det fromme Mönch hingu, "quod sum monachus, neque indigeo neque

Lieber entschloß sich die Stadt zu wenig ehrenvollen Zugeständnissen an das Haus Sachsen, als daß sie dem Mainzer den gedührenden Gehorsam geleistet hätte! Die Annäherung, welche durch die Borgänge von 1509 herbeigeführt wurde, war von kurzer Dauer; die alte Verbindung mit Sachsen wurde erneuert und wurde inniger, als je zuvor. Es half Nichts, daß der Kaiser Maximilian 1516 in mehreren Icharsen Mandaten der erfurter Bürgerschaft ihre Pflichten gegen Nainz in Erinnerung brachte und die Verbindung mit Sachsen untersagte.

Wer da weiß, wie gerade die Opposition der Städte gegen die bischöstliche Gewalt allenthalben der Reformation so wichtigen Borschub geleistet hat, wird die Bedeutung des mit so großer Heftigkeit und Ausdauer gegen Mainz geführten Kampses zu würdigen wissen. Seine eigenthümliche Berknüpfung der Dinge mußte dazu dienen, diese noch zu erhöhen. Zeitgenossen haben in dem wittenberger Ablaßbekämpser das Werkzeug sächsischer Eifersucht gegen den bei den Erträgen des Ablasses betheiligten Churfürsten von Mainz zu erkennen geglaubt. Richt zu läugnen ist, daß die Jrrungen zwischen Sachsen und Mainz in der ersten Zeit auf den Gang der Bewegung von Einsluß gewesen sind. Seben durch die erfurter Angelegenheit waren sie herbeigeführt worden: auf das innigste schien das Interesse der Stadt mit dem Handel des sächsischen Mönches verbündet.

Aber noch wichtiger und für die Aufnahme ber neuen

debeo esse judex istorum: sed veniet tempus, quando omnes stabimus ante tribunal justi judicis et tunc apparebit —. Chronic. Ecclesiast. p. 483, 4. Ad a. 1490.

<sup>1)</sup> Abgebr. bei Faldenstein Alt-Mittels und Reue historie von Erffurth I, 568 ff. Crotus empfing in Italien sogar die Nachricht, daß die Stadt sich sörmlich an Sachsen ergeben. Bgl. Crot. ad Urb. Bonon. 1518. Alt lib. epp. K 2 a. — 1521 solgte ein neues kaiserliches Mandat gegen die Stadt, weil der Rath eigenmächtig, ohne Wiffen und Bewilligung des Churssurfürsten von Mainz Steuern ausgeschrieben hatte. Abgedr. bei Faldenstein 1. c. I, 580.

Lehre wirksamer war bas Verhältniß, in bem bie Bürgerschaft zu ber einheimischen Geiftlichkeit ftanb.

Der anticlericalische Geist, ber sich nach Außen in bem Kampse gegen Mainz zu erkennen gab, herrschte auch im Innern ber Stadt. Die alte Ehrsurcht vor bem geistlichen Stande war verschwunden. Reibungen zwischen Kath und Geistlichkeit waren an ber Tagesordnung. Die Privilegien und Eremtionen bes Clerus, einst der Ausdruck der dem Stande gezollten Bersehrung, schienen eine drückende Last, eine Beeinträchtigung der städtischen Wohlsahrt, seine reichen Einkunste erregten Anstoß und Aerger. Die Abgabenfreiheit der Geistlichen wurde um so schwerer empfunden, als bei den sinanziellen Bedrängnissen der Stadt die Laien mit Steuern überbürdet wurden 1). Man rechnete den geistlichen Herrn ihre Einnahmen nach und war empört, daß Nichts davon dem verschuldeten Gemeinwesen zu Gute komme. Schon mehrmals hatte sich der Rath dadurch zu helsen gesucht, daß er sie gewaltsam zu den Auslagen herbeizog, oder

Bnb als nun bem zu helffen wer mit rabt, kunst, gelt und ander meer, Solt man die psaffen syken lan wnd nit umb hilff auch finnen an. Man solt in geben zins und rendt, obgleich vergieng, das got abwendt, Stat, dörffer, sleden, gmayner nut, dannocht wellen sy bitten trut, Sy werns bapsies underthan, ber sy im schutz frey halten kan, des rats gelayt dörfsten sy nicht, ich main es sey kain salfch gedicht, ber schimpss hat sy gerawen wol, in ist gesteckt am ander mol u. s. w.

Ain new Gebicht wie die gapstlichait zu Erffort in Dhüringen Gesturmbt ist worden kurzwehlig zu lesen. Anno 1521. 4°. (Am Ende: Geben und geendt zu Weßel) A 2·b. — Ueber ben Steuerbruck ber Bürger vgl. Falsenstein 1. c. 1, 425, 444, 448, 572 und Gudenus Hist. Erf. p. 214. —

<sup>&#</sup>x27;) Dies namentlich hebt ber ungenannte Berfaffer bes Gebichtes über ben Pfaffensturm hervor:

sich geradezu Eingriffe in geistliches Eigenthum erlaubte 1). Vorzugsweise waren die zahlreichen religiösen Genoffenschaften solchen Anfeindungen ausgesetzt. Man gablte in ber Stadt zwölf verschiedene Orden, acht männliche, vier weibliche 2), ihre weitläufigen, zerftreut liegenden Gebäulichkeiten nahmen einen guten Theil ber Stadt ein: redende Zeugen ber Frommigkeit ber früheren Jahrhunderte. Aber mas ber fromme Gifer ber Vorfahren gegründet, war ben Nachkommen ein Gegenstand bes Unftofies geworden. Der gemeine Mann murrte über bie Reichthumer und die Ueppigkeit der Monche; luftern blickte ber Rath nach ben ausgebehnten Besitzungen ber Rlöfter binüber: in bem Umsichgreifen ber Klöster glaubte er bie Ursachen ber allgemeinen Verarmung zu erblicken. Schon hatte er burch gesetliche Verordnungen ber Vermehrung bes Rloftervermögens ein Ziel zu setzen gesucht. Die neue Regimentsordnung von 1510 feste fest, daß ber Rath vor Allem beim Bapfte barum einkommen folle, bag in Zukunft Erbschaften an liegenben Gütern ben Klöftern nur auf die Lebensbauer bes erbenden Mitgliedes verblieben, "weil benn augenscheinlich am Tage, daß die Bürger mit ber (bisherigen) Weise die Länge wenig liegende Guter behalten wurden, sondern zu noch mehrer Berwüstung ber Stadt und Berruttung ber Burgerschaft reichet und langet." "Wo aber" schließt die Berordnung, "solches von unserm heiligsten Bater bem Papft nicht erlanget, ober von den Klöstern in der Gute nicht zu Wege bracht werden möchte, alsbann auf andere Mittel zu trachten, bamit ber Stadt und Bürgerschaft ferner Nichts abgehe, noch biefelben in weiter Abnehmen geführt, fondern in Wefen erhalten moge werden"3).

<sup>1)</sup> Chronic. Eccles. Nicolai de Siegen p. 476, 477, 478. — 1488 mußten sich bas Petereksoften, bas Carthäuserkloster und die beiben Stifter jebes zu einer Zahlung von 1000 Gulben an ben Rath verstehen.

<sup>2)</sup> Interessante Rotizen barüber in ber Hogel'schen Chronik (M. S.) ad a. 1518.

<sup>3)</sup> Ordnung, Statuta und Regimentsverbesserung der löblichen uhralten,

Keine aber unter ben geistlichen Corporationen traf ber allgemeine Haß in so hohem Grade als die Mitglieder der beiden Stiffer zu Unserer Lieben Frau und zu St. Sever. Da oben um ihre beiden an Pracht mit einander wetteisernden Collegiatsirchen herumwohnend, bildeten sie gleichsam eine geistliche Burg inmitten der Stadt. Reiche Einkunste, ausgedehnte Bestungen, Privilegien sicherten sie gegen die Wechselfälle des städtischen Lebens, dem überdies auch die Meisten durch ihre Abkunft fern standen. Kein Wunder, wenn da der gedrückte Bürger mit Groll im Herzen zu ihnen herausblickte. Was die Abneigung gegen sie noch erhöhte, waren ihre nahen Beziehungen zu dem mainzer Stuhle, von dem die Gründung der beiden Stifter ausgegangen war 1): als Anhänger des Erzbischofs galten sie zugleich als dessen Helfer im Kampse gegen die Unsahängigkeitsbestrebungen der Stadt 2). Zwischen dem Rath

Stadt Erffurdt 2c. So geschehen nach Christi unsers lieben Erlösers und Seligmachers Geburt im fünfzehenhunderten und zehenden Jahre. Abgedr. die Faldenstein I, 519 st. p. 539—40. Eine alte Abschr. auf der Rathhausdibl. in Ersurt. — Der übermäßige Reichthum der Rösser wurde auch ein Lieblingsthema der Prädicanten. Lange spricht über "die grossen, hoben heuser, tiesse kelle, kösliche gewelb, die Herren und fürsten kaum erdawen un erhalten mochten." Bon gehorsam der Weltlichen oberkait und den aufgangen kosterleiten. 1523. C 2 a. "Concedere etiam nolens cogeris", wirst Euelsamer dem Ussingen entgegen, "Monachis et Sacerdotübus pinguissime a majoribus nostris provisum esse, pauperum vero nullam habitam curam." Adversus Magistri nostri Barptholomei Usingi impudentem libellum Jo. Cuelsameri consutacio. 4. 1523. C 1 b.

<sup>1)</sup> Auch des Severistists. Die Angaben über das Jahr der Translation der Gebeine des h. Severus schwanken zwischen 836 und 842. Bgl. Casp. Sagittarii Antiquitates Ducatus Thuringici. Zena 1688 p. 136. Darin stimmen alle Chroniken überein, daß sie durch Otgar, den fünften Erzbischof von Mainz, nach Ersurt gekommen seien. Eine gedenkt der Uebertragung in solgender für die Animosität gegen Mainz sehr charakteristischen Beise: "Erzbischoff Ottgar hat die Stadt Erssurt mit S. Severs Gebeinen verehrt. Solche und dergleichen Sachen hatten die alten Erz-Bischoffe mit und zu Erssurt zu thun und wußten von keinem dominatu politico."

<sup>2)</sup> Sogar bei Nicolaus von Siegen findet fich die Acuferung: "Ecclesia Moguntina et canonici multas terras, civitates et castra obtinent,

und ben beiben Capiteln herrschte fortwährend die größte Spannung. Bereits manchen Eingriff in ihre Rechte hatten die Stiftsherrn hinnehmen mussen. Im Jahre 1515 ließ ber Nath die gesammte Dienerschaft beider Capitel einkerkern. 1519 brach ein heftiger Streit aus zwischen dem Nath und dem Liebfrauenstift über die Rückgabe des dem Stift zugehörigen Ortes Großrubelstadt. 1521 kam es zu neuen Wishelligkeiten mit dem Severistift. Es war ein fortwährender Kriegszustand.

Auch in bieser Opposition gegen ben Clerus folgte Ersurt ber allgemeinen Strömung bes städtischen Lebens; aber nur an wenigen Orten ist ber oppositionelle Geist so allgemein und unverholen hervorgetreten. Seschlechter und Semeine, wie schroff sie sich auch sonst entgegenstauben, waren bem Clerus gegenüber einig. Der neue, aus der Gemeine hervorgegangene Rath, welcher 1510 den alten patrizischen verdrängte und alle Handlungen besselben verdammte, nahm sich gleichwohl sein seinhseliges Bersahren gegen die Geistlichkeit zum Muster. —

Daß es bahin nicht hätte kommen können, wäre die Geiftlichkeit ihrem ursprünglichen Beruse getreu geblieben, liegt zu Tage. Es mag sein, daß der Dünkel der Humanisten und der evangelische Eiser späterer Chronisten die Bersunkenheit des damaligen kirchlichen Lebens vielsach übertrieben hat 2), so viel ersehen wir auch aus gleichzeitigen unverdächtigen Zeugnissen, daß die erfurter Geistlichkeit in hohem Grade der allgemeinen Berderbniß ihres Standes anheimgefallen war. Der

et tamen indigent, thesaurizant sibi, coram justo judice unusquisque videbit." Chron. Eccles. p. 496.

<sup>1)</sup> Bgl. Erphurdianus Antiquitatum Variloquus bei Menden Script. Rer. German. II, 534. Gudenus Historia Erfurtensis p. 218. Historia Relation von Erffurt bei Faldenstein 1. c. I, 578.

<sup>2)</sup> Die scandalösen Geschickten, welche die spätern Chronisten Hogel und Friese über einzelne Geistliche mittheilen und von denen Erhard (Ueberl. zur vaterl. Gesch. I, 52, 53) einige gar treuherzig nacherzählt, sind weiter nichts, als Uebersehungen von Epigrammen des Cordus! Eine Bergleichung überzzungt davon auf das schlagenosse.

Geiftliche trieb bürgerliches Gewerbe und Handel — namentlich mit Wein — wie der Laie, dem gegenüber er dabei durch die Privilegien seines Standes im Bortheil war. An die geistlichen Berrichtungen wurde der Maßstad des äußern Ertrages gelegt. An Pflege geistlicher Wissenschaft dachten die Wenigsten. Das Predigtamt wurde vernachlässigt, oder in einer Weise geübt, die mehr zum Aergerniß, als zur Erdauung diente; seit Sebastian Weinmann hatte die Stadt keinen namhaften Prediger mehr auszuweisen. Um so mehr aber wurde Sorge getragen, daß Zinsen und Renten zu gehöriger Zeit einkamen ). Auch an sittlichen Unordnungen fehlte es nicht: bei der Anwesenhelt des päpstlichen Legaten Raymund freuten sich die mencuebinat lebenden Geistlichen nicht minder, als die Laten über die Leichtigkeit der Sündenvergebung, die ihnen der verkündete Ablaß gewährte <sup>2</sup>).

Und nicht besser stand es um den Ordensclerus. Was einst der Mönch von Prüm in das Güterverzeichniß seiner Abtei geschrieben hatte, daß die Reichthümer, der Frömmigkeit Töchter, zuletzt die Mutter aufgezehrt 3), bewährte sich auch bei den ersurter Klöstern. Die alte Zucht und Sitte war aus den meisten geschwunden. Die Ordensregel wurde vernachslässigt, die Clausur nicht geachtet. An allen Tagesereignissen

In missarium Sacerdotem.

<sup>1)</sup> Corbus schilbert bies nach seiner Beise:

Asplcis, ut tristi querulus tibi rusticus ore Lachrymet et trepido supplicet usque genu,

Et sua differri petat unum debita mensem, Dum terat invectas proxima messis opes!

Tu vehemens tamen exactor nil seguius urges,

Perque tot exclusum cogis ab aede dies etc. Opp. Cord. 141.

<sup>2)</sup> Nic. de Sieg. l. c. p. 479. "Dixit quidam notabilis predicator (Meinmann?): Jam dicunt seculares et clerici concubinarii: jam volumus audacter et libere peccare, quia de facile absolvi possumus." Bgl. Cord. Opp. (In concubinarios Sacerdotes) 122 b.

<sup>3),</sup> Religio nobis peperit divitias, sed filia devoravit matrem. 6 Bgl. Marr, Gesch. des Erzstists Trier 1, 264.

sah man Mönche Theil nehmen. Bei städtischen Festlichkeiten sehlten sie nie 1). Mit weltlichen Händeln beschäftigten sie sich innerhalb der Klostermauern. "Wollte jemand wissen", berichtet ein Chronist, "was sich im römischen Reiche zugetragen hatte, der konnte bei den Karthäusern es am ersten ersahren"2). Man trat in's Kloster ein ohne Berus, um gute Tage zu genießen 3); fügte man sich den Sahungen des Ordens, so geschah es meist äußerlich, in handwerksmäßiger Weise, ohne innere Betheiligung. Eine tiesere Ausfassung des Ordensledens suchen wir bei den Meisten vergedens. Wie wenig der Geist der Stifter ihre Ordensangehörigen beherrschte, das zeigte auch der rasche Eiser, mit dem die meisten derselben bald das Mönchsgewand von sich warsen.

Und auch die Canoniker der beiden Collegien waren von dem allgemeinen Verderben ergriffen. Kastenartig abgeschlossen, nur

Qui vos exclusi mundo monachique videri
Vultis et insignes relligione viri?
Qui sic errantes totam percurritis urbem
Omnibus in plateis, omnibus inque foris,
Omnibus in ludis, spectaclis conciliisque,
Fornicibus, thermis, denique dic ubi non?
Non adeo vagus ardelio, non scurra prophanus,

Et tamen in vestra credimus astra manu etc. Cord. Opp. 124. "Es mocht in ber Stadt vorgehen was da wollte", bemerkt Hogel bazu, "da liessen münch zu und die gassen auf und ab." Ad a. 1519. — "Quidquid agit mundus, monachus vult esse secundus" war das Sprüchswort der Humanisten.

<sup>1)</sup> Ad quendam Monachum:

<sup>2)</sup> Gegen Carthäuser und Franziskaner sind die meisten Angriffe bes Cordus gerichtet. — Bgl. Opp. 135 b, 138 a, 133 b, 134 a, 148 b, 149 a. Dagegen verschont er die Benedictiner und Augustiner.

<sup>3)</sup> Wie 3. B. Usingen bem Mechler mit nachten Borten vorwirst: Tu autem juvenis a partecis, ut vocant, monasterium incurristi ut sarcires ventrem, quaerens in coenobio quod foris habere non potuisti. Bgl. Libellus F. Bartholomei de usingen augustiniani, in quo respondet confutationi fratris Egidii Mechlerii monachi franciscani sed exiticii larvati et conjugati. 4°. © 3 a. —

auf die Wahrung ihrer Vorrechte bedacht, brachten fie, unein= gebenk ber alten Borschrift, ihre Tage in Unthätigkeit hin. Nicht fo fehr als ein Amt, benn als einen Besitz, ben fie gu genießen berechtigt feien, faßten fie ihre Burbe auf. Biffen= schaftliche Bestrebungen lagen nicht minder darnieder, als bie Uebungen ber Frommigkeit. Das gemeinsame Gebet im Chor war zu einer leeren Form, zum außern Erkennungszeichen geworben. Statt, wie es vorzugeweise in ihrem Berufe zu liegen schien, sich ber neu auftommenden humanistischen Rich= tung anzunehmen und sie im Ginklaug mit bem kirchlichen Leben zu erhalten, traten sie ihr schroff verneinend entgegen, ver= bammten und verfolgten, mas zu widerlegen sie nicht im Stande waren. Nicht einmal der lutherische Streit konnte sie aus ihrer Unthätigkeit aufwecken 1). Ueber ihren sittlichen Wandel aber waren im Bolk bie ungunftigsten Gerüchte in Umlauf. Man wollte wissen, daß nirgends die Ueppigkeit und ber Ginfluß ber Dirnen größer sei, als in ben Wohnungen ber Canonifer 2).

So allgemein war freilich bie Bersunkenheit bes Clerus

Min new Gebicht 2c. B 3 b.

<sup>1)</sup> Bgl. Adversus Magistri nostri Barptholomei Usingi impudentem libellum Joh, Cuelsameri confutacio. E 3 a.

<sup>2)</sup> Sehr berb spricht sich die öffentliche Stimmung aus in bem weiter unten anzuführenden Gebicht des Gothard Schmalz. Da heißt es z. B. von bem Rotenbörfer:

Er hat ein Hur von Würzburg bracht, Er ist vierzehn Jahr Thumbher gewesen Und hat noch nie kein Meß gelesen ic.

Das weseler Gebicht spricht sogar von dem öffentlichen prunkvollen Aufetreten ber Concubinen:

<sup>&</sup>quot;Wie wol sp ver het grossen g'walt geübt vnb branget mancher g'stalt Thruk burgerin vnb Ebelleut, als warn biß gemalte breut Zu eeren Priesterlichem stand bie aller bösten in dem land."

nicht, daß nicht ehrenwerthe Ausnahmen noch an die gute alte Beit erinnert hatten. Es gablte bas Domftift unter feinen Mitgliebern noch Manner, wie ben fittenftrengen, gelehrten und um bas Wohl ber Stadt so vielfach verbienten henning Goebe. Dem Domstift gehörte auch ber gefeierte Prediger Sebastian Weinmann an, ber nie mube warb, zur Umkehr und Befferung aufzuforbern. Unter ben Mitgliedern bes Severiftiftes finden wir den frommen Martin von der Marthen, ber noch im hohen Alter fich ben Mühfalen einer Wallfahrt nach Jerusalem unterzog 1). Der Curatclerus hatte noch in bem eifrigen und thätigen Pfarrer zu Allenheiligen, Andreas Frowin, einen würdigen Bertreter 2). Noch gab es in ben Klöstern Manche, die in alter Beife bem Gebete, ben Studien und ber Arbeit oblagen. Da war in bem Augustinerklofter, in bem überhaupt ein ernfter Geift herrschte, ber Bruder Bartholomaus Usingen ein Mufter ftrenger Frommigkeit und regen wissenschaftlichen Gifers. Gine erfreuliche Erscheinung ist auch ber würdige Abt Ricolaus, ber zu Anfang des Jahrhunderts bem Schottenklofter vorftand. Vor Allem aber verbient hier eine rühmliche Erwähnung bas Benedictinerkloster auf dem Beters= berge, bas eben gegen bas Ende bes fünfzehnten Sahrhunderts unter bem Ginfluß ber von bem Klofter Burdfeld ausgegangenen Reformbewegung und unter ber Leitung feines vortrefflichen Abtes Gunther einen Aufschwung nahm, der in seinen Erscheinungen an die schönsten Zeiten bes Orbenslebens erinnert 3).

Doch Berdienst und Bürdigkeit ber Minderzahl war nicht

<sup>1)</sup> Bgl. Erf. Univ. Matr. ad a. 1521.

<sup>2) &</sup>quot;Pastor vigilantissimus omnium Sanctorum" wird er in ber Universitätsmatrikel ad a. 1518 genannt.

<sup>\*)</sup> Das schönste Denkmal biefer Erhebung, ist die Chronik des ganz der Reform hingegebenen Ricolaus von Siegen, durch deren Herausgabe sich jüngst Wegele ein Berdienst erworden hat. — Wir begegnen darin Beispielen der strengsten Askese. (Bgl. p. 473). Leider aber scheint der Gifer kald nach dem Tode Nicolaus' (1495) und Günthers (1502) nachgelassen zu haben.

im Stande, den Eindruck zu verwischen, den die Entartung der Mehrzahl machte. Der einmal hervorgerusene Unwille kehrte sich gegen Würdige und Unwürdige ohne Unterschied: hatte sich doch selbst der fromme Abt Günther mehr als ein= mal über die eigenmächtigen Eingriffe des Nathes in die Ge= rechtsame seines Klosters zu beklagen.).

In solchen Zuständen sand Luthers Predigt einen fruchtbaren Boden. Auch ohne die Etnwirkung der Universität, auch ohne das persönliche Interesse, das der "Bruder Wartin" wegen seines siebenjährigen Ausenthaltes in Erfurt einstößte 2), war hier dem Evangelium der Erfolg sicher. Daran ist zwar bei dem unwissenden Hausen noch weniger, als bei den Humanisten zu denken, daß er an Luthers theologischen Ueberzeugungen innerlichen Antheil genommen habe: nur daß es gegen Pfassen ging, das sühlte man heraus: das genügte, um Luthers Sache den Beisall der Menge zu sichern 3). In ihm war der Befreier von Druck und Tyrannei der Geistlichen erschienen. So schilberte ihn auch Eodan seinen Mitbürgern, indem er ihn als jenen verherrlicht, "der es zuerst unternommen, den Schaafstall Christi zu reinigen, und an's Licht gebracht, daß die Hirten der Schaase Wölse seinen 4). Als Bekännpfer der clericalen An-

<sup>1)</sup> So berichtet Nicolaus ad a. 1487. "Consulatus Erfurdiensis per vim cepit monasterio S. Petri suas jurisdictiones in lignetis et pratis, facientes contra voluntatem domini abbatis venaciones in lignetis monasterii montis S. Petri." l. c. p. 447.

<sup>2)</sup> Sangt es vielleicht damit zusammen, daß die Lutheragier in Erfurt noch 1525 als "Martinianer" erscheinen?

<sup>3) &</sup>quot;Populus odio magis Sacerdotum, Monachorum et Canonicarum legum, quam amore Christi a Rom. Ecclesia defecit" sagt Biccl (Retectio Lutherismi A 2 a) von dem Abfall des Bolkes im Allgemeinen: in Beziehung auf die niedere städtische Bevölkerung ist damit sicher nicht zu viel gesagt.

Qui primus Christi purgare aggressus ovile, Pastores ovium prodidit esse lupos,
 Ausus et a summis rationem poscere, furta Spem tulit illorum posse latere diu.

maßungen und Unordnungen, als Zerftörer ber brückenben Pfaffenherrschaft war Luther jener Apostel, nach bem die Stadt sich gesehnt.

Wir haben bereits gesehen, einen wie glänzenden Triumph sie ihm auf der wormser Fahrt bereitete. Wie aber Luthers persönliche Anwesenheit den Enthusiasmus für ihn auf das höchste steigerte, so auch den Haß und den Unwillen gegen den Clerus. Luthers Auftreten war nicht dazu angethan, die aufgeregten Gemüther in die Schranken der Mäßigung zurückzuweisen, und nur zu bald sollten die von Godan so überschwengslich gepriesenen Wirkungen seiner Predigt in verderbenbringender Weise sich äußern.

#### II.

Der Friede, den das Evangelium des weißen Sonntags verkündete, hatte nach dem Berichterstatter über die folgenden Austritte zugleich mit Luthers Person Ersurt verlassen 1).

Rob. Farr. II, 117. Aebulich I. c. p. 121, wo von ihm gesagt wirb, er habe querst gesehrt:

Haemophagos blandis sub vulpibus ire leones Christicolamque avido perdere dente gregem.

1) Bgl. Das Pfaffenfturmen ao. 1521 burch Gotharbum Schmalz gemacht, in beutschen Reinien:

Da er (Martin) zu Erffurth war allba Der Friebe mit euch war sein Thema, Seindt ber Gottes Mann ist hinweg gezogen Ist der Friebe gar mit ihm gestogen Da Martinus gen Erffurth kam Nichts gut barine richtet an 2c.

Das Gebicht, bessen Bersasser wahrscheinlich mit bem 1507 immatrikulirten G. Sch. identisch ist, ist noch ungebruckt, eristirt aber in vielen Abschreiber hat einzelne Abweichungen herbeigeführt: so haben zwei Abschriften der Münchener Hof und Staatbibl. Cod. Germ. 4908 vgl. Cod. Germ. 4010 einen ganz veränderten Schluß. — Als Auszeichnung eines Augenzeugen, unter dem frischen Eindrucke der Ereignisse niedergeschrieben, ist der Bericht die wichtigste

Schon am achten April traten in ber Stadt die Symptome einer sehr bedenklichen Gährung gegen die Geiftlichkeit hervor. Luthers hitzige Ausfälle 1) nicht minder, als das dumpfe Schweigen, welches namentlich die beiden Capitel dem allgemeinen Jubel entgegensetzen, hatten den alten Antipathien neue Nahrung gegeben. Es bedurfte nur eines geringen Anstoßes, um die Leidenschaften der erregten Menge zu entfesseln. Dieser aber wurde von dem Clerus selbst gegeben.

Ungeachtet der entgegenstehenden Ansicht beider Capitel hatten zwei jungere Mitglieder des Severistists an dem feierslichen Empfange Luthers Theil genommen, Es waren die

Quelle für das Folgende. Sch. war selbst mit unter den Stürmenden ("Ich war auch mit im ersten gschrei") und beschreibt deshalb sichtlich erfreut die verrichteten Thaten mit aller Umständlichkeit,

"Damit zu gebenden ber Pfaffen wesen, Hiermit hat bieses Gebicht ein enbe, Gott wolle alle Pfaffen schenden Und inen geben ben verdienten lohn, Wie sie numb ein jeden verdient hon. Amen. Amen."

Mehr im Allgemeinen hält sich bas schon angeführte, in Wesel (!) gebruckte, aber höchst seltene Gebicht: Ain new Gebicht, wie die gapstlichait zu Erffordt 2c. Es behandelt weniger das Stürmen, als es im moralifirenden Bolkston die Entartung des Terus schildert. Der Versasser ist ebenfalls Augenzeuge und schließt noch erbaulicher, als sein Borgänger:

Darben will ichs blenben lon, got helff vns frib und ainigkant hon Bud geb uns bort die ewig frend albye behüt vor solchem land Als tragen hat die seldig stat. wer mans werf recht verstanden hat.

1) Acuferungen wie folgende konnten ihre Wirkung nicht versehlen: "Da kommen vnser junckerrn vnd sagen, Pascere heiß leges dare, gesetz geben allein mit versürung. Ja es ist wol gewaidet, sp waiden eben die schaff, als die sleischhawer am Ofterabent thun." Ober: "Es sein wol breytausent pfassen, vnder den man vier recht nit vindt, got erbarm den jamer, vn so man schop recht prediger hat, so sagt man das Euangelium vederhin, vnd darnach ain sabel vom alten esel oder ain historie von Dietrich von Bern 2e., "Nin sermon D. Martin Luthers, so er 2e. zu Erfsurdt gethan Anno 1521, A 3 a, A 2 h.

beiben, uns schon aus Mutians und Gobans Umgebung hinlänglich bekannten humanisten Justus Jonas und Johannes Draconites, die sich kurze Zeit vorher — wir wissen nicht auf welchem Wege — ein Canonicat an der Severikirche zu verschaffen gewußt hatten. So natürlich bei ihnen, als Humaniften, die Betheiligung an den Luther dargebrachten Sulbigungen war, so natürlich auch bie Entrüstung, welche ihre ältern Amtsbrüber barüber an ben Tag legten. In Ueberein= stimmung mit ber papstlichen Bulle, welche unter Strafe ber Ercommunication ben Umgang mit bem Gebannten unterfagte, beschlossen die Vorgesetzten beiber Capitel, der Dombechant Wiedemann und ber Dechant bes Severistifts Doleatoris, bie beiben pflichtvergeffenen Canoniker als ercommunicirt zu betrachten und nicht ferner zur Verrichtung ihrer Amtsfunctionen Dieser Beschluß wurde bei Draconites — Jonas kehrte nicht wieder in das Stift jurud - wirklich zur Ausführung gebracht: als er am Tage ber Abreise Luthers zur gewöhnlichen Stunde im Chor erschien, wurde er von dem Dechant mit bem Namen eines Regers empfangen und aus ber Rirche gewiesen 1).

Schwer sollte dieser Amtseifer gebüßt werden. Draconites beklagte sich bei seinen Freunden über die schmachvolle Behandlung unter bittern Ergießungen gegen die Lieblosigkeit und Pflichtvergessenheit der Geistlichen 2) und rief, wie es scheint,

<sup>1)</sup> Schmalz 1. c. spricht nur von einem "vor die Thor weisen", nach Luther (an Spalatin, De Wette II, 5) hätte ihn der Dechant publice apprehensa syndone aus dem Chor gezogen; noch greller malt Erhard (lleberl. zur vaterl. Gesch. I, 40) die Wißhandlung aus, indeß ohne seine Angaben zu beweisen. — Als Anstister des Bersahrens gegen Oraco erscheint dei Schmalz der Dombechant Wiedemann. "Doctor Wiedemann hehte zu." 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Draco Eobano ex candida Rota "Illud video, nullos longius a vera pietate abesse, quam eos, qui capita (si diis placet) religionis videri gaudent. Charitas in sacerdotibus refrixit, contemnuntur bonas literae, negligitur bona seriptura. Qui profitetur Christum hac tempestate haereticus dicitur." Bgl. Beyschlag Sylloge varior. opuscul,

bic Hülfe ber Universität an, beren Mitglied er war. Sein Schicksal erweckte die Theilnahme und den Unwillen sämmtlicher Lehrer. Coban sah in dem Berfahren der Stiftsgeistlichen eine allen Gelehrten angethane Schmach. "Möchte doch
dieses Geschlecht der Müßiggänger von dem Erdboden vertilgt
werden", schried er in der ersten Auswallung an Draconites
zurück, "hoffentlich würde dann den Guten ihre Auszeichnung,
der Tugend ihre Belohnung nicht länger vorenthalten werden.
Du aber stehe fest und laß den Muth nicht sinken! Das Schicksal wird schon einen Ausweg sinden" 1).

Noch an demselben Tage fand es ihn. She noch von Seiten der Universität etwas für den Beleidigten geschehen konnte, wurde das Vorgefallene unter der studirenden Jugend ruchdar und rief hier die größte Erbitterung hervor. Ihre Neigung zu tumultuarischen Auftritten war von jeher groß und hatte, namentlich seit die evangelische Sache die Gemüther ergriffen, noch zugenommen 2). Dazu kam die Aufregung der

<sup>1, 345.</sup> Aus dem Briefe, der ohne Zweisel vom 9. April ist, (wie auch die gleich anzusührende Antwort Eodans) ersieht man, daß Draco schon vorher den Rector der Universität von dem Geschehenen in Kenntniß geseht hatte. Die Beschuldigungen des Heinz von Scharfenstein, als habe Oraco den Auferuhr angestistet (vgl. Strobel J. Oraconites p. 21) sind grundlos, wenn auch erklärlich.

<sup>1)</sup> Eobanus Draconi "Quod ad tuum negotium cum virulentissimo Doliatore attinet, tuum non tantum sed et nostrum et doctorum omnium commune puta. — Ille profecto, sicut jam rumusculi increbescunt, concitabit perniciem. Atque utinam hoc genus ignavissimorum hominum tollatur e medio, futurum utique sperarem, ut et bonis sui honores essent, virtutique sua praemia. Tu ne cede malis, sed contra audentior ito. Fata viam invenient." Eob. et amic. epp. fam. p. 89.

<sup>2)</sup> Man ersieht dies u. A. auch aus den seit 1518 im Lib. rat. zahlreicher werdenden Straffällen; unter Menger (1518) werden 11, unter Ceratin 10 (barunter einer ob novum excessum commissum), unter Plat 11 angeführt. Bgl. Lib. rat. ad a. 1518, 19—20. — Zu einem größern Studentenstumult kam es noch um Fasinacht 1521. — Bemerkenswerth ist auch, daß der Dr. Bener in dem über den wittenderger Decemberaussauf an den Churs

letten Tage. Sofort wurde beschloffen, für die von den "Curtisanen" — schon war biese Bezeichnung üblich — verübte Unthat Rache zu nehmen. Unverzüglich ging man an's Werk. Drohende Saufen sammelten fich gegen Abend um die Bobnungen ber Stiftsgeiftlichen. Bu ben Stubenten gesellte fich jett ber unruhige Stadtpobel, ber nur auf ein folches Zeichen geharrt hatte, um seinen Ingrimm an bem aus "ber Armen Schweiß und Blut" gesogenen Pfaffengut auszulassen. eingetretener Dunkelheit begann ber Sturm. Mehr als awölfhundert Studenten und Proletarier warfen fich wuthentbrannt auf die Wohnungen ber Canoniker und ließen diese jett in ber rohesten Beise bie in ber Stadt herrschende Stimmung empfinden. In wilben Saufen brachen fie in die Saufer ein, gerichlugen Thuren und Fenster, gertrummerten bas Sausgerath und was fie fouft vorfanden, und warfen die vorgefunbenen Speisevorräthe auf bie Strafe 1). Die Betten wurben in ausgelaffenem Muthwillen zerschnitten und bie Febern zu ben Fenftern hinaus geschüttet, bag fie über bie ganze Stadt binflogen "und es ein Ansehen hatte, als wenn es bick schneiete." Much vergaß man nicht, die wohlversehenen Reller zu erbrechen, "barzu sie nur einen Schlag und bas Wort Ephata gebrauchten", und was von ben reichen Weinvorräthen nicht genossen werben

fürsten eingesandten Berichte die Schuld auf die erfurter Studenten zu wälzen sucht: "In summa es sollen die Aufruhr etliche Studenten von Erffurth, die an ihnen selbst empörerisch sehn, erweckt haben." Corp. Ref. I, 490.

<sup>1)</sup> Bgl. Historia und beschreibunge bes ganten Lauffs und Lebens, wie nemlich ich Daniel Greiser etc. B. 2 a. "Dieweil ich zu Erssuth in die Schule giengt machten die Studenten einen Auffruhr und stürmten die Pfassen-häuser umb die Cavata und unser lieben Frawen und Severus Kirch herumb, schlugen alle Fenster aus, stiessen in den studen die Djen ein, verterbten allen Baurath, ohn Schüsseln und Kannen, zerspalteten die köslischen vermosirten Tische, und warsen die stüd alles dessen, jo sp verterbet hatten auf die Gassen hinaus, sampt allem was zu essen binnete, als Potter, Spec 2c. Greisers Bericht, der nur von der Plünderung der Stiftswohnungen spricht, ist auf den ersten Sturm zu beziehen. —

konnte, wurde muthwillig verschüttet. Alles, was den Erbitzterten in die Hände siel, wurde der Zerstörung preisgegeben. Die ganze Nacht hindurch bis in den nächsten Tag hinein wurde dieses Treiben sortgesetzt. Nur durch eilige Flucht entzgingen die Stiftsherrn selbst persönlichen Mishandlungen.

So rasch folgte auf den Jubel, unter dem Luther eingezogen war, der Triumph der entsesselten Leidenschaften und die Herrschaft zügelloser Willkühr. Luther war kaum zwei Tagereisen von Erfurt entsernt 1), als sich der evangelische Eiser in solcher Weise entlud.

Erft die Ermüdung scheint bem Treiben ber fturmenden Haufen ein Ziel gesett zu haben. Wir vernehmen Nichts von einer Dazwischenkunft ber ftabtischen Obrigkeit. Bielmehr nahm ber Rath nach dem Vorfalle eine Haltung an, die gradezu einer Billigung bes Geschehenen gleichkam und ben Clerus mit bofen Ahnungen für bie Butunft erfüllen mußte. Un Bestrafuna ber Missethäter mar kein Gebanke. Nur Crotus, ber auch jest noch seinem alten Grundsate getreu blieb, machte den Versuch, gegen bie Anstifter bes Aufruhrs, soweit sie zur Universität gehörten, mit Strenge einzuschreiten. Seine letten Umtshandlungen waren diesem Zwecke gewibmet 2); aber die öffent= liche Stimmung war gegen ihn. Migmuthig trat er im Anfang Mai von dem Rectorat ab und verließ bald barauf die Stadt, um fic nie wiederzusehen.

Unter biesen Umständen ließ es sich unschwer voraussehen, daß es bei dem Geschehenen nicht bleiben werde.

<sup>1) &</sup>quot;Quo tempore nos Isenachum venimus", fagt er felbst, habe ber Auflauf stattgefunden b. i. am 9. April. Bgl. De Bette II, 5.

<sup>2)</sup> Er hielt sein lettes Secretum concilium feria VI. post Marci, ,,in quo tractatum est de excessibus juvenum seditionem excitantium." Lib. rat. ad Rect. Crot.

#### III.

Obgleich die Ruhe in ben nächsten Wochen außerlich nicht gestört wurde, dauerte boch bie Gahrung in ben Gemuthern fort. Der haß gegen die Beiftlichkeit steigerte fich unter bem Einfluß bes Evangeliums von Tag zu Tag. Die schlimmsten Gerüchte wurden über bas frühere Leben und Treiben berfelben in Umlauf gesetzt und geglaubt. Lange, ber Auguftiner, fuhr fort burch aufregende Predigten haß und Leibenschaft ber Menge anzufachen 1). Die Straflosigkeit ber frühern Frewel wirkte verlockend. Schon in ber ersten halfte bes Mai sprach man von einer gemeinschaftlich von Studenten und handwerkern angezettelten Verschwörung. Der Clerus schwebte in fortwährender Angst, ahnend, daß er erst seiner Leiden Anfang erfahren Von bem Rathe geschah Nichts, um bem brohenben habe. Sturme zu begegnen. Immer bufterer zog fich ber himmel fiber Erfurt zusammen. Luther, ber auf ber Wartburg von biesen Zuständen erfuhr, wurde an das alte prophetische Spruchwort Erfordia Praga erinnert und glaubte, die Beit seiner Erfüllung sei gekommen 2). Lange verkundete offen ben Grundfat, daß bas Evangelium in Erfurt ber Gewalt bes Schwertes bedürfe 3). Roch im Laufe bes Monats Mai kam cs zu neuen

<sup>1)</sup> Sein stels wiedersehrendes Thema war das disherige Verderben, das sich nach ihm auf den Clerus beschränkt zu haben scheint. Bgl. J. Langi Erph. Kpistola ad Excell. D. Mart. Margaritanum Erph. Gymnasii Rectorem. 4°. 1524. Zu seiner Entschuldigung sührt er an, daß er bei seinen Aussällen Keinen genannt habe: "In genere de viciis disputavi et veminem nuncupatione designavi." 1. c. B 3 a.

<sup>2)</sup> Luth. an Spalatin 14. Mai 1521. "Interim metuunt (sc. sacerdotes) majora; senatus dissimulat, male audiunt sacerdotes illic, et artificum juventus cum juventute literata conspirare dicitur. Prope est, ut proverbio prophetico fortasse satisfaciant, quo dictum est: Erphordia Praga." De Bette II, 5.

<sup>\*)</sup> Seine um biese Zeit erschienene Uebersehung bes Evangeliums Mathäi wibmete er bem ftreitbaren Hermann von Hoff, bamit bieser es mit bem Schwerte

Sewaltthätigkeiten gegen die Geiftlichkeit. Schon begann Luther mit ernster Besorgniß auf Ersurt und den Glaubenseiser seiner Einwohner hinzublicken. "Wenn es auch gut ist", schried er im Mai an Melanchthon, "daß jene unbeugsamen Bösewichter gestraft werden, so bereitet doch ein solches Versahren unserm Evangelium Schande und gerechte Vorwürse. Ein solches Wohlwollen der Menschen gegen mich betrübt mich sehr. Wir sehen daraus deutlich, daß wir vor Gott noch keine würdige Diener seines Wortes sind, und daß der Teusel über unsere Bemühungen lacht und spottet").

Einen eigenthümlich befrembenden Eindruck machte auch auf Luther das Benehmen des erfurter Rathes, der bei allen diesen Wirren die Rolle eines müßigen Zuschauers spielte und nicht einmal durch die letzten stürmischen Auftritte sich zu ernstelichem Einschreiten veranlaßt fand 2). Keine Anstalt wurde getroffen, den Elcrus gegen die Ausbrüche der Bolkswuth zu schützen, nirgendwo der Versuch gemacht, den immer gefährelicher werdenden Umtrieben ein Ziel zu setzen. — Es war die Rache, die der Rath jetzt für die längst zum Gegenstande des Anstoßes gewordene Abgabensreiheit der Geistlichkeit nahm; schadensroh gab er dafür die Wehrlosen jetzt der Erbitterung des Pöbels preiß!

Es ist aber mehr als wahrscheinlich, daß der Rath dabei nicht stehen geblieben ist, daß er vielmehr selbst im Geheimen die Gährung thätig befördert hat. Durch den Einsluß des Rathes ist es ohne Zweisel geschehen, daß jetzt der Unwille der Unzufriedenen vor Allem gegen die Privilegien und Exem=

vertheibige. "Man muß leider schyr das euangelium mit dem schwert erhalten." Bgl. Riederer Rachrichten 2c. I, 253—4. Daß auch Luther mit seinem das maligen Auftreten unzufrieden war, ersieht man aus seinem Briese an Meslanchthon. De Wette II, 7—8.

<sup>1)</sup> Bgl. De Wette II, 8.

<sup>2) &</sup>quot;Audio Erfurdiae in sacerdotum domus vim fieri; quod miror permitti et dissimulari a senatu." 1. c. II, 7.

tionen des Clerus sich kehrte, während es bei dem Aprilauflauf blos auf Befriedigung persönlicher Rache und der Beutegier des Pödels abgesehen war 1). In der leidenschaftlich erregten Menge fand der Rath das Werkzeug zur Durchführung seiner alten, gegen die Borrechte und Reichthümer des Clerus — zumal des Stiftsclerus — gerichteten Anschläge, und er trug um so weniger Bedenken, sich desselben zu bedienen, als er schon früher dei Berfolgung seiner Absichten oft und offenkundig genug den Boden des Rechtes und Gesehes verlassen hatte 2). Es war eine Verdindung zwischen einer pslichtverzgessenen Obrigkeit und dem aufrührerischen Hausen zum Berserben des Clerus. —

Inmitten bieses gesetzlosen Treibens nahmen sich allein bie Universitätslehrer ber Sache ber Ordnung an. Es war, als hätten sie jetzt die frühere Schuld fühnen wollen. Die jenigen, welche so eben noch feurig der Freiheit das Wort

Auch nicht auß angnem befelch geschechen ains erbarn rabts, wie wir versten.

Ain new Gebicht 2c. B 3 a. Das Benehmen bes Raths mahrend bes Aufruhrs beseitigt jeben Zweifel über seine Stellung zu bemselben.

<sup>1)</sup> Die Chroniken führen alle einstimmig als den Grund des Juniaufsstandes den Unwillen über die Abgabenfreiheit der Geistlichen an. "Ist alles der Pfassen schuldt gewesen, denn sie haben bürgerliche Pflicht nicht thun wollen. Darumb ist Inen das Ire genommen worden." — Daß schon 1521 der Rath der Anstistung des zweiten Aufruhrs beschuldigt wurde, ersieht man auch daraus, daß ihn der Ungenannte dagegen in Schutz nimmt:

<sup>2)</sup> Etwas furchtsam — weil unter ben Augen des Raths — aber doch deutlich genug, drückt sich Usingen über das Berhalten des Rathes aus: "Tyranni sunt, qui od situm bonorum ecclesiae tam monasteria, quam ecclesiastica collegia libenter pessum ire viderent: propter quod ad insolentiam et persidiam priapistarum connivent et popularem secem populabundum clericis in domum irruere permittunt et rident, sperantes forsitan per hunc modum tandem ad se venire bona cleri et religiosorum." Sermo de Sancta Cruce. B 1 b. — Guden, der hier übrigens einseitig die clericalen Interessen vertheidigt, sieht geradezu die ganze Bewegung als ein Werf des Rathes an. "Idque instigante Senatu his motidus actum est, ut Clerus ad tributa cogeretur." Hist, Erf. p. 220.

gerebet, verstummten jetzt, als sie eine rohe Pobelherrschaft in die drohendste Rähe gestellt sahen, und zogen sich betroffen zurück. Die Leitung der Universität ging in die Hände der Gemäßigteren über. Ihnen gehörte auch der neue Rector Martin von der Marthen an, der im Anfang Mai an des abgegangenen Erotus Stelle trat. Man hatte ihn gewählt, weil ihn Alter, Ersahrung und Geschäftskenutniß unter den gegenwärtigen Umständen als den Geeignetsten zur Berwaltung des Rectorats erscheinen ließ 1). Mit Gifer und Umsicht trat er dem unter der academischen Jugend herrschenden Geiste entzgegen. Gegen Lange wurde wegen seines demagogischen Treibens ein strenges Bersahren eingeleitet.

Aber was vermochte ber Pflichteifer Einzelner, wo ber Geift ber Empörung alle Classen durchdrungen hatte, und diejenigen, in beren Aufgabe es lag, ber herrschenden Zügellosigkeit zu begegnen, sie in Schutz nahmen! Das gegen Lange eingeleitete Berfahren blieb ohne Erfolg und diente nur dazu, die allgemeine Aufregung zu erhöhen. Am vierten Juni richtete Lange selbst ein Schreiben an den Rector, in dem er drohend auf seine zahlreichen Beschützer hinwies 2)!

Wenige Tage später entlud sich diese Stimmung in einem zweiten Sturme gegen die Geiftlichkeit.

## IV.

Die bisherigen Leiben und Drangsale des Clerus waren nur unbedeutende Vorspiele zu den Scenen, deren Schanplatz Erfurt in den Tagen vom zehnten bis zum zwölften Junt war. Sie führen bei den städtischen Chronisten vorzugsweise

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Praef. ad Rect. Mart. Margaritani. E. U. M. ad a. 1521. Er war turz vorher von seiner Reise in bas gesobte Land zurückgekehrt.

<sup>2) ,,</sup>Si quis me laeserit, non solum me laeserit, certo sciat, sed et veritatem ipsam et veritatis amatores omnes. Epist. Joh. Laugi ad Mart. Marg. B 3 a.

ben Namen bes Pfaffensturmes 1). Urheber berselben waren bie verbündeten Studenten und Handwerker, und offendar hangen sie mit sener Verschwörung zusammen, die schon in den ersten Tagen des Mai gegen den Elerus angezettelt worden war. Es war eine Wiederholung der Auftritte im April in vergrößertem Maßstade. Was damals in Folge einer plötzlichen Auswallung und planlos gegen einen Theil der Geistlichkeit geschehen war, das wurde seht nach einem veradredeten Plan und mit gesteigerter Leidenschaft gegen den gesammten Stand unternommen. Zwei Tage lang ertönten die Straßen der Stadt von dem Klageruf der bedrängten Geistlichen und dem wilden Siegesgeschrei der stürmenden Menge. Der Rath aber beobachtete bei diesen Vorgängen eine Haltung, die jeden Zweisel über seine wahre Gesinnung beseitigte.

Mit bem Losungsgeschrei "Jupiter" setzte sich am Abende bes zehnten Juni ein bewaffneter Hause von Studenten und Handwerkern gegen die Pfassenhäuser in Bewegung. Der Sturm wurde eröffnet mit dem Angriffe auf die Wohnung des Retzen am Rosmarkte, der als "loser Fuchs und Curtisan" zum ersten Opfer der Rache ausersehen war. Da er selbst, wie seine meisten Standesgenossen, auf die Kunde von der nahenden Gesahr, in eiliger Flucht sein Heil gesucht hatte, entlud sich der Grimm des Hausens in wilder Zerstörung seiner Habe. Das Nämliche geschah in der in der Nähe liegenden Wohnung des ebenfalls gestüchteten Pfarrers zu St. Bit.

<sup>1)</sup> Den Aprilauflauf übergehen die Chroniken mit Schweigen. Ebensosprechen Guden 1. c. p. 219, Motschmann Erk. Lit. vierte Samml. p. 483, Sinnhold De meritis Mart. Lutheri p. 13 nur von dem Juniaufflande. Auf diesen find auch das weseler Gedicht und die von Schmalz erzählten Scenen (mit Ausnahme des über Oraconites Berichteten) zu beziehen. Die von Schmalz erzählten Scenen auf den April und Juni zu vertheilen, wie Erhard (Ueberl. 1, 44) versucht, ist nach den mir zu Gesicht gekommenen, zahlreichen Abschriften nicht zulässig. Ueberhaupt sind die dürftigen Notizen bei Erhard 1. c. ungenan, theilweise irrig.

Dann warf sich die Rotte auf die Wohnung bes verhaßten Dombechants Wiebemann. Der Knecht besselben, welcher ben Einbringenben zu wehren versuchte, wurde in die Bera geworfen, drinnen aber bie ärgste Verwüstung angerichtet, bas Hausgerath zerschlagen, die Bibliothek vernichtet, ber "römische" Wein als gute Beute genommen. "Reiner ging ohne Schaben heraus" 1). Dann folgte ber Angriff auf ben weihbischöflichen Palaft, ber in ber übelften Weise zugerichtet wurde, und bie Erstürmung ber Weinkeller ber Geistlichen unter ber Cavata, in benen die Stürmenden unter allerlei Ausschweifungen bis nach Mitternacht hauseten und neuen Muth für die Fortsetzung bes Begonnenen schöpften. Unaufhaltsam malzte sich von nun an ber Strom ber Verwüftung weiter. Es wurde "gestürmt" Friedrich Stein, hammer, ber Notar, Ebesheim, Martin Schill, Caspar Viehaus, ber Dechant ju St. Sever. Mit ber Menge ber verübten Gewaltthätigkeiten wuchs die Wuth ber Sturmenden. In der von zahlreichen Geiftlichen bewohnten Lauen= gaffe wurden die fürchterlichsten Berheerungen angerichtet. Richt einmal der unschuldige, um die Bluthe der Universität so hoch= verdiente Maternus fand Gnade 2). Erst ber anbrechende Morgen machte bem Unwesen ein Enbe. Ermübet und mit bem Gethanen für jest zufrieden ging ber haufen gegen Tages= anbruch auseinander. Zuvor aber murbe ber Beschluß gefaßt, in ber nächsten Nacht abermals mit Waffen versehen und in

<sup>1)</sup> Nach einer Notiz in der Chronik des Nicolaus von Siegen p. 500 hat der Sturm gegen Wiedemann in der Nacht vor Barnadas (10. auf 11. Juni) stattgefunden. (Erhard läßt ihn im April stattsinden). Der zweite, ungleich heftigere Sturm geschah in der solgenden Nacht vom 11. auf den 12. und wurde den nächsten Tag noch fortgesetzt, daher in dem Klagelibell des Clerus der 12. Juni (Mittwoch nach Bonisazii) als der Tag des Sturmes ausgesührt wird.

<sup>&</sup>quot;Sie kamen in Er Materns Haus Der fiel hinden zum Fenster naus das er lag, als wer er gar todt die Pfassen waren in großer not." — Schmalz 1. c.

größerer Anzahl zusammenzutreten, um bas angefangene Werk zu vollenden 1).

Auf ben Schrecken ber Nacht folgte die Ungewißheit bes Tages. Lärmenbe Bolfshaufen liefen vor ben "gefturmten" Pfaffenhäusern zusammen, um zu bem Schaben ben Spott hinzuzufügen. Reine Obrigkeit regte sich. Der größte Theil ber Geiftlichkeit, ber Dechant Wiedemann unter ben Ersten, flüchtete sich noch vor Sonnenuntergang aus der Stadt. Rach eingetretener Dunkelheit aber traten die Helben ber vorigen Racht, wie verabredet worden, "auf der Schul" gufammen. Ihre Unzahl wurde beträchtlich vermehrt durch den hinzukommenden städtischen Bobel. Sie theilten fich jest in brei Saufen, um sich die Arbeit zu erleichtern. Die geftrige Losung "Jupiter" wurde, ba die Lateinverständigen die bei weitem geringere Anzahl bilbeten, mit ber beutschen "R. S. M. Delberg" vertauscht. Unter Fackelschein geschah ber Aufbruch 2). Der Sturm beganu gegen Mitternacht mit bem Angriffe auf bas haus "zum weißen Löwen", in welchem ber wegen seiner Strenge verhafte Rector Martin von der Marthen wohnte. Es bedurfte eines breimaligen Angriffes, bis die Sturmenben dieses wohlbefestigten Saufes Meifter murben: befto größer aber mar ihre Berftorungswuth nach gewonnenem Siege. Dann tam ber mainzische

<sup>&</sup>quot;Sprach ein Gesell, wolt jr hören: Wir müssen zu nacht dünker mehren, Morgen zu nacht dünket mich gut, Ir müst auch wissen wie Latein R. S. M. sol die Losung sein Bud der Delberg soll sein unser rath, Wer das abstehet der sei todt.
Seid geschickt mit Erten und Barten Auf der Schul wollen wir warten Und bringen mancherlei wehre
So tretten wir tapser einhere" 2c. 1. c.

<sup>2)</sup> Min new Bebicht 2c. B 3 b. Rampfchulte, Univerfitat Erfurt. II. Theit.

Rüchenmeister Engelmann an die Reihe, "ber hat geschrieben gen Mainz die Heimlichkeit eines ehrbaren Rath's." gelang es, burch begütigende Worte bie Menge zu befänftigen; um so fürchterlicher wurde bei ben Uebrigen gehauset. Reigen eröffnete Neidhard, "ber den Namen hat mit der That", bann folgten Peter Juris, Soemering, ber Siegelbemahrer, ber vergeblich den Sturm von sich abzuwenden suchte 1), Bernhard Bruffel, Beter Mußhaus, "ber ift ber größte Lugener", Sol= regel, Gunther von Heringen, ber Rotenborfer, bem es nichts half, daß seine Dienerschaft ihn für "gut martinisch" ausgab, Riemann, ber Offizial, Nicolaus Roth, Hans Ziegeler, Pfauen= tritt, "ber kann heucheln, ist ein lang Mann, hat viel Lanzknecht gekleibet an", Bans Roch, Meldior Botelstebt; und fo ging es bie Reihe entlang. "Berschont ift hie kein Pfaffenhaus." Wer äußerlich sich als pflichtgetreuer Beiftlicher gezeigt hatte, wie hans han, bem murbe heimliche Bosheit vorgeworfen. Armuth entschuldigte. Das erfuhr Magister Cappel, "ein armer Pfaff", ber unter Allen am glimpflichsten bavon kam 2). - Die Gewaltthätigkeiten, von benen diese Auftritte begleitet waren, überboten noch die Frevel der vorigen Racht. Des

Das macht, daß fie ihm nichts thaten 2c. Schmalz. Aber er mußte sich doch nach Sömmerda flüchten und auch da "haben sie ihn gestürmbt."

<sup>&</sup>quot;Ich hört von bem alten Sieglern, Dem wollten sie die Platten schern, Er bot ihn vil des guten Wort, Esset und trinkt, lieben g'selln geht fort. Was ihr haben wolt das soll sein, Wan soll euch geben den besten Wein, Gesotten und gebraten,

<sup>&</sup>quot;Magister Cappel erbot sich
Bas wolt für geselln? hie bin ich
Ein armer Pfass, hört eben
Ich will euch einen Gulben geben,
In dem liessen sie fortan
Bub haben Ihm gar nichts gethan." 1. c.

Rotendörfers Knecht, der das Eigenthum seines Herrn zu schützen versuchte, wurde erstochen, das Haus gänzlich unbewohndar gemacht. Bei Niclas Bötner verschonte die Zerstörungswuth Nichts, als einen Tisch; denn "auf diesem Tisch stand geschrieben auch martinisch, darum ist er geblieben ungestört." Es war auch jeht nicht eigentlich auf Bentemachen abgesehen, obgleich von Einzelnen die Gelegenheit dazu benutzt wurde: nur vernichten und zerstören wollte man das verhaßte Psassengt.). Es war eine schreckliche Bergeltung für die alten Sünden des Clerus.

Auch den folgenden Tag über wurde dieses wilde Treiben sortgesetzt. Die Hausen der Stürmenden wuchsen von Stunde zu Stunde. Alles lose Gesindel der Stadt, auch Bauern aus der Umgegend schlossen sich ihnen an. Als das Werk der Zerstörung an den Wohnungen der Geistlichen vollendet war 2), zogen die Schaaren vereint vor das erzbischössische Gerichtsge-

<sup>1)</sup> Bgl. Ain new Gebicht 2c. B 3 a.

<sup>&</sup>quot;Das wil ich barbey lassen bestan, sp habens tapsfer grissen an Mit sturmen, schlagen, brechen ein, kain vestung mocht basür geseyn, Als man sichs bann versehen het Die thür mit rigeln wol bestet Mit kainen, holh vnd bäumen groß, Half nit es gschach so mancher stoß, Müst als zü trimmer sallen hin; zerbrechen schlecht was ir gewin, Bon bannen warb getragen nicht, wie wol man etlich böswicht Hat sunden, die rauberlicher art zu grissen, wie es in aber wart Berboten, wissen figlebet wol ze."

<sup>2)</sup> Die Anzahl ber "gestürmten" Häuser wird verschieben angegeben; nach ben geringsten Angaben wären es 44 gewesen, nach ben Ungewannten sind in einer (ber letzten) Racht 60, nach Eodan über 50 Häuser erstirmt. Nach ben antlichen Auszeichnungen ber Univ. (Lib. rat. ad Rocs. M. Marg.) belief sich ihre Auzahl auf mehr als 60.

bäube. Unter Berwünschungen ber erzbischöflichen Tyrannei wurden Fenster und Thüren eingeschlagen, die Wände eingerissen, das Dach abgebeckt, alle vorgefundenen Documente, Zinsregister u. dgl. zerrissen und zerstreut. Da endlich wurde Halt geboten.

Schon nach ben erften Scenen hatte die bedrängte Beift= lichkeit die städtische Obrigkeit um Sulfe angefleht und fie auf ihre Pflicht, für Sicherheit und Rube zu forgen, hingewiesen. Allein der Nath blieb taub gegen ihre Borstellungen und ver= harrte die ganze Zeit hindurch in feiner Unthätigkeit. Erft nach ben letten Borgangen, als bas Rachegefühl gegen bie Geiftlichkeit befriedigt war, und man vielleicht besorgen mochte, daß die Wuth ber entfesselten Menge sich von ber geiftlichen gegen die weltliche Obrigkeit wenden konne, fah fich ein "chrbarer Rath" zu ernstlichem Einschreiten veranlaßt. Es wurden Abgeordnete an die stürmenden Saufen abgesandt, welche ihnen bie Fortsetzung bes Berftorungswerkes untersagten. Nur bes ernstlich ausgesprochenen Willens bedurfte es, um bem wilben Treiben ein Ende zu machen. Die Meisten folgten ber an fie ergangenen Aufforderung und gingen auseinander; bie Gaumigen, "lofe Buben, Bauern allertei", bie erft am Ende hinzugekommen waren, wurden mit Gewalt auseinander getrieben. Selten wurde ein Aufruhr so leicht bewältigt! -

So endete das "Pfaffenstürmen." Aber Ruhe und Sicherheit war damit noch nicht wiederhergestellt. Die zurückgekehrten Geistlichen durften kaum wagen, sich öffentlich zu zeigen. Die beiden Capitel fürchteten jeden Tag einen neuen Ausbruch der Bolkswuth. Der Rath kehrte zu seiner zweiselhaften Neutralität zurück 1). Gegen Ende Juli kam es zu einem neuen Auflause, in dem sieden Pfassenhäuser in Flammen ausgingen 2).

<sup>1) &</sup>quot;Der Rath sahe", sagt eine alte Chronik, "burch die Finger, bis sie (bie Geistlichen) sich in besselben Schutz und eine Berschreibung über 10,000 Gulben über sich gaben."

<sup>2)</sup> Vgl. Eobanus Sturcio postridie Pantalconis 1521. "Nobiscum

Um endlich den Schutz des Rathes zu erlangen, erklärten sich die beiden Stifter, ihre Privilegien zum Opfer bringend, öffentlich zur Uebernahme der städtischen Lasten bereit und verpstichteten sich überdies, dem Rathe ein Schutzelb von 10,000 Gulden
zu zahlen '). "Und das ist", fügt ein Chronist befriedigt hinzu,
"eine gute Frucht des reinen Wortes Dr. Martini Lutheri."
Seitdem nahm sich der Rath mit größerem Eifer der Aufrechthaltung der Ordnung an und nach und nach gewannen die Zustände ein friedlicheres Aussehen. Der Elerus erfreute sich
in der nächsten Zeit einer erträglichen Ruhe, bis die weitere Entwickelung der Dinge neue Stürme gegen ihn hervorrief.

Als Luther auf ber Wartburg von diesen Vorgängen hörte, fing er an zu klagen über die Nachstellungen des Teufels, der auf solche Weise seinem Werke Schmach zu bereiten suche 2). Der Rector Martin von der Marthen trug klagend das Gesschehene in die Jahrbücher der Universität ein 3). Einer der

varii tumultus sunt, aedes Canonicorum expugnatae omnes. Supra 50 domos expugnatae una nocte sunt. Hac nocte, quum haec scriberem, septem aedes sacerdotum conflagrarunt exustae a fundamentis. Eob. et amic. epp. fam. p. 82.

<sup>&#</sup>x27;) Die Schulbverschreibung ber Geistlichen ist d. d. Montag nach Jacobi (1. August). Bgl. Faldenstein 1. c. 1, 578. — Libellus F. Barth. de Usingen de duadus disputationibus Erphurdianis. N 2 a. Der Bericht bes Schmalz ist vor bieser Zeit abgesaßt, als die Sache noch nicht "vertragen" war. — Jene Summe ist balb barauf wirklich gezahlt worden. Bgl. Faldensstein 1, 596.

<sup>2)</sup> Bgl. Luther an Spalatin. De Wette II, 31.

<sup>2) ,,</sup>In tantam (quod suspiriis ab imo pectore ductis refero) ferocitatem atque petulantiam juvenilis impetus eo tempore prolapsus est: ut omnis reverentie legum pudoris (?) atque metus oblitus: sub noctem (quae etiam meticulosum audacem facit), nescio quo tantae cladis autore, cohorte plus quam tricentorum collecta: pro Scriptoriis calamis et disciplinarum codicibus, scolasticis armis: Enses, fustes, ascias, preferrata pila arripiens: Hostili incursu in clericorum plus quam sexaginta edes rueret: Januas vi ferrea effringeret, fenestras fornacesque rumperet, Supellectilem aufferret, pecunias diminueret ac domos devastaret. Improbitas haec tanta ob delinquentium mul-

mißhandelten Geiftlichen aber fagte ber Stadt eine bofe Butunft voraus 1).

Am traurigsten sollte sich biese Ahnung bei ber Universität bewähren.

### V.

Der "Pfaffensturm" bildet in der Geschichte der Universität einen Wendepunkt. Und keinen erfreulichen. Bei dem feierlichen Empfange Luthers am 6. April hatte sie sich zum letten Wal in ihrem alten Glanze gezeigt. Unmittelbar darauf beginnt der Verfall 2).

Das Beispiel, welches Erotus durch seinen kluchtähnlichen Ausbruch von Ersurt gegeben hatte, fand nur zu bald Nachsahmung. Wie zwölf Jahre früher die Ereignisse des "tollen Jahres" in gleicher Weise Freund und Feind aus der Stadt getrieben hatten, so gab auch jeht die Flucht der versolgten Canoniker einem großen Theile ihrer Gegner das Signal zum Ausbruch. Unter den Ersten, welche die Stadt verließen, war Draconites, der wider seinen Willen die nächste Veranlassung zu den bedauernswürdigen Auftritten gegeben hatte. Mißmuthig begab er sich schon in den ersten Wochen nach dem Aprilausstande nach Nordhausen, von wo er sich noch im Laufe des nämlichen Jahres nach Wittenberg wandte 3). Hier schlug

titudinem quoad hominem transivit inulta." Strafen wurden überhaupt feine über die Studenten verhängt "nam tum multitudini delinquentium parcendum fuerat atque conditioni temporum. Lib. rat. ad Rect. Mart. Marg.

Lefurt tunc doleas nunquam caritura dolore,

Cum careas clero, qui te ditavit honore.

Bal. Faldenstein, 1, 577.

<sup>2)</sup> Es ift bezeichnend, daß auch die amtlichen Aufzeichnungen um diefe Zeit anfangen, sowohl in hinsicht auf Genauigkeit, als auf äußere Aussichmudung nachlässiger zu werden.

<sup>3)</sup> Strobels (3. Draconites 2c. p. 23) Angabe, bag er fich unmit=

auch sein Amts= und Leibensgenoffe Juftus Jonas seinen Wohnsit auf, ber auf Mutians Empfehlung die burch Goede's Tob erledigte Prapositur an ber Stiftstirche erhielt 1). Jonas föhnte fich bald mit dem Wechsel aus, ba ihm nun vergonnt war, in Wittenberg an ber Quelle bes neuen Lebens felbst zu trinken, was schon lange sein Herzenswunsch gewesen 1). Ueber= haupt wurde Wittenberg für die Meisten der Zufluchtsort. hier finden wir schon im Sommer 1521 die beiden Freunde Cobans, Chriftoph Sacus, ben Meliter, und Berter Damus nebst mehreren anbern erfurter Lehrern 3). Anbere zerstreuten sich nach verschiebenen Gegenben; Crato und Bonaemilius folgten bem Crotus nach Kulda. Hunus wandte fich nach Nordhaufen, Ceratinus, ber so manches Jahr bem Ruhme ber Schule gebient, erscheint noch 1521 unter ben Lehrern ber Universität Löwen 4). Sie alle, die meisten humanisten entzogen sich, Flüchtigen gleich, der stürmischen "Charpbbis." Außer benjenigen, welche burch ihre amtliche Stellung bazu genöthigt wurden 5), blieben nur Wenige zurud.

Und auch auf die Studirenden blieb die Rückwirkung nicht aus. Die friedlicher Gefinnten folgten den abziehenden Lehrern. Die Anzahl der Immatriculationen sank 1521 auf weniger als

telbar von Erfurt nach Wittenberg bezeben, ist irrig, wie aus Kob. et amic. epp. sam. p. 85, 283 erhellt.

<sup>&#</sup>x27;) Egl. Corp. Ref. I, 391 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "In parvo oppidulo", schreibt er an Coban, "divitias inveni incredibiles non tantum literarum, sed etiam rerum omnium. Corte prae isto ardore studiorum Gymnasium Erphardiense friget." Eob. et amic. epp. f. p. 285. So hat sich indes fein Anderer über Ersurts Berhältniß zu Wittenberg ausgesprochen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) EgI. Lib. nov. epp. B 1 b, Eob. et amic. f. p. 294. — Foerstemann Album Acad. Vuiteb. p. 106, 107.

<sup>4)</sup> Bgl. Strobel Reue Bentrage x. V, p. 382. Er muß inbeß fehr balb, wie auch Hunus, wieber gurudgekehrt fein.

<sup>5)</sup> Rämlich die wirklich angestellten und befolbeten Lehrer der Universität, die aber ben bei weitem geringsten Theil der Docirenden bilbeten.

bie Hälfte herab 1). Die Borgänge vom April bis Juli brachten bie Universität weit und breit in Berruf. Eltern riesen, wie die Matrikel der philosophischen Facultät klagt, ihre Söhne von Erfurt zurück, um sie vor "husstischer Ansteckung" zu bewahren 2). Unter den Zurückgebliebenen aber nahm in Folge der Strassossische der begangenen Frevel Roheit und Zügelslosseit Ueberhand. Aussichweifungen und Gewaltthätigkeiten selbst gegen die Institute der Universität 3) waren unter ihnen an der Tagesordnung. Unmittelbar schien der Pfassensturm den Untergang der Universität in seinem Gesolge zu haben.

Wohl suchten Martin von der Marthen, dessen Rectorat unter diesen Verhältnissen wider das Herkommen auch auf das folgende Semester ausgedehnt wurde, und die Wenigen, welche mit ihm aushielten, nach Kräften dem von allen Seiten hereinsbrechenden Verfall entgegenzuwirken. Es waren Männer, die während der Sturms und Drangperiode wenig hervorgetreten waren: nun, als es galt, sich der verlassenen Schule anzusnehmen, zeigten sie allein den Ruth dazu! dim der Verswilderung der academischen Jugend zu begegnen, wurde ernstlich die vollständige Wiederherstellung des großen Collegiums in Besacht genommen. Das neue sächsische Colleg, dessen Gründung schon längere Zeit betrieben, trat jest wirklich ins Leben 3).

<sup>1)</sup> Bon Ostern 1520 bis bahin 1521 wurden 311, das folgende Jahr nur 120 immatriculirt. E. U. M. ad a. 1520 u. 21.

<sup>3),,</sup>Adeo ut plerosque bonorum hominum filios, ne Hussitico ledorentur contagio hinc ad patrios lares avocari contigerit." Bgl. Matric. facult. artium liberal. stud. Erf. ad Dec. Eob. Draconis (1522). M. S. ber Königl. Bibl. in Berlin.

<sup>3)</sup> Am 26. October wurde ein Concilium secretum gehalten "eo quod quidam Nebulones intrassent Collegium majus. Item et Collegium Porte celi occupantes Stantias de facto preter Collegarum consensum." Bgl. Lib. rat. ad Rect. Mart. Marg. (1521).

<sup>4)</sup> Heinrich Herebold, Goban Draco, Heinrich Leonis u. A.

<sup>\*)</sup> Es war eine Stiftung des hildesheim'schen Domherrn Dilemann Brandes. Die Fundationsurfunde ist schon a. d. 25. April 1520, die Statuten (in latein. und französ. Sprache) sind vom 4. April 1521. Eröffnet

Seine Leitung übernahm ber für bas Wohl ber Universität unermüblich thätige Herebolb. Aber was vermochte ber gute Wille und Eiser Weniger, wo Alles ihnen entgegen war, und jene, die bisher ben Ton angegeben hatten, rathlos und nur auf die eigene Sicherheit bedacht, die Schule ihrem eigenen Schicksal überließen! Damit kein Mißgeschick sehle, kam im Sommer noch eine epidemische Seuche hinzu, die neue Verheerungen anrichtete und selbst unter den zurückgebliebenen Lehrern mehrere Opfer forderte 1). Unaufhaltsam schien die Schule ihrer Auslösung entgegenzugehen.

Wie kleinlaut ward da Coban, der stürmische Lobredner der Freiheit, der so eben noch Feuer und Schwert zur Austrotung der Sophisten empfohlen und in dem ersten Sturme gegen "das Geschlecht der Müßiggänger" den Anfang einer bessern Zeit, die auch den Gelehrten gerecht werde, erkannt hatte! Wie brachte ihn der Anblick solcher Zustände so rasch aus seinem Freiheitstaumel zur Besinnung und verdrängten wehmuthzvolle Klagen die huttenschen Freiheitsideen!2) Sein Dichterbund war gesprengt. Von seinen nächsten Freunden sah er sich verlassen. Den Jonas und Draconites hatte Wittenberg geraubt, Cordus und Sturz waren in Italien abwesend, Hunus irrte Hüsse suchen umher, Petrejus lag an einer

wurde basselbe erst nach ben Wirren, die Bestätigung ersolgte erst 1524. Bgl. Osann Ersordia Literata p. 43. Loeneysen Series Magnisicorum Rectorum etc. E 3 a.

<sup>1) &</sup>quot;Tres insignes senatorii ordinis philosophos ac theologos", sagt die philos. Matriel. Bgl. Matrie. sac. art. lid. ad a. 1521 u. 22; und Eod. et amic. epp. sam. p. 82. Unter den Gestorbenen war auch einer von Godans Jugendfreunden, Laurenz Usingen, über den zu vgl. De recessu Studentum ex Erphordia tempore pestilentiae. Eod. Hessi. Francod. Carmen Heroicum. A 3 a. Diese Seuche hiest auch Luther ad, von der Wartburg aus Ersurt zu besuchen, wie er vorhatte. Bgl. De Wette II, 32.

<sup>2)</sup> Bgl. seine fläglichen Briefe an seine Freunde Kob. et amic. opp. fam. p. 82. Tengel Reliq. opp. Mut. p. 110, Lib. nov. opp. B 1 a u. a.

Krankheit barnieber. Noch stand ihm Camerarius zur Seite: Ende Juli verließ auch dieser "die durch Zwietracht und Aufruhr zerrüttete" Stadt, um sie, nach einem kurzen Ausenthalte
in seiner Baterstadt Bamberg, mit Wittenberg zu vertauschen 1). Ihm solgte auch Forchheim, der letzte unter Gobans vertrauten Freunden. Goban war untröstlich. "Auch du", rief er wehmüthig dem Scheidenden nach, "weichst dem unbilligen Geschick und verläßt die verödete Schule! Wer wird in Zukunft mein Trost sein?" 2) Ernstlich dachte er daran, auch selbst anderswo ein Unterkommen zu suchen.

Dahin war es in so kurzer Zeit gekommen! Wie sehr hatte sich ber Dichter getäuscht, als er am 6. April in Luthers Gefolge die Musen in die Stadt einziehen gesehen!3)

## VI.

Man hat in der Reformationsbewegung bis zum J. 1525 brei Perioden unterschieden, in denen nacheinander die Theoslogen, die Humanisten und die ungebildeten Laien das Wort

Eob. Farr. I, 118 a.

<sup>1),</sup> Erfordiam reliquimus jam dissidiis et tumultuatione quatefactam." Camer. Narr. de Eob. Hesso C 3 a. — Narr. de Melanchth. ed. Strobel p. 37. Eob. et amic. epp. f. p. 82. Am 14. Sept. wurbe er mit Forchheim in Wittenberg immatriculirt, Förstemann 1. c. p. 107:

<sup>2)</sup> Georgio Pectio Vorchemio suo Vuittenbergam abeunti: Tu quoque, non aequo currentibus ordine fatis, Deseris heu vacuae nomen inane scholae! Quo fugis infractae fidei mihi cognite Pecti? Tam subita facta est quae tibi caussa viae? Quae mihi nuno aderunt sine te solatia? quorum Tam certa potero laetior esse fide? etc.

<sup>Rob. Farr. I, 214 a - b.
\*) Bgl. Elegia I. de Lutheri in urbem Erph. ingressu:
Et, nisi vana Scholae vicinae fallit imago,
Aonidas comites auguror isse viro.
Sic bona spectatum Nympharum turba ruebat
A fluvio, Musas praeteriisse putes.</sup> 

führen. Die Disputation von Leipzig schließt die rein theoslogische Zeit ab; seit dem Jahre 1519 sind dann eine Zeit lang die Humanisten die vornehmsten Streiter für das national gewordene Evangelium, dis zulett der ungedildete Laie, der gemeine Mann in Stadt und Land, angeregt durch den Borgang des Reichsadels, sich erhebt, um das Wort Gottes nach seiner Auffassung zu "handhaben." Im Allgemeinen läßt sich das Jahr 1524 als jenes bezeichnen, in dem diese Erhebung des Bolkes in Masse begann.

Unsere Darstellung zeigte, daß die Bewegung in Ersurt schon 1521 in dieses letzte Stadium getreten war. Rasch hatte hier die eine Welle die andere verschlungen. Die Theologen der freien Richtung genügten nicht mehr und wurden beseitigt, als die Humanisten auftraten. Diesen geschah binnen Kurzem ein Gleiches von dem nicht ohne ihr Zuthun evangelisch erregten Hausen, und eine wilde Pöbelherrschaft, die Gesetz und Ordnung mit Füßen trat, machte den Beschluß.

Schon stiegen nach solchen Erfahrungen bei Einzelnen Zweisel und Bebenken auf über die Rechtmäßigkeit der bisher versochtenen Sache. Zum ersten Mal hören wir im Sommer 1521 den Erotus von dem Ansehen der Kirche sprechen und der Achtung, die man ihr schuldig sei! 1)

Aber der Sturm ging vorüber. Den formlosen Gewaltsthätigkeiten der Menge wurde ein Ziel gesetzt und es trat für Erfurt ein Zustand ein, ähnlich dem, der nach Beendigung des Bauernkrieges für die Gesammtheit des Reiches eintrat. Die Anarchie hört auf, die Obrigkeit tritt wieder in ihr Amt ein und nimmt jetzt mit den übrigen auch die kirchlichen Angelegenheiten unter ihre Leitung.

<sup>&#</sup>x27;) Crotus inclyto duci Petrejo d. d. Calend. Quinctil. 1521.

Heu scelus est, dominam sanctamque lacessere matrem,

Quae peperit leges res aliasque bonas.

Bgl. Tert. libellus epist. F 1 a.

Als hierdurch auch der Universität die Ruhe wieder gegeben worden, kehrte ein großer Theil ihrer gestückteten Mitsglieder zurück. Schon zu Anfang 1522 sah Coban wieder mehrere seiner alten Freunde, Hunns, Ceratinus, Forchheim u. A. in seiner Nähe. Auch Cordus und Sturz nahmen nach ihrer Nücktehr aus Italien wieder in Ersurt ihren Sig. Es war Hessung vorhanden, daß es ihrem vereinten Wirken geslingen werde, das alte Ansehen der Schule wieder herzustellen. Allein da trat ihnen der Widerstand auf einer Seite entgegen, wo sie ihn am wenigsten erwartet hatten.

# Viertes Capitel. Die Prädicanten.

Magna novos fuerat spes nos juvare prophetas, Sed magis infestus non prius hostis erat. (Musae queruntur.)

Cordus.

I.

Ungeachtet bes raschen Fortgangs ber evangelischen Bewegung blieb bis zum Herbst 1521 die alte kirchliche Ordnung in Ersurt unangesochten. Der Unwille der empörten Menge traf nur die Diener der Kirche, nicht diese selbst: ein Bruch mit dem überlieferten Kirchenthum lag außerhalb ihres Gessichtskreises. Mitten unter den letzten stürmischen Ereignissen wurde der Gottesdienst noch in alter Weise gehalten. Noch sah man 1521 in der Woche nach Trinitatis Rath und Gesmeine nach Weise der Altvordern die große städtische Procession mit den Gebeinen der hh. Abelarins und Godanus mit hergesbrachtem Auswande seiern 1). Daß es das letzte Mal gewesen sei, ahnte wohl Niemand.

Und bennoch war dies ber Fall. Nur wenige Monate später begann ber Umsturz bes altfatholischen Gottesbienstes.

Dieser ging von ben Monchen aus.

Schon längere Zeit hatte sich in ben zahlreichen Klöstern ber Stadt berselbe Geist geregt, ber braußen die Masse in Beswegung setzte. Nicht nur bei ben Augustinern, wo Lange's Einfluß Alles beherrschte, sondern auch bei ben übrigen Orden war Luthers Prebigt von der christlichen Freiheit mit freudigem Beisall der Mehrzahl aufgenommen worden. Mehrere Benebictinermonche bes Peterskloster erließen sogar eine Einladung

<sup>1)</sup> Bgl. Faldenstein 1. c. I, 333, wo zugleich eine Beschreibung ber Procession. — Die neue Regimentsorbnung von 1520 enthält noch weitläusige Bestimmungen über bas Ceremonielle berselben.

an Thomas Münzer, ber schon bamals durch seine radicalen Umsturzplane bekannt war, bei ihnen das Predigtamt zu über= nehmen '). Ohne Zweisel ist es diesem evangelischen Eiser der Mönche zuzuschreiben, daß bei dem Sturme gegen die Geist= lichkeit die Klöster in auffallender Weise Schonung ersuhren.

Kaum war die Stadt von jener Bewegung zur Ruhe gelangt, als sie durch ein neues, unerhörtes Schauspiel überrascht wurde. Eine Wenge von Ordensgeistlichen, Augustiner an der Spitze, verließen mit einem Wale die Klöster, um ihre Wohnung unter den Bürgern zu nehmen. Der Austritt geschah in tumultuarischer Weise, so daß Luther selbst, der auf der Wartburg alsbald Kunde von dem Geschehenen erhielt, seine Wißbilligung aussprach 2). Doch die städtische Obrigkeit, durch die Ereignisse der letzten Wonate schon an Ungewöhnliches gewöhnt, ließ auch dies hingehen. Bei dem reichen Patrizier Gerlach von der Warthen sanden die Ausgetretenen einstweisen Unterkommen und Verpstegung.

Diesem ersten Austritt solgte bald ein zweiter, sast allgemeiner, unter Einwirkung der gleichartigen Bewegung in Wittensberg. Ein Convent der Augustiner aus den Provinzen Weißen und Thüringen, der hier gegen Ende 1521 zusammentrat, schaffte das Einsammeln von Almosen und die Jahrmessen ab, erklärte die Gelübbe für nicht mehr verbindlich und gestattete einem jeden den Austritt aus dem Orden 3). Da zögerte auch

<sup>1) &</sup>quot;Salarium tuum erit triginta florenorum et tutius socurius apud wos vivas, quamvis munus exiguum est, tamen aecipito benigne," heißt es in bem Einladungsschreiben. Doch Münzer zog Böhmen vor. Bgl. Seibemann Thomas Münzer p. 18.

<sup>2)</sup> Non probe egressum istum tuaultuosum, cum potvissent et pacifice et amice ab invicem separari. Tu in comitiis suturus, vide ut Evangelii partes soveas. Luther an Lange 18. December 1521. De Wette II, 115.

<sup>3)</sup> Bgl. Corp. Ref. 1, 456. Aut ift bie Berfammlung nicht in ben October, sondern nach ben 18. December zu feten, wie aus bem aben angeführten Briefe hervorgeht. Schon Sedenborf I. c. 1, 214 fach hier bas Richtige.

ber Prior Lange, bem bereits vierzehn Mitglieber seines Klosters mit ihrem Beispiel vorangegangen waren, nicht länger mehr, bas Orbensgewand abzulegen. Aus sechzehn Gründen, wie er in der Rechtsertigungsschrift an seine Oberen aussührt 1), versließ er im Ansang 1522 bas Kloster und beeilte sich, in einer Disputation zu Weimar gegen Alvedt die Sündhastigkeit des Mönchslebens zu vertheidigen 2). Lange's Austritt gab das Signal zur völligen Auskölung seines Klosters: nur ein einzisges Mitglied — es war Usingen — blieb dem Orden getreu 3). Das Beispiel der Augustiner wirkte auf die übrigen Orden. Man wolle, hieß es, nicht mehr Augustiner, noch Franziskaner sein, Christi Name genüge. Allenthalben öffneten sich die Klöster, und Schaaren von Mönchen strömten heraus, um der lange entbehrten Freiheit theilhaftig zu werden.

Als Luther dies vernahm, äußerte er große Besorgniß. Er fand den Austritt Lange's voreilig und wollte überhaupt bemerken, daß Viele aus unlautern Beweggründen die Klöster verließen. "Ich sehe", schrieb er an Lange, "daß unsere Mönche zum großen Theil aus keinem andern Grunde austreten, als aus welchem sie eingetreten sind, nämlich dem Bauche und sleischlicher Freiheit zu fröhnen 4).

Das war aber um so bebenklicher, da gerade aus ihren Reihen die meisten Diener und Verkündiger des neuen Gottes= wortes hervorgehen sollten.

<sup>1)</sup> Bgl. Rappens Aleine Nachlese II, 529 sqq. Als ersten Grund führt er an "quod sit in periculoso statu," als sechszehnten "Priores communiter sunt asini et nesciunt, quid sit sides, et tamen volunt imperium habere."

<sup>2)</sup> Seine sieben Thesen s. bei Kapp 1. c. II, 528. Aus ber Satire auf biese Disputation 1. c. 520—527 ersieht man, daß mehrere Ersurter in Weimar anwesend waren.

<sup>3) &</sup>quot;Quindecimus enim existi (Lange) a nobis, causa omnibus, ut abirent." 2gf. Sermo de Sancta Cruce praedicatus Erphurdiae a F. Bartholomeo de Usingen Augustiniano. Erph. 1524. C 3 b.

<sup>4)</sup> Luther an Lange 28. März 1522. De Wette II, 175.

#### II.

Unmittelbar nach biesen Vorgängen begann in Erfurt bie öffentliche Predigt bes Evangeliums.

Eben die ausgetretenen Monche übernahmen die Verkunbigung besselben. Johannes Lange, schon längst bes Evange= liums thatiger Beforberer, gab nach feinem Austritt aus bem Orben auch das Lehramt an der Universität auf, um sich von nun an ausschließlich bem Dienste ber evangelischen Predigt zu widmen. In der nahe bei bem großen Collegium gelegenen Michaeliskirche eröffnete er seine neue Wirksamkeit. Lange's Beispiel fand bald Nachahmung. Wie für ihn, so bestand für alle seine Schicksalsgefährten die Verpflichtung, bem Volke über ben gethanen Schritt Rechenschaft zu geben. Abgefallene Franzistaner, Dominitaner, vor Allen Augustiner bemächtigten sich in kurzer Zeit der Canzeln. In der Bartholomäuskirche trat Aegibius Mechler auf, ein ausgetretener Franziskaner, in ber Predigerkirche der abgefallene Dominikaner Roctelftein, in der Andreaskirche ein Melchior Weibmann aus bem Augustiner= orden; Johann Koel, Nicolaus Fabry, Johann Kiliani, eben= falls Augustiner, eröffneten in verschiebenen andern Rirchen evangelische Vorträge. Zwar stellte auch ber Weltclerus einen Forchheim, Cuelsamer, Geltner, Wesch, aber bei weitem über= wiegend war doch unter den neuen Predigern die Anzahl der Mönche: in hastiger Gile drängte sich Alles, mas dem Kloster entlaufen, auf die Cangel 1).

Es war die Zeit gekommen, wo den Monchen für die lange erfahrene Zurudsetzung und Berachtung Genugthuung werden sollte!2)

<sup>1)</sup> Rachrichten über die Meisten ber Genannten finden sich in Hundorph Kucomium Keffurt. Cont. Ersurt 1651. 4°. B 3 a ff.

<sup>2)</sup> Der folgenben Darftellung liegt bie Brabicantenliteratur zu Grunde, bie Schriften Lange's, Cuelfamer's, Mechler's und ihrer Gegner, des Femelius

Sie predigen aber von dem Verberben, bas über die Welt gekommen fei, und von ber gräulichen Finfterniß, bie burch ber Pfaffen Schuld die ganze Christenheit umnachte. Rebe weubet fich an bas Bolt und ift feinen Fassungeträften anbequemt. Un bie Antipathien bes gemeinen Mannes anfnupfend, belehren fie ihn, wie fo fchmablich feine Borfahren von dem Clerus hintergangen und die gottliche Beilslehre in das gerade Gegentheil verkehrt worden, in eine finanzielle Ausbeutung der Gutmuthigkeit bes armen Laien. Nur babin fei alles Streben bes alten Clerus gerichtet, unter bem Deckmantel ber Religion, das Bolt mit Abgaben zu überburden: nur bas Gelb suche man, nicht die Seelen 1). Daber seien die mahren driftlichen Werte in Bergeffenheit gerathen und faliche, aber einträgliche an ihre Stelle getreten, als ba find: "Leben, Rlöfter, Bigil, Seelenmeffen ftiften, Gebet, Bruberschaft taufen, Opfern und Ablaß lofen, die mit keinem Buchftaben bes Evangeliums bewiesen werden mogen"2). Daher auch bas Unwesen ber

und Ufingen. Am zahlreichsten und auch am wichtigsten find Ufingens Schriften, wichtig find fle besonders wegen der vielen Stellen, die er aus den Predigten seiner Begner mittheilt.

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Libellus F. Marth. de Usingen Augustinlani de merite bonorum operum. Erph. 1525. 4°. 5 2 b, we eint solche Activering auß einer Predigt Eucliamers mitgetheilt wird: "Mi popule non illi (Usingo), neque complicibus ejus, sed nobis fidite, immo non nobis sed Christo, Deo redempturi nostro credite. Non ad hominem, sed ad Del verbum respicite et aliorum venenatum viperatumque astutium pili facite. Non animas vestras sed marsupia vestra querunt." Sueljamer selbst ingt: "Manete im fide patrum non inepte, nec infideliter interpretatus sum: monachie et sacordotibus opulante providera. Bgl. Adversus Magistri nostri Barpthalomei Usingi impudentem libelium Joh. Cuelsameri consutatio, qua sophistanum revellitur impietas. Erf. 1523. 4°. C 1 b.

<sup>2)</sup> Bgl. Gin widerlegung Joannis Eullsamer wider etiliche Sermon geschen zw Erssuch von Doctor Barth, vingen, 1522, a 3 a. — "Die rogo", redet Usingen ihn an, "quid has praedicatione vestra aliud saciatis, quam quod clerum dicitis populum hactenus decepisse, quo illum ei reddatis odibilem. Estne hoc, populum suapte natura clero

Klöster, die Lange einmal geradezu als "freye Naubschlösser" bezeichnet. Der Bettelmönch Sach und Wesen stehe nur auf ein Berücken des unersahrenen Laien, auf Nehmen, Betteln und Betrügen mit Brudetschaften und sogenannten guten Werken<sup>1</sup>), und die übrigen Orden trieben es nicht besser. — Schwer laste dieses Erpressungssystem auf dem gemeinen Wanne, das weltliche Regiment leide darunter. Dahin habe es die List der Pfassen endlich zu bringen gewußt: aus der Religion, die den armen Mann trösten und aufrichten soll, haben sie ein Mittel zu ihrer Bereicherung gemacht! Wozu aber anders, als um aus dem Gnte des Armen die Werke ihrer Wohllust und Ausschweifungen zu unterhalten?

Bon Nichts ist so häufig die Rede, als von dieser sittlichen Bersunkenheit des Clerus. Sie ist das Hauptdogma, das Lieb-lingsthema des evangelischen Predigers. "Es ist unser Amt", meint Lange, "die Sünden aufzudecken und mit Gottes Wort zu strasen"2). Mit den schwärzesten Farben werden da Geiz, Hochmuth und Unzucht der alten Geistlichkeit ausgemalt. In Sodoma und Gomorrha ist, wie Mechler lehrt, das Verderben

modice propicium armare in filum et ad persequendum reddere propensiorem 34 Sql. Concertatio haud inelegans Culsameri Lutheriani et F. Barth, Usingen theologiae consulti. (Am Gube Argentinae 1523). 4°, D 2 a.

<sup>1)</sup> Bon gehorfam ber Weillichen oberkait und ben aufgangen Kofferseuten, ain schupred, an Doctor Andreas Fromin Doctor Joh. Langen Geelefiaftes zu Erbfurt. 1523: C.2 a.

<sup>2) &</sup>quot;Ingeminatis ad ravim psque vitia clevicorum et religiosorum et non curatis Christum dicere, qui sinc pocento est projiciat primum lapidem in cam." meint Ufinger bagegen. Bgl. Lib. primus F. Barth. de Usingen ordinis Eromitant S. Aug. Quo recriminationi respondet Culsamerice et confutationi, qua se author Sophistarum impietatem revellere jactat etc." (Am Ende Erwordie 1523). 4°. C 4 b. "Quid sonant frequentius suggesta vestra, quam calumniam pastorum et prolatorum, ut populus illis obedire recuset!" fagt et ein andermal. Achnliche Stellen find sehr andereich.

nicht größer gewesen, als unter dem Papstthum 1). In brohenben Scheltworten machte sich die Entrüstung darüber Luft: die Schranken des Anstandes und das Gebot der christlichen Liebe zu beobachten, siel ihnen nicht ein, noch hielten sie das für Pflicht 2).

Nicht zu hören aber, heißt es, seien jene, die da meinen, man musse trotz der Gottlosigkeit der Geistlichen, an der Kirche, als der Mutter, sesthalten und in der Religion der Bäter verbleiben. Sei doch nun klärlich an den Tag gekommen, wie die Bäter schmählich betrogen worden, und fordere überdies das Alte Testament ausdrücklich von uns, die Religion der Bäter zu verlassen!<sup>3</sup>) Eine Rutter sei zwar die Kirche, aber eine "Mutter von Meuschensatzungen, Hoffarth, Geiz, Wohllust, Treulosigkeit und Heuchlern"); schon längst sei sie in Grund und Wesen verdorben, zu einer Werkstätte der Lüge und alles Bösen geworden!<sup>5</sup>) — Daß der Papst der Antichrist

<sup>1)</sup> Bgl. Libellus F. Barth, de Usingen Augustiniani, in quo respondet confutationi F. Egidii Mechlerii. 4°. Q 4 b.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) "Sieut evangelici praedicatoris, bona annunciare hominibus, ita etiam corumdem animos a falsis praedicatoribus officium est avertere. Nec convenit, ut Paulum hic mihi objicias: Omnia in vobis honeste et secundum ordinem fiant. — Parum quoque apposite adduxisti Apostolum ad Galatas: Estote invicem benigni etc." Adversus B. Usingi impudentem libellum Cuelsameri Confutacio. B 2 b – 3 a. Ilfingen meint: "Erat olim licentia illa pastiliophoris in foris, ut libere convitia in con dicerent, in que vellent, at nostra tempestate in templum de foris migravit, in que evangelicis praedicatoribus nunc licet pastiliophoros agere." Concertatio etc. G 6 b.

<sup>3)</sup> Bgl. Ein widerlegung Joan. Eullsamer ec. a 2 b ff. Nichts charafterifirt so die rein äußerliche Aufsaffung der Bibel durch die Prödicanten, als diese Stelle, wo die Pflicht, den Glauben der Borfahren zu verlassen, and Ezechtel XX, 18 (in praoceptis patrum vestropum non nanhulabitis) bewiesen wird.

<sup>4)</sup> Advers. Using, impud. libeH. C 1 a.

<sup>5)</sup> Liber tertius F. B. de Usingen Eremit, S. Aug. In quo respondet nebulis Culsameri, quas commentus est ille in responsionem ad libellum suum vernaculum etc. 1524, 4°, b 3 a.

sei, die Bischöfe seine Apostel, was Luther erft nach langen innern Rampfen angenommen hatte, bas war ben Mannern, bie in Erfurt seine Sache verfochten, in unglaublich kurzer Zeit einleuchtend geworben, und auch bem gemeinen Manne blieb es nun nicht länger vorenthalten. Wurde er boch sogar aufae= forbert, ein Rreuz - zu schlagen, so oft er nur ben Ramen ber katholischen Kirche höre 1). Maklos war ber Eifer in ber Brandmarkung der Kirche und alles deffen was mit ihr zusam= Welche Schonung ware auch von Männern zu menbina. erwarten gewesen, die eben burch die Lossfagung von den kirchlichen Formen zuerft aus ihrer frühern Dunkelheit heraus= getreten waren! Richt einmal die Kirche der ältesten Zeit blieb verschont. Christliche Martnrer, Kirchenväter aus den erften Jahrhunderten 2) und Heilige bes Mittelalters wurden in ber rohesten Weise in den Roth hinabgezogen. Da fielen Aeußerungen, wie die, daß Augustinus vielleicht, hieronymus auf jeden Kall verdammt sei 3). Die Keuschheit eines Franziscus und Domi=

<sup>1),</sup> Praedicavit nuper Apostata quidam Monachus exiticius ad populum: Quoties audieritis ecclesiae Catholicae nomen in concione, signate vos signo oracis. Liber tertius etc. A 3 b.

<sup>2)</sup> Egl. Esbani Dialogi tres B 2 a.

<sup>3) &</sup>quot;Predicavit enim quidam tuorum nuper publice se multum dubitare, Augustinus in cele esset neone." Liber primus Bartholomei de Us. B 3 a. - Ein Beifpiel noch größerer Robbeit erzählt Erotus: "Erat miki ex nomine netus apud nos Duringos Theologus magni nominis, quondam scotista, postea illustratus spiritu, conclonator vehemens; is sibi urgente spiritu temperare non potuit, quin eo usque caminis dentibus laceraret Divum Hierenymum, omnium concensu hactenus habitum pro amico Dei, quod proseissum maledictis dejiceret e senatu sanctorum, quod nonnulla scripta reliquerit dissidentia a nuper ortis opinionibus. Nec melius sensit de Divo Francisco et Dominico, de querum casta vita quando declamaret O supperi quam scurriliter garriebat; volens aliquando facetus videri, intonuit in frequentissima concione, inquiens sub ridendo, Virginitatis indicia propendebant e naribus Deminici et Francisci tertiles crises, quales a tergo demittere solent sacerdotum concubinae, digna, ut scintis, ornamenta ad commendandam talium patrum vitam coelibem." Bgl. Apologia, qua

nicus wird dem Gespött des Pöbels preis gegeben. Am größten aber war der Grimm gegen die nichtswürdigen Sophisten, die nun vollends durch die Sophistereien der heillosen Bernunft das Maß des Berderbens in diesen letzten Zeiten übervoll gemacht, durch Menschensatungen ohne Zahl die armen gcängstigten Gewissen beschwert, des Christenthums tröstliche Lehren wollständig verdunkelt und statt der christlichen Heilswahrheiten heidnische Thorheiten aufgebracht hätten. Daß Aristoteles ein gottloser Betrüger und durchaus zu verdammen sei, ersuhr nun auch der gemeine Mann zugleich mit dem Namen desselben zum ersten Mal 1). Wie viel Nerkes bekam er da nicht zu hören über die Gottlosigkeit der Papisten und die Känke, die sie angewandt, ihn über die Wahrheit in Unwissenheit zu erhalten!

Doch nun, vernahm er weiter, sei diesem Unwesen, dieser Finsterniß ein Ende gemacht. Auf die Nacht sei der Tag gesolgt und das lange unterdrückte Wort Gottes in diesen Tagen wieder erstanden. Nur der Glaube an den Erlöser bringe Nechtsertigung und Seligkeit, nicht Menschensahungen, nicht gute Werke, wie disher fälschlich gelehrt, Sünde nur sei was vom Unglausben komme und nichts Anderes. Das sei der tröstliche Inhalt der so lange und so schmählich dem Bolke vorenthaltenen heiligen Schrift. Sie sei die alleinige Quelle des Glaubens, des

respondetur temeritati calumniatorum etc. a Joanne Croto Rubeano privatim ad quendam amicum conscripta. C f 4 b.

<sup>1)</sup> Usingen erzählt von einem Prediger solgendes Geschichtchen: "Coram populi frequentia postquam sua concione bonas risisset artes, tandem in Aristotelem nasum strinzit et illum cum suo stercore post sornacem relegandum censuit. Quod e plebe quidam audiens et per Aristotelem intellexisset plebanum in Stotternhem (Dorf bei Ersut) hec vel similia dicitur retulisse verba: Quid bonus ille dominus secit, quantum piaculum commisit, quod hic tam severe coram populi multitudine taxatur." Liber primus etc. B 4 a. Bgl. auch Liber tertius etc. s 2 b, wo dieselben Aussalle gegen Aristoteles dem Lange in den Mund gelegt werden.

Christen größter und einziger Schatz, sein Freibrief, der ihn frei mache von der Tyrannei des Papstthums. ). Sie zu lesen, sich selbst von ihrem tröstlichen Inhalte und der Berdammlichzeit der frühern Lehrweise zu überzeugen, wird jedermann aufzgesordert, Gebildet und Ungebildet, Alt und Jung, der Greis wie das Kind. Die Prediger selbst ahmen gestissentlich den biblischen Ton nach. Ihre Borträge sind voll von diblischen Gleichnissen und Bildern. In paulinischen Wendungen wird das Uebermaß der göttlichen Gnade gepriesen, mit den zornigen Sprüchen des alten Testaments den Papisten das Verderben angekündigt. Bei jeder, oft auch ohne jede Gelegenheit, werden Worte der Bibel angeführt, und wäre es auch nur ein "Wahr= lich, wahrlich sage ich euch" oder der Rame Jesus.

Es liegt in diesem Gebrauch der Bibel etwas, was an das Berfahren der Humanisten der ersten Generation erinnert. Hier wie dort war die Nachahmung eine äußerliche, ohne inneres Verständniß. Und mit derselben Zuversicht, mit derselben Selbstgefälligkeit, wie die Einen im antiken, treten die Andern im biblischen Gewande auf 2).

<sup>1),</sup> Sapienter", bemerit Ufingen bagegen, "illum (sc. populum) incantatis, quando scripturam el adulteratis et illam ad ea, quae el placent triptica obliquitate torquetis, in que sibi stolidus gratulatur populus." De merito bonorum operum G 4 a, womit zu vgl. Liber primus E 5 b.

<sup>2)</sup> Gelbst Mechler kann nicht umbin, das selbstgefällige, auf den Beisall bes Hausens berechnete Austreten maucher Prediger zu rügen. "Ach lieder got etsich prediger werden vil erfarner in der geschrift gehalten von ihnen selbs und von andern, dann sie seind voh wöllen nit merken, das nit ju worten mehr aber in der frasst ist das reich gottes, von schwaken und waschen vil, on allen ernst und zittern, von Gottes Wort." Eyn Christliche unterzichtung von gutten werden. Mit einem nachsolgende Sermon voter das Euangelium Luce 6. des vierdten Sontags nach Pfingsten. Gepredigt durch Egibium Mecheler Pfarrer zu Erssort in der Pfarrirchen S. Bartholomei. Anno 1524. 4°. C 3 d. Tresssilch schildert auch Wicel dieses Austreten der Prädikanten: "Deme turgstam loquentiam, praeteren rem enndem subinde novis respersam vocadulis, postremo comminationes, gloria-

Reichlich wird da der gemeine Mann für die Entbehrungen, die ihm die papistischen Seelsorger durch Vorenthaltung der Bibel ausgelegt, entschädigt! Wie tröstlich nicht nur, sondern auch wie sußlich und einsach tritt ihm nun das lange vergrabene Wort Gottes entgegen! Da fällt unter den biblischen Streichen des Predigers rasch eine Menschensahung nach der andern: Fasten und Gebet, Beicht und Ablaß, Möncherei und Wesse und was sonst noch die Habsucht der "geölten und geschornen Pfassen" zum Schaden des armen Laien ausgebracht hat. Populäre Argumente im Geschmacke des großen Hausens kommen der Bibel zu Hülse. Wozu — lautet das gewöhnliche Argument gegen die Heiligenverehrung — die Heiligen verehren und anrusen, ist doch der erste Heilige ohne Fürditte in den Himmel gekommen!

In solcher Weise verkündeten die neuen Glaubensboten das Evangelium. Ein enthusiasmirtes Publicum aber umgab sie: da schienen endlich Männer gekommen zu sein, die ein Herz hatten für das Wohl und Wehe des Bolkes und es ehrslich mit ihm meinten. Die populäre, dem gemeinen Manne schmeichelnde Art ihres Vortrages, der biblische Nimbus, mit dem sie sich umgaben, der tröstliche Inhalt ihrer Lehren: die Emancipation von der Pfassen Druck und die Leichtigkeit der

tiones, affectatos risus — et proram puppimque, ut dicitur, concionum Lutheranarum demeris. Saepe scripturas jactant et nominant nomen Christi, at haec illa esca est, qua irretiuntur parum cauti." Wic. De raptu epistolae privatae in Epp. libr. IV. a 3 b-4 a. (1535.) d 2 a-b. Nod scarte Usingen: "Conviciis et probris censuram scripturae sibi vendicantes, miris tragoediis illam prorsus extinguere moliuntur, mobile et imperitum vulgus concitant: cujus plausu et manu freti, religionem synceram explodunt" etc. Liber tert. u 2 b.

<sup>&#</sup>x27;) Eyn kurz Sermon szo die heyligen Gottes belangen. An alle Doctores tzu Erssurbt, sy seynt jung ab' alt, man ad' frawe Jeannes Femelius. 4°. C 3 b. "Eynn gemeiner Handwerksmann", bemerkt Femelius dazu, "ober ley yst balt mit solchen argumenten gesettigt und gleubt und plumpt yerhin, wie eyner dem hendt und sussex engangen seynt, eyne treppe ynher sallet." 1. c.

Sündenvergebung: alles dies wirkte mit unwiderstehlicher Kraft auf die Gemüther der Menge. Der Pfassensturm hatte den Boden geebnet. Der gemeine Mann war in Folge der frühern Bernachlässigung des Predigtamtes roh und unwissend. Den kirchlichen Gebräuchen hatte er sich ohne Berständniß, ohne innere Betheiligung gefügt, weil es so das Herkommen mit sich brachte, weil es die Väter gethan. Run siel es, wie Schuppen, von seinen Augen: er erkannte, wie schmählich die Väter hintergangen worden waren. Da folgte der Predigt auch bald die That. Die kirchliche Ordnung lösete sich auf, die Kirchenzgebote verloren ihre Kraft. Die Wesse wurde nicht mehr besucht, das Fastengebot verachtet, das Beichten und Wallsahrten verspottet. Pfassen schellen wurde ein Zeichen besonderer Christlichseit.

So rasch ging es mit ber Beseitigung des Alten, daß die herkommliche Feier der großen städtischen Processionen, in denen der katholische Gottesdienst bisher seinen glanzendsten Ausbruck gefunden, schon im Jahre 1522 unterblieb.

# III.

Der öffentlichen Predigt des Evangeliums folgte der gelehrte Kampf gegen seine Widersacher.

Denn so allgemein war der Eifer für das Evangelium doch nicht, daß nicht auch der alte Glaube noch seine Anhänger gehabt hätte, und nicht Alle, die 1521 Luther als den ersehnten Apostel begrüßt hatten, blieden seiner Sache getreu. Bei Manchen gewann, als der erste Taumel vorüber war, die Macht der kirchlichen Tradition wieder die Oberhand. Die Persönlichkeit und das ganze Auftreten der neuen Prediger mußte Einsichtsvollere mit Bedenken und Mißtrauen gegen ihre Sache erfüllen, ihr maßloser Eifer gegen Alles, was den Borsahren heilig gegolten, die Bedächtigeren zurückstoßen. So trat neben die evangelische Mehrzahl eine katholische Minderzahl,

entschlossen, an dem Glauben der Bater festzuhalten '). Allein den Gang der Ereignisse aufzuhalten, war diese um so weniger im Stande, als es ihr längere Zeit an einem entschlossenen und fähigen Führer sehlte. Die alten Geistlichen waren zum Theil noch stüchtig, die zurückgebliebenen besaßen nicht den Muth, den Kampf mit dem Gegner aufzunehmen 2). Die Canoniker der beiden Collegien verblieben, wie sehr sie auch den neuen Predigern, als Kebern und Buben grollten, in ihrer gewohnten Unthätigkeit. Das Einzige, was von ihnen geschah, war, daß sie wegen der 1521 erlittenen Gewaltthätigkeit bei den Reichsegerichten klassar wurden 3).

Wie die meisten Verkünder des Evangeliums aus den Klöstern hervorgegangen waren, so sollten auch die Altgesiunten in einem Mönche ihren Führer und Vertheidiger sinden. Es war Bartholomäns Usingen, Luthers ehemaliger Lehrer und Ordensgenosse, der einzige dem Orden treu gebliebene Augustiner. Wir sahen, wie auch er einen Augenblick in seinen Ueberzeugungen gewankt hatte. Indes schon 1521 war er zu

<sup>&#</sup>x27;) Ueber das numerische Berhältniß verbreitet eine Angabe Usingens einiges Licht, der zusolge er dei einer am Mathiassestelle 1523 im Dome gehaltenen Predigt beinahe 4000 Zuhörer hatte. Bgl. Liber secundus D. Bartholomei de Usingen, in quo respondet Culsamerice consutationi, qua consutatur epistola, quam premisit responsioni ad libellum vernaculum a Culsamero contra se emissum. Adjunctis tribus sermonibus. 4°. (Am Ende Ers. 1523). B 3 b. Auch im Rathe zählte der alte Glaube noch mehrere Anhänger. Bgl. Sermo de Sancta Cruco praedicatus a F. Barth. de Usingen. C 3 b.

<sup>\*)</sup> Darüber Kaşt Ufingen. "Sod quid faciunt pastores nostri temporis, qui lupum venientem vident et fugiunt scil, tacendo, nec se opponendo, nec prahibendo, animam nec suam pro ovibus suis ponunt, quae ad infidelitatem a lupis perducuntur" etc. Ligi. Barth. Usingensis Sermo pulcherrimus de Sacerdotio. Lips. 4°. A 3 b. — Auch Eueljamer Kaşt barüber. Ein widerlegung Joan. Eulkfamer x. a 1 b.

<sup>3)</sup> Ihr Magelibell ist d. d. 3. Juli 1523. — In Beziehung auf sie hatte Lange nicht unrocht, wenn er fagt: "Ir kündt nichts meer, dann buben, schäld voh keher rüssen. Wer kan bas nit. Die Holhipper vand gemeine weyber künnden das auch wol." Bon gehorsam der Weltlichen oberkait 2c. A 4 n.

seiner anfänglichen Haltung zurückgekehrt: in ben endlosen Jubel, mit dem Luther damals in Erfurt empfangen wurde, stimmte er nicht mit ein '): und mit wachseuder Besorgniß beobachtete er von da an den weitern Gang der Bewegung. Nach den letzten Vorgängen gab es für ihn keine Wahl mehr. Er brach jetzt das lange beobachtete Schweigen und übernahm, den Wünschen seiner Freunde entsprechend, die öffentliche Verstheidigung des alten Glaubens 2).

Es war am Feste bes h. Abelarius (20. April 1522), als er zum ersten Mal in ber Domtirche auftrat und die firchliche Lehre von der Heiligenverehrung in Schutz nahm. Auf die erste Predigt ließ er bald eine zweite folgen über den Felsen, auf den Christus seine Kirche gebaut. So suhr er fort und behandelte in einer Reihe von Predigten die wichtigsten Streitspunkte, Rechtsertigung, Abendmahl, Priesterthum u. s. w. 3). An die Bertheibigung der tirchlichen Lehren knüpste er die einsbringlichsten Ermahnungen, der alten, wahren Kirche, in der die Bäter gelebt und selig geworden, treu zu bleiben. Er warnte vor den neuen falschen Propheten, die unter dem Schein des Evangeliums und der Freiheit Religion, Incht und Ehrbarkeit vernichteten, das alte böhmische Unwesen erneuerten 4), Aufruhr und Tumult erregten und das christliche Bolt einer endlosen Berwirrung preis gäben. Unläugbar sei zwar — räumte er

<sup>1)</sup> Greiser (historia von beschreibunge 2c. B 1 b) berichtet, daß alle Augustiner Luther in Erfurt freundlich empfangen, bis auf Ufingen, ber ihn "sauer" angesehen. Doch erscheint er nach bem Lib. rat. ad Rect. M. Marg. noch 1521 zu Lange in freundlichem Berhältniß.

<sup>2)</sup> Dağ ,,boni viri" ibn barını gebeten, fagt et şelbit Lib. de merito bonorum operam § 3 a, unb Sermo de sanota cruce D 3 a.

<sup>3)</sup> Gine große Anzahl ber von ihm gehaltenen Predigten hat er in lateinischer Uebersehung in feine Streitschriften ausgenommen.

<sup>4)</sup> Dieser Gebause kehrt bei Usingen oft wieder (Bgl. 3. B. Lib. tert. s 3 a, Libellus, in quo respondst Confutationi Mochlerii M 3 a u. a.) und zeigt, in wie lebhaster Erunerung die hufstilsche Bewegung in Ersurt geblieben war.

ein — das Berberben ber Kirche, und eine Reformation allerbings vonnöthen, vor Allem aber eben für die, welche jetzt als Sittenrichter aufträten, für die zuchtlosen Mönche, die durch böswillige Uebertreibung der kirchlichen Mißbräuche nur ihre eigene Schmach zu verbecken suchten!

Man fann fich benten, mit welcher Entruftung bie Diener bes Evangeliums biefe schneibenbe Sprache vernahmen. Ihre Erbitterung über bas frevelhafte Beginnen bes ehemaligen Lehrers - benn bas war Ufingen ben meisten - war um so größer, je weniger fie nach ben erften glanzenben Erfolgen noch einen folchen Angriff erwartet hatten. Jest galt es, ihm rasch und kräftig zu begegnen. Sofort nach jener ersten Brebigt erhob fich Cuelfamer, um ben Berftockten, ber keiner bruberlichen Ermahnung würdig sei, öffentlich mit bem Worte Gottes zu strafen 1). Dann folgten auch die Uebrigen: Lange, Mechler, Forchheim, Rvel, Wesch und wie sie alle hießen. Bald bonnerte es auf allen Cangeln von ben Fallstricken, burch bie Satan bas taum wiebererweckte Evangelium zu verberben trachte. Jebe Bredigt Ufingens rief eine ganze Reihe von Gegenprebigten hervor. Durch bestellte Zwischentrager erfuhr man ben Inhalt berfelben. Wieber und wieber wurde bas Volk aufgefordert, gegen diese neuen Anschläge bes Teufels auf seiner hut zu sein, sich bas lautere Gotteswort nicht rauben zu laffen. Usingen, hieß es, sei ein Miethling ber hurenpfaffen 2), ber um schnöden Geldgewinn die frühere Finsterniß und Tyrannei zurudzuführen trachte, ein gang und gar mit Blindheit geschlagener Sophift, fagte Lange, ber Nichts von dem Evangelium verstehe, einer jener hartnäckigen Alten, ließ sich ein Dritter

<sup>1)</sup> Bgl. Epistola Joh. Culsameri ad D. Barth. Usingen, abgebr. in Ufingens erster Streitschrift: Responsio F. Barth. de Usingen ad consutationem Culsamericam. (Ant Ende Erf. 1522). 4°.

 $<sup>^2</sup>$ ) Dies predigte Cuellamer: Nebulo ille turpissimus nune tandom Christum ipsum pudefacere conatur ob fornicarierum defensionem: idque lucri causa. Bgl. Sermo de sancta cruce D 2 b.

vernehmen, die nach dem Zeugniß der h. Schrift zu allen Zeisten der Wahrheit widerstanden hätten. Lärmende Volkshausen wurden in seine Predigten geschickt, ihn durch Zischen und lautes Reden in Berwirrung zu bringen; wiederholt mischten sich sogar Cuelsamer und Forchheim selbst unter seine Zuhörer, um sofort die Umstehenden eines Bessern zu belehren, oder Stoff für ihre nächste Predigt zu holen 1).

Indes nicht bloß durch die Predigt suchte man Usingens Auftreten unschädlich zu machen: ein noch wirksameres Mittel dazu bot sich in den theologischen Disputationen dar. Die leipziger Disputation hatte eine Art symbolischer Borbedeutung für die Bichtigkeit, die der Geist der Disputirsucht allwärts für die Sache der Reformation gewinnen sollte. Die Disputirssucht war auch in Erfurt das Einzige, was aus der scholastischen Periode beibehalten wurde. Sosort empfing Usingen eine ganze Neihe von Herausforderungen zu einer öffentlichen Disputation. Allein die verlegende Form, in der sie ihm zukamen 2), sowie die von vornherein aufgestellte Bedingung, daß das ums

<sup>1)</sup> Davon spricht Usingen mehrmals, 3. B. Liber tertius etc. b 2 a. ,, Et si honestatis ordo servandus est in contionibus, ne simul plures loquantur, ad cavendum tumultum et contentionem, sicut sancte docet Apostolus: cur a te (Culsamero) et tuis instituti jam passim nune ordinem non servant, qui in faciem praedicantis linguas laxant et irreverenter inhonesteque concionantem interpellant, propter quod superioribus diebus, quidam illorum in aquam fuit projectus, quo baptismate et tu dignus esses: quoties me concionantem audis, non ut tibi sim predicator, sed ut mihi observator sis et calumniator. Et quare tu ipse non servas quod Apostolum docere interpretaris, qui sub sermonibus meis submurmuras et circumstantes aliter atque ego praedico doces, quibus scripturas tamquam in me militantes citare non erubescis. Ros hänfigtr als Cucifomer fant fic Forcheim ein.

<sup>2)</sup> So lub ihn Emelfamer mit folgenden Worten zu einer Disputation ein: "Quo hydram tricipitem conficins hortor, o Hercules, suc adsis Hylae tue." Tert. lib. b 4 b, Wechler mit solgenden: "Disputationem hanc non theologis evangelicis sed papisticis et vertiginosis indictam esse volumus."

stehende Bolk Schiedsrichter sein sollte, ließ ihn im Boraus den Ersolg erkennen: er verweigerte die Annahme. Wohl sei er, erklärte er, zu einem gelehrten Zweikampse bereit, wenn, wie das Herkommen vorschreibe, ein ordentlicher Richter ernannt würde und die Segner nicht Ankläger und Richter zugleich sein wollten 1). Natürlich, daß dies abgeschlagen wurde. Die Folge war, daß die Evangelischen setzt, auch ohne Usingen, unter großem Zulauf des Bolkes ihre Disputationen hielten, bei denen es dann tumultuarisch genug herging. Da war nun der Sieg leicht. So sehr, hieß es, seien die Papisten sich selbst ihres Unrechts bewußt, daß sie den offenen und ehrlichen Kampf vermieden und es nicht wagten, ihre Gründe dem nun durch göttliche Enade sehend gewordenen Bolke vorzulegen 2).

Wichtiger aber, als Predigt und Disputation, war ber baneben geführte literarische Kamps: diesem wenigstens wich Usingen nicht aus. Den Ansang machte auch hier Euelsamer durch eine beutsche Streitschrift, welche er im Sommer 1522 gegen die ersten von Usingen gehaltenen Predigten ausgehen ließ. Ihm eilten sofort Mechler und Lange zu Hülfe. Balb war Alles voll von theologischen Streitschriften. Die Feber zu führen, verstand auch Usingen. Mit einer Kührigkeit, die bei dem fast sechszigjährigen Greise in Erstaunen setzt, veröffentslichte er eine Streitschrift nach der andern; keinem der Gegner blieb er eine Antwort schuldig. Schonungslos, mit leibenschafts

<sup>1)</sup> Mas abet nach Gueljamet nichts Auffallenbes hatte: "Quod autem miraris, me simul actorem at judicem agere, non est cur mireris, cum Danielis decimo quarto idem habeas, quando ille duos senes prespiteros nequam accusavit, judicavit et damaavit." Adversus Using, imp. lib. B 1 a.

<sup>2)</sup> Bgl. Concertatio Culsameri et Barth. de Using. B 3 b sqq. — Libellus F. Bartholomaei de Using, August. de duahus disputationibus Rrphurdianis, quarum prior est Langi et Mechlerii mopachorum exiticiorum contra ecclesium Catholicam, posterior est Usingi Aug. pro ecclesia catholica priori adversa et contraria. 1527. 8°. — Ein miberstegung No. Culliamer 2c. a 1 b. Rappens Rieme Nachlefe II, 515.

licher Sige murbe ber Rampf auf beiben Seiten geführt. Daß tannte teine Bartei, am wenigsten ber zornige Gifer ber Brabikanten: noch ebe Ufingens Schriften öffentlich erschienen waren, warnten fie bas Bolt vor bem barin enthaltenen Gifte. Rein Ausbruck ift ihnen zu berb, tein Ausfall zu roh. Bon ber humanistischen Elegang zeigt sich in biefer neuen Literatur teine Spur mehr. Gegenstand bes Streites aber war die ganze Reihe der theologischen Tagesfragen, Priesterebe und Rloster= gelubbe an ber Spite; bann Rechtfertigung, Primat bes Papftes, Autorität der Kirche, Beiligenverchrung, Fegefeuer, Sufsitismus, Bibel und endlich bie Vernunft, ber bas neue Geschlecht besonders gram war. An eine ruhige, würdige Erörterung biefer Fragen bachte Riemand: tam es boch nur barauf an, fich bes Beifalls bes großen Saufens zu versichern. entsprach auch die ganze Art der Polemik. Wie kann, so lautet Cuelsamers Argument gegen ben papftlichen Primat, ber Papft bas Oberhaupt ber Kirche fein, ba er boch in Regel ber Sohn ber Sunbe ift 1). Die frivole Aeuferung eines Proletariers wird aufgegriffen, um damit die Autorität der Kirche lächerlich zu machen 2). Da wird Usingen wohl angewiesen, sich bei

<sup>1)</sup> Bgl. Adversus Bartholomaei Us, imp. libellum B 4 b. "Tu in die Petri locum illum Matthei Tu es Petrus et super hanc petrum nedificabo ecclesiam menm, perversissime torsisti ad summum pontificem, quem conabaris probare ecclesiae caput, quod diceretur dispensacionis, nescio an somniandi dixeris, an vigilans tantum delirare potneris. Hui Usinge, cui nec totne Anticyrne sufficerent, que satis elebero purgareris, tune hominem peccati (ut plerumque sunt Romani Pontifices) constitues caput super Christi ecclesiam? Si caput super poterit homo peccati et flius perdicionis, quis probibebit, quo demonés et damnati de Christi ecclesia non sint." Darin telebi feine gange Bieberfegung.

<sup>\*) 1.</sup> c. A 2 a. "Eclam indoctate plebi ridendum prostituis. Id quod et tibi dum in monachorum monte satis supercifiose et sesquipedalibus verbis Romani Pontificis, Cardinalium et Episcophrum nuctoritatem immodice extolleres, atque illos esse praedicares, qui sanctam matrem ecclesiam representarent, tum e plebe quidam infit: nunquana

Luther selbst Belehrung zu holen, ober mit der Behanptung abgesertigt, daß er als Häretiker keiner weitern Widerlegung würdig sei, sondern gemieden werden müsse, wie Paulus der Apostel lehre. So offenkundig, heißt es ein andermal, sei der von den Pfassen geübte Betrug, daß ihn sogar die Kinder einsähen und darüber spotteten. Gin roher, den Fassungskräften des gemeinen Mannes andequemter Syllogismus wird zu Hülse genommen, um die von Usingen beschützte Bernunst aus dem Gebiete der Religion zu verweisen. Wer den Geist Gottes nicht hat, argumentirt Cuelsamer, ist dem Gesehe und der Berdammung unterworsen. Die Vernunst aber ist nicht der Geist Gottes, sie kann uns deshalb auch nicht von unsern Sünden befreien, und mithin haben die Sophisten Unrecht, wenn sie dieselbe so sehr empsehlen! Und so geht es weiter. Das Weiste aber leisten jederzeit die mit Bibelstellen unter-

antea credere potui, menachum mihi matrem esse, cum vero papa mater ecclesiae ac plerumque monachus sit papa, fieri potuit, ut ex matre monacho sim genitus, tale fuit illius de sycophanciis tuis judicium." Bgl. auch Liber primus etc. B 1 a.

<sup>1)</sup> Bgl. Epistola Egidii Mechlerii ad Using. "Scias me, sicut in apologia mea promiseram, aliud nihil facturum, quam ut egregie omnia tua et te coutemnam, haereticum enim hominem docuit Paulus post unam et alteram admonitionem vitandum ease." De dunbus disputat. Erf. H 1 a. 2 b.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) "Dulcibus sermonibus et benedictionibus (ventri Deo vestro inservientes) populum dei misero soduxistis. Macc manifestiora sunt, quam velis, adeo eciam, ut jam pueri has vestras imposturas et noscant et irrideant." Advers, Barth. Us. impud. lib. C 3 u.

<sup>2),</sup> Quam nihîl racio humana valeat ad justicium hoc modo colligitur. Quotquot spiritu Dei destituti sunt, sub lege sunt et maledictioni obnoxii: Ratio autem non est Del apiritus. Ob id ratio a peccatis non liberat. Si itaque racio a meledicto non liberat, quid illam tuntopere commendatis Sophistae?" Bgl. Tertius liber etc. K 2 a, und Adv. Using. imp. dib. C 4 b. — "Die armen Scholastici", sagt Semler einmal, "haben sich lange genug gar zu sehr missen berachten lassen; und ost von Leuten, die sie nicht einmal zum abschreiben hätten brauchen können." Lepteres scheint in der That in Beziehung auf Cuelsamer und seine Genossen der Fall zu sein.

mischten Schmähungen und die Androhung bes göttlichen Strafs gerichtes, bas nach bem Zeugniß ber Bibel allen Gottlosen und verstodten Sündern bevorsteht 1).

Mehr Burbe und Rube zeigt Usingen. Maßlosigkeiten fehlen freilich auch bei ihm nicht, wie er benn einmal alle Prädikanten, als Falschmünzer, verbrannt wissen will. Aber nie verfällt er in den Ton eines rohen pöbelhaften Scheltens, wie seine Gegner 2). Witten im Gedränge des Kampses verzist er nicht, auch der altgläubigen Geistlichkeit in ernster Rede ihre Sünden vorzuhalten, durch welche sie den gegenwärtigen Sturm gegen die Kirche hervorgerusen 3). Seine Entgegnungen sind reich an trefslichen und schlagenden Bemerkungen. Ist die Bibel die alleinige Quelle des Glaubens, hält er unter

<sup>1)</sup> In Cuessaners lateinischer Streitschrift wird Usingen angerebet als miserandus, miserabilis senex, misellus, caput stupidum, dux Sophistarum, exoccati cordis homo, cecus, cecerum dax, hypocritm, in verbum Dei blasphemus etc. etc. Eine ähnliche Sprache sührt Lange. "Te scabiose senex", rebet er ben allen Ordensgenossen an, "cum fugitivo et exiticio fratre tuo, qui rursus pedem in antiquam consulit sterquilinum — vodis igitur judicium dei olim uon tardat et perditio vestra non dormitat. 2 Petri 2. Sol. Sormo de s. cruce. C 4 a.

<sup>3)</sup> Auch die Unichuld. Nachrichten außern bei Gelegenheit der Recension der Concertatio otc. (Jahrg. 1717 p. 551 ff.), daß Usingens Entgegnung "mit ziemlicher Bescheidenheit" abgesaßt sei.

<sup>3)</sup> Bgl. Liber primus etc. E 5 b. — Sermo de saneta cruce. B 1 a. Sermo de sacerdotio A 3 b. — Er spricht sich da mituater seht berb ans: "Sed quid dieum de pseudo sacerdotibus, quorum plenus est mundus, qui fronte semel perfrieta erubescere amplius nescioni, in quorum manibus pro psakterio luserio cartule cornuntur et teusere, in quorum ore non del nomen resonat et landes, sed jurgia, maledicta et fraudes, audiuntur rixosi, tumultaosi, belligeri, in quorum cubiculis non est videre canadicas scripturas, sed gladius, pilas et sarissas etc." Lib. prim. E 6 a. Er rügt sebr erust, wie sie "more Pacherensium" nut nach Afrimben jagen. "Papistae sunt, qui sacerdotius satiari non possunt, et per omnia collegia ecclesiastica Monopolium more Fucherensium exercent in praebendis et beneficis, ut vocaut, qui labores locant, et sudores laborantium vorant seriati." Sermo de s. cruce B 1 a.

Anberm einmal ben Gegnern entgegen, wie mar es bann zu ber Apostel Zeiten, als es noch keine Bibel gab? Und ift bas Berftandniß ber Bibel so leicht, fragt er ein andermal, warum ftreiten Luther und Carlftadt so heftig über dieselbe? 1) Ein Bug aber geht gleichmäßig burch alle seine Schriften hindurch: es ift die Entruftung barüber, bag Menschen, wie die, welche jett in Erfurt bas Wort führen, so eben aus bem Dunkel bes Klosters hervorgetreten, rob und unwissend, und der Reformation felbft mehr, als irgend ein Anderer bedürftig, nun als Reformatoren auftreten, über die Gefammtheit ber alten Rirche ben Stab brechen burfen. Daß so Benige bies anstößig fan= ben, keine Obrigkeit sich bagegen setzte: barin erblickt er eine Schmach bes beutschen Namens. "Das ist ber Ruhm unserer Beit", ruft er einmal aus, "ber uns bei ben funftigen Sahrhunderten in Verruf bringen wird." - Wiederholt klagt er barüber, daß bei ben Zeitgenoffen ber Sinn für die innige Berbindung, in der Deutschland früher mit der Rirche gestanben, so ganglich erstorben sci. Es ahnet ihm, daß wie in Folge bes griechischen Bilberfturms bie alte Große von Conftantinopel und die römische Raiserkrone auf die deutsche Nation übergegangen sei, so ber gegenwärtige beutsche Bilberfturm ben Berfall Deutschlands und den Berluft der alten Größe herbeiführen werde 2). -

Allein bergleichen Klagen verhallten wirkungslos in einer Zeit, wo ideale Beziehungen überall gemeiner Wirklichkeit weichen nußten, und gaben nur Anlaß, von den phantastischen Träumereien des kindischen Alten zu sprechen. Der gemeine Mann hatte kein Verständniß dafür. Auf das Volk konnten Usingens Schriften überhaupt nur geringen Einfluß ausüben.

<sup>1)</sup> Bgl. Libellus in quo respondet confutationi F, Egidii Mechlerii O 3 b. — De duabus disput. Erph. D 1 b.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Egl. Liber primus etc. B 3 a. — Sermo de sancta cruce etc. A 4 b.

Er verschmähte es, das Volk, wie seine Segner, durch eine volksthümliche Darstellung an sich zu ziehen. Als Mann der Schule bedient er sich ausschließlich der lateinischen Sprache 1), übersetzt sogar deutsche Schriften seiner Gegner in's Lateinische, um sie dann mit seinen Gegendemerkungen zu begleiten. In den Formen der Schule bewegt sich auch die ganze Art seiner Polemik, trot der zahlreichen Bibelstellen, die er im Geschmack der Zeit an dem Rande seiner Streitschriften andringt. Es sehlt ihm deshalb die Unmittelbarkeit, die Krast und das Feuer, wodurch sich die Schriften seiner Gegner auszeichnen. Durch die Formen der Schule versperrte auch er sich, wie so mancher Vertheidiger des alten Glaubens, den Jugang zu den Gemüthern des Volkes. Kein Wunder, wenn da die Cuelsamer und Mechler trot der Schwäche ihrer Argumente den Sieg davon trugen!

Indeß wurde auch von katholischer Seite die Form der populären Polemik versucht. Es geschah dies durch den Humanisten Johann Femelius, der im Herbste 1522 neben Usingen auf den Kampsplatz trat. Noch im Jahre 1520 Luthers seurigster Lobredner und Bertheidiger gegen "die unheilige Notte",
war Femelius durch das Treiben der Prädikanten auf andere Unsichten gebracht worden. Sin so derbes Zusahren, ein so
unaushörliches Berdammen und Poltern könne unmöglich, meinteer, zum Guten dienen und mache das einfältige Bolk irre. 2).

<sup>1)</sup> Richt zu verwundern war es, wenn dies von den Gegnern ausgebeutet wurde. "Adeo astutus est compilator ille", verkündet Mechler, "ut libellum suum latine ederet, ne vulgus suas videret nugas." Bgl. Libellus de duadus disp. Erph. N 3 a.

<sup>2) &</sup>quot;Das vorsprechen van vordammen berer die öffentlich vorwerssenn van viss höchste vernichtigen", äußert er im Eingang der gleich anzusührenden Schrift, "die predig vn lar, allhie aufsgericht yn kurter text gefallet mir gar nit vad ist in der warbeyt böß vad gysstig vad gelangt fast zu bößen sachen. Wan man leret vo das ewangelium, es sey auch wye es wolle, macht auch solch vorwerssen das eynseltig vold ober die maß yrrig vad solle, macht auch selchen von seynem nit, Welcher der schrift ersaren angesehen werden wolt. Es stehet auch worlich solchs eynem gesarthen man nit wol an, dan es kan ya wol des gleichen thunn, eyn grober, vugesarter mensch."

Eine Disputation über die Beiligenverehrung, bei ber fich Alles in der gewöhnlichen tumultuarischen Weise gegen die Heiligen aussprach, veranlafte ihn nach Vorgang Ufingens öffentlich mit einer beutschen Streitschrift für die altkirchliche Lehre in die Schranken zu treten 1). Femel ift kein Mann ber Schule: seine Schrift ist für bas Bolt bestimmt und im Bolkstone gehalten. Er will ben einfältigen Laien "nicht so fast lange Zeit in ber Schrift geubt" in den Stand setzen, fich bei biesen Wirren ein ruhiges und richtiges Urtheil zu bilden. Er ermahnt ibn, "nicht so muthwillig und freventlich in dieser hohen großen Sache zu urtheilen", wie bisther, und vor Allem fich nicht durch ben Lärm ber Prädikanten irre machen zu laffen. Alle Argumente, welche sie bis auf diesen Tag in Erfurt vorgebracht hätten, seien unzulänglich und nur scheinbar, beständen nur in "Pochen, Bultern und Stormen." Durch einige gelungene Nachbilbungen ihrer beliebteften Argumente sucht er bies anschaulich zu machen 2). Mit St. Baulus, auf ben fie sich fo häufig und gern beriefen, ftimmten fie wie "ein großer Brommochse mit einer jungen Nachtigall" 3). Grobe, finftere Röpfe seien es, "welche auch bas ba ganz wahrhaftig ist, in ärgsten Berftand wenden und ein närrifches Urtheil fällen in den Sachen, die fie gar nicht versteben" 4).

Usingens Beispiel gab nach und nach auch noch Anbern

<sup>1)</sup> Eyn kurk Sermon so die Heyligen Gottes belangen. An alle Doctores hu Erssurcht, sie sennt jung ab' alt, man ad' frawe Joannes Femelius. Darunter: Bruder es gylt nit lesternß wan vorsprechens Sondern klarer ahengung auß der schrifft wer das baß kann ber bestehe. 4°. s. 1. et a. (Am Ende: Hans Knappe). Daß die Schrist Ende 1522 erschienen ist, ergibt sich aus ihrem Inhalte, vgl. auch Concertatio etc. G 3 n.

<sup>2)</sup> Z. B. Wie ber erste Heilige ohne Fürbitte, so sei auch ber renige Schächer ohne Taufe, ohne gute Werke ac. selig geworden, also bedürfe mun ber Taufe, der guten Werke so wenig als ber Fürbitte ber heiligen u. f. w. l. c. C 3 a.

<sup>3)</sup> l. c. B 4 a.

<sup>4)</sup> l. c. A 2 b,

ben Muth, offen für ben alten Glauben aufzutreten. Mater= nus Piftoris nahm öffentlich die Marienverehrung in Schut 1). Ein Joannes Edarbi verfocht gegen Cuelsamer bie Nothwen= bigkeit ber kirchlichen Tradition und die Unzulänglichkeit ber Bibel als alleiniger Quelle des Glaubens 2). Andreas Frowin trat gar mit ber Behauptung auf, daß bas Evangelium Aufruhr errege, und daß Männer, die ihre Laufbahn mit einer Auflehnung gegen ihre Orbensoberen begonnen, nimmer Andere zum Gehorsam gegen die Obrigkeit anleiten konnten. Dagegen aber erhob fich Lange, ber in einer neuen Streitschrift ausführte, baß nicht bas Evangelium, sondern "bie geiftlichen Privilegien und Freiheiten ber Pfaffen, Monche und Nonnen" bas Unfeben ber Obrigkeit vernichteten 3). Gerade die evangelischen Brediger, behauptet er, hatten bas größte Verdienst um die Obrig= feit. "Wollt Gott", fagt er von fich felbst, "es mare einem ehrbaren Rath zu Erfurt und gemeiner Stadt Riemand ichad= licher gewesen benn ich!" 4)

In der That war Frowins Vorwurf insoweit ungegründet, als das Ansehen des erfurter Rathes durch das Evangelium nicht litt, und viel eher traf Usingen das Richtige, der den evangelischen Prädikanten wiederholt eine ungebührliche Schmeischelei gegen die skädtische Obrigkeit vorwirft. Geben in dem Rathe sanden sie ihre Hanptskütze. Lange skand bei ihm in

<sup>1)</sup> Bgl. Euricii Cordi Opp. Epigr. Lib. V. De Materno p. 170.

<sup>2)</sup> Bgl. Erhard Neberl. 3. vaterl. Gefch. 1, 59.

<sup>3)</sup> Bon gehorsam ber Weltsichen oberkait und ben außgangen klofterleuten, ain schutreb an Doctor Andreas Frowin, Doctor Johannis Langen, Ecclessiaftes zu Erbfurt. B 2 b.

<sup>4) 1.</sup> c. B 1 a.

b) Bgl. 3. B. Liber primus etc. E 5 b, we er sie bezeichnet als: "Palpones populi, cui placentia dicitis et aures illius fricatis, nihilque allud quam meri Sophistae, qui veritatis specie simplicibus imponitis et tyrannorum savorem vobis conciliatis, quo spirantes et nitentes putatis vos ecclesiae catholicae praevalere posse", wemit Wicel's Ausspruch zu vergleichen: Retectio Lutherismi E 3 a.

hohem Ansehen, während Usingen, nachdem er dreißig Jahre dem Ruhme der Stadt und ihrer Schule gedient, sich jett schutzloß den Berhöhnungen des Pödels preis gegeden sah!). Zwar zählte der Rath noch immer einige altgesinnte Mitglieder, wie Görg Tennstädt, Christoph Milvit, Michael Moeller, Andreas zum Propheten, Wilhelm den Stadtschreiber, aber sie waren in der Minderzahl und "wenn sie am bösesten waren", berichtet der Chronist, "so kam der Tod und holte einige?). Die bei weitem überwiegende Mehrzahl und die, welche an der Spitze des Rathes standen, waren eifrig der Neuerung zugethan.

Und wie hätte man auch bem Evangelium gram sein können, welches unmittelbar zu einem seit vielen Jahren und mit ber größten Beharrlichkeit verfolgten Ziele führen zu müssen schien! Kein wirksameres Mittel gab es, ben Boben ber vershaßten mainzischen Herrschaft zu untergraben, als die Einführung der Reformation. Borzugsweise in diesem Sinne geschah es, daß der Rath sich der neuen Prediger so eifrig annahm, und jener Borwurf Frowin's enthält nach dieser Seite hin nur zu viel Wahrheit. Es brachte keine Wirkung hervor, daß der Kaiser 1524 ein drohendes Mandat gegen Rath und Semeine von Ersurt erließ und die Reichsacht über die Stadt verhängte 3). Schon seit dem Ansang 1523 wurde unter dem Schutze des Rathes in acht Kirchen evangelischer Gottesdienst gehalten.

<sup>1)</sup> Bgl. Rob. et amic. epp. f. p. 2. — Libellus Barth. de Us. in quo respondet confutationi Eg. Mechlerii T 1 a, wo Ufingen sich in rührender Beise darüber bestagt.

<sup>2)</sup> Friefe'iche Chronit ad a. 1522.

<sup>2)</sup> Das aus Mabrid batirte kaiserliche Mandat ift abgebr. bei Faldenstein 1. c. 1, 588—89. Offenbar ift es auf Betreiben bes Churfürsten von Mainz erfolgt. —

# IV.

So verlor die Stadt ihren altkatholischen Charakter. Die kirchlichen Zustände gewannen ein anderes Aussehen; und kein erfreuliches.

Gefährlicher als die vereinzelten Angriffe ber Altgläubigen brohten bem Evangelium die Jrrungen zu werben, die bald unter seinen Anhängern felbst ausbrachen. Die Wahrnehmung, baß es leichter ift, einen alten Bau nieberzureißen, als einen neuen aufzuführen, ist auch in Erfurf früh genug gemacht worden. Roch war man mit dem Aufräumen des Alten nicht ju Enbe, als es schon wegen bes Neuen, bas an feine Stelle treten follte, zu Dinbelliakeiten kam. Die Deffe, ber Mittel= punkt bes alten Gottesbienstes, war schon in ben ersten Do= naten 1522 gefallen. Der neue gottesbienstliche Act, ber ftatt ihrer eingeführt wurde, erregte bei Manchen Unzufriedenheit. Ein groker Theil bes Bolfes wollte bie alten Ceremonien mehr geschont wiffen. Diesen zufrieden zu stellen, entschloß sich Peter Geltner, abweichend von seinen Amtsbrüdern, die Elevation bes Brobes in alter Weise beizubehalten 1). Ueber bie Bedeutung bes Abendmahls selbst waren Cuelsamer und die übrigen Prediger getheilter Anficht 2). Gine ganze Reihe von Fragen tauchte auf, über beren Beantwortung man fich nicht einigen konnte. Die meiste Berwirrung brachte die Frage über bie Beiligenverehrung hervor. Es wurde geftritten, ob biefelbe ben "Schwachen", welche nicht von ihr ablaffen wollten, nachgesehen werden dürfte, oder ob sie geradezu sundhaft sei. Letteres war die Ansicht der Mehrzahl des Bolkes und der meisten

<sup>1)</sup> Loffius (Helius Cobanus Heffus p. 130) melbet bies von Guelfamer, allein aus einer Rotiz in ben hanbschriftlichen Collectancen von Motschmann ergibt sich, daß es Geltner war, mit bessen Charafter eine solche Accommodation auch viel eher stimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>)  $\mathfrak{BgI}$ . De duabus disput. Erph. G 2 b.

Prabikanten. Der bilberfturmerische Geift, ber kurz vorher in Wittenberg seinen Ginzug gehalten, begann sich auch in Erfurt ju regen. Lange, beffen Anfeben fonft in ben meiften Fallen entschied, war dieses Mal selbst rathlos. Luther, welcher an Allem, was Erfurt betraf, ben lebhaftesten Antheil nahm, und für den die erfurter Gemeinde nächst der wittenberger die wichtigste war, hatte eine Zeitlang bem raschen Gifer ber Erfurter, bie sogar ihm selbst vorausgeeilt, lauten Beifall gezollt 1), bis ihn ber weitere Berlauf ber Dinge und die Borgange in Wittenberg auf andere Ansichten brachten. In einer Reihe von Briefen ermahnte er seit bem April 1522 Lange, bafür Sorge zu tragen, daß bas Evangelium mit Ruhe und Mäßigung verfündet, gewaltsame Reuerung, Zwietracht und Aufruhr vermieben werde 2). Allein indem er gleichzeitig dem roben Treiben ber Prabitanten gegen Ufingen bas Wort rebete, nahm er felbst seinen Ermahnungen ihre Rraft 3). Die Wirren und Unordnungen dauerten fort, fo daß fich Luther veranlaßt fah, im Sommer 1522 ein größeres Senbschreiben an die gange Gemeinde von Erfurt zu richten 4), in bem er über die Bluthe

<sup>1)</sup> Bgl. Luther an Lange 28. März 1522. "Si tempus, dabitur epistola ad Erfordiensem Ecclesiam, quanquam video et vos et nostros crevisse in scientia verbi supra mensuram meam et undique impleri illud: oportet illos crescere, me sutem minui." De Bette II, 175.

<sup>2)</sup> Bgl. De Wette II, 180, 203, 213, 219.

<sup>3)</sup> Seine bamaligen Aeußerungen über ben einst so verehrten Lehrer machen einen höchst unangenehmen Einbruck. "Usingense caput", schreibt er an Lange, "seis inveterata pertinacia et opinione sul esse induratum, ut adamanta superet. Proinde sic contra ejus insanias docendum est, ut ejus rudissima et caecissima inflatura contemnatur." De Wette II, 213. Sogar eine unwürdige Entstellung seines Namens scheut er nicht: "Unsingen insanire lubens audio, ut nota kat eorum insipientia juxta Paulum." 1. c. II, 255.

<sup>4)</sup> Martinus Luther, Ecclesiastes zu Wittenberg, allen Christen zu Ersurt, sampt den Predigern und Dienern, Gnad und Fried in Christo unserm Herrn. d. d. 10. Juli 1522 bei De Wette II, 220—24. In wenigen von Luthers Briesen ist der paulinische Ton so glücklich nachgeahmt. Das Schreiben ersischen in demselben Jahre in Wittenberg in Druck.

bes Evangeliums in ihrer Stadt und bas Aufhören ber Kinfter= niß bes Untichrifts seine Freude ausbruckt, dann aber ernstlich ermahnt, Frieden und Eintracht unter einander zu halten, der unnüten Frage über die Heiligen sich zu entschlagen, der Schwachen zu schonen, gewaltsame Neuerung und Emporung zu vermeiben. Den Predigern wird abermals Schonung und Mäßigung empfohlen. Als auch dies ohne Erfolg blieb, unter= nahm Luther, von Melanchthon und einigen Andern begleitet, im October 1522 selbst eine Reise nach Erfurt, um burch seine persönliche Anwesenheit die Gläubigen zur Eintracht und Ordnung jurudzuführen. Da gab es wieder freudige Begrüßungen, Beifallsbezeugungen, Festmable, aber in der hauptsache wurde weuig ausgerichtet 1). Zwar bestleg Luther einige Mal unter großem Zulauf bes Bolkes die Cangel, predigte von Glauben und guten Werken, von Kreuz und Leiden und sprach nicht mehr so viel von dem Unwesen der Papisten 2), allein den Frieden brachte er auch bieses Mal ber Stadt nicht.

Unterbeß wurde der Kampf gegen die Reste bes Bapft=

<sup>1)</sup> Bgl. ben Bericht Melanchthons an Spalatin Corp. Ref. I, 579. "Divertimus ad aedes Parochi S. Michaelis, neque enim tutum erat, ad Monachos divertere. Vespere paene obruti sumus salutantium tumultibus. Atque hic, ut dicam quid egerimus uno verbo, potatum est, clamatum est, quod solet. Eorum qui litterati dicuntur, praeter nostros hoc est Robanum, Cordum, Langum et aliquot magistros nemo adfuit etc." — Dech war die Aufnahme so glänzend nicht, als daß Jahr zuvor, denn ein öffentlicher Empsang wurde ihm weder von der Stadt, noch von der Universität zu Theil. "Privatim a civibus in nos omnia officia collata sunt. Publice nec Universitas nec Senatus donavit." 1. c. Bgl. auch Spalat. Annal. in Mencken. Script. rer. Germ. II, 617.

<sup>2),,</sup>De rebus papisticis non ita multa dixit", äußert Melanchthon 1. c. Am 21. October trat er in ber Michaeliskirche auf, am 23. in ber Kausmannskirche. Beibe Predigten erschienen zu Ersurt in Druck. "Ein Sermon zu S. Michael gethan zu Ersurt auf ben Tag ber 11.000 Jungfrauen von Glauben und guten Wersen, D. Mart. Luther A. 1522" 4°, und "Ein schön Sermon zu Ersurt in ber Kausmanns Kirchen geprediget, von Kreuz und Leiben, wie es ein rechter Christ tragen soll. D. Martin Luther. 1522." 4°. Bgl. auch Seckendorf 1. c. 1, 224.

thums von ben Brabifanten mit unverandertem Gifer fortgefett: ben Papisten gegenüber wurde ber innere Zwift und haber vergessen 1). So groß war nach bieser Seite hin ihr Gifer, daß felbst ber Rath Bebenken außerte und beshalb von Lange ber Lauigkeit beschulbigt wurde. Reine Zeit sei zu verlieren, meinte Mechler, benn spät genug, um die eilfte Stunde, habe ber Berr feine Arbeiter in ben Weinberg gefandt. Mit bem Schwerte, hieß es, muffe bem Unwesen ber noch übrigen Pfaffen ein Ende gemacht werben 2). Cuelsamer erklärte es in öffentlicher Rebe gerabezu für eine Bflicht ber städtischen Obrigkeit, Die papistischen Tagebiebe und Berächter bes göttlichen Wortes, bie noch zur Schande und zum Schaben bes Gemeinwesens in ber Stadt weilten, mit Anwendung ber Gewalt zu vertreiben 3). Zwar ließ sich ber Rath baburch nicht beirren, — so offenbare, formlose Gewaltthätigkeiten konn= ten unmöglich zur Förberung feiner Plane bienen - nicht zu verwundern war es aber, wenn durch solche Reden die Wuth bes gemeinen Mannes von Neuem aufgeftachelt marb. Schon 1522 erhob sich eine neue brobenbe Bewegung, als Forchheim,

<sup>&#</sup>x27;) Daher Ufingen von ihnen fagt: "Habent sese ut vulpeculae, quibus studium est demoliri vineam domini, quibus etsi facies sint diversae, caudis tamen omnes sunt colligatae." Bgl. Purgatorium, Libellus F. Bartholomaei de Usingen Aug. — Contra Lutheranos Hussopycardos. Herbipoli 1527. 8°. A 1 b.

<sup>2)</sup> Bgl. Sermo de sancta cruce C 1 a. — Libellus de duabus disp. Erph. M 4 a. — Libellus Barth. de Us. in quo respondet confutationi Mechlerii L 2 b. — Der Rath ließ einmal fämmtliche Prediger citiren und ermahnte sie, das Evangelium nicht seditiese zu predigen. 1. c. 8 4 b.

<sup>3) &</sup>quot;Quocirca magnifici et consumatissimi viri vestrum est, vestrum erit, Christi Evangelium ut oculi vestri pupillam defeudere et nebulones istos verbi dei osores urbe vestra depellere. Nihil enim faciunt, quam quod sudores vestros exugunt, uxores quoque vestras filias et ancillas stuprant et devirginant, prurienterque atque invidiose in coenobiis litigant, ac in diem absque commodo proximi vivunt." Egl. Libellus de merito bonorum operum. J 1 a.

einer ber ungestümften Giferer, auf ber Canzel vom Schlage gerührt, ploglich ftarb und ein Gerücht feinen Tob für bie Wirkung eines ihm von ben Pavisten beigebrachten Giftes erklärte 1). Die wenigen bem Orben treu gebliebenen Monche burften sich nicht mehr öffentlich sehen lassen, ohne den Muth= willen bes Pobels zu erfahren. "Ein Wolf, ein Wolf" war ber gewöhnliche Ruf, sobalb ein Monchsgewand auf ber Strafe erblickt wurde 2). Ufingen war kaum seines Lebens sicher. Mehr als einmal, berichtet er felbst, sei ber Bersuch gemacht worden, ihn gewaltsam aus bem Wege zu raumen. Gedungene Aufpasser lauerten ihm auf, wenn er aus ber Predigt beim= kehrte 3). Die Lage ber Altgläubigen wurde von Tag zu Tag bebenklicher. Nur noch bei verschlossenen Thuren burften sie es wagen, in den wenigen ihnen verbliebenen Kirchen — ben beiben Stifts- und einigen Klosterkirchen — ihren Gottesbienst zu halten. 1523 erhob sich ber evangelische Pobel in einem neuen Aufruhr 4). Der Rath, an ben sich die bedrängten Collegien und Rlöfter um Sulfe manbten, fagte ihnen feinen Schutz erft ba zu, als fie fich zur Entrichtung eines bedeuten=

<sup>1)</sup> Bgl. De Bette II, 234, Eob. et amic. epp. fam. p. 88. Liber primus etc. F 5 a. u. a.

<sup>2)</sup> Hogel'sche Chronit ad a. 1522.

<sup>3)</sup> Bgl. Liber secundus etc. B 3 b. — Libellus, in quo respondet confutationi Mechlerii T 1 a. — Höhn Chronologia Provinciae Rheno-Suevicae Ordinis F. F. Kremitarum S. August. p. 170. — "Sevitum est in me", flagt et gegen Rechler, "pro cujusque arbitrio, immo pro suggestu predicatum est impune pro mea et expulsione et necatione, omnia patienter tuli, et neminem magnifico senatul nostro deferri volui puniendum. Ilios meminisse debuisses, mi frater, cum unus ex illis esses, qui trucidarios et sicarios in me egerunt." Doch berichtet Lange, daß man auch ihm nach dem Leben firede. Bgl. Bon gehorsam der Weltlichen 2c. B 1 a.

<sup>4) &</sup>quot;Hie praeter tumultus videas nihil et hellorum minas", schrieb bamass Goban an Draco, "nam undique belka, horrida belka et Gaeram multo spumantem sanguine cerno." Eod. et amic. spp. sam. p. 87. Darnach scheint es sogar zu Blutvergießen gesommen zu sein.

ben Schutgelbes verstanden. Um schwere Summen mußte bie Dulbung bes alten Gottesbienstes erkauft werben 1).

Daß bei einem solchen Treiben an eine sttliche Hebung bes Bolkes burch bas Evangelium nicht zu benken ift, liegt zu Tage. Dazu war das Auftreten ber Prediger am allerwenig= ften angethan. Das robe, pobelhafte Schelten von ben Canzeln, bie fortwährenden Musfälle gegen die Gunden und Gebrechen bes alten Clerus, bas ungeftume Berwerfen und Berbammen von Ginrichtungen, Gegenständen, Gebräuchen, die Jahrhunderte lang die allgemeine Verehrung genoffen hatten: alles bies konnte nur von verberblichem Ginfluß auf die Sittlichkeit fein. oft hielt Usingen bas nicht seinen Gegnern vor! Wie oft erinnerte er sie nicht an die driftliche Liebe und Nachsicht, die bas Wort ber Schrift auch gegen ben Sünder zur Pflicht mache! Wo der Predigtstuhl die privilegirte Stätte makloser Verlästerungen mar 2) und eher Schabenfreube und behagliche Luft an ber Aufbeckung ber Blogen bes Gegners, als Trauer und Wehmuth über seine Fehltritte in ben Worten bes Redners sich zu erkennen gab, ba konnte ber Zuhörer unmöglich Nuten und Gewinn für feine eigene Förberung auf bem Wege bes Guten schöpfen 3). Indem bie neuen Brediger die frühern

<sup>&#</sup>x27;) Nach der Hogel'schen Chronik betrug das Schutzgeld für das Liebsfrauen: und Severistist 1723 Schod 43 Gr., für das Keterskloster 105 Schod und ebensoviel für das Carthäuserkloster. — Selbst Cordus empfand Mitleiden mit der gedrückten Lage der Papisten. "Actum est de Papistica tyrrannide. Supplices lacti Papistae Senatui sunt. Miseret profecto quorumdam, qui adeo exangues a mera tonuitate contrahuntur." Euric. Cordus Dracovi 1523. Lgl. Lod. et amic. epp. s. 90.

<sup>2)</sup> So bezeichnet ihn Usingen wiederholt. Bgl. Concertatio G 6 b. Liber tertius a 3 a etc.

<sup>2)</sup> Eine Aeußerung Wicels möge hier eine Stelle finden: "Furwar weret pr aus Got, pr würdet euch der einigen tyrchen annehmen, fie der geistlichen wolthaten genießen lassen — ir thun wie sie euch gethan hat, Iren mangel und grosse scheen würdet pr vater weis straffen, und nicht seinds weis und aus haß rugen und den trunken Noe entblössen, gleich wie pr auch von den ewern nicht wöllet geruget und beschemet seyn." Ben der christlichen Kyrchen:

Seelsorger als heuchler, ihre ganze Wirksamkeit als absicht= lichen Betrug zum Schaben bes gemeinen Mannes barftellten, untergruben fie ben Boben unter ben eigenen Füßen, machten sie sich und Andern auf lange Zeit bin jede seelsorgliche Leitung unmöglich. Und weber die populäre, dem Bolke schmeichelnde Art ihres Vortrages, noch die Bibel, welche sie ihm in die hand gaben, konnte ben angerichteten Schaben wieder gut machen. Die vorauszusehende Folge davon war nur, daß jett auch ber unerfahrene Laie, geftütt auf feine Bibel, beren Sinn ja klar und verständlich war, ein Wort über theologische Sachen mitsprechen zu bürfen glaubte. Da theologosirte bald jeder= mann, Alt und Jung; Knaben, Männer, Weiber wurden von ber theologischen Sucht ergriffen 1). In Wirthshäusern und auf Märkten wurden theologische Fragen besprochen: man kann benken, in welcher Weise. Durch Jauchzen und Zurufen gab man in der Kirche dem Prediger seine Zustimmung zu erkennen 2). An Sinnesanderung, an ein evangelisches Leben bachten unter biefem theologischen garm nur Wenige. Man konnte auch nicht fagen, daß ber perfönliche Wandel der Berkunder bes Evangeliums besonders aufmunternd oder anregend gewirkt Es geschah nicht ohne Grund, wenn Usingen einmal habe. einen seiner Gegner fragte, ob nicht auch der evangelische Brcbiger selbst ein evangelisches Leben zu führen habe 3). Giner ber ersten Schritte, wodurch die neuen Diener bes Wortes ihre evangelische Gefinnung im Leben bethätigten, war in ber Regel bie Lossfagung von ber Pflicht bes Colibats. War es boch

wiber Jobocum Roch, ber fich nennet Juftum Jonam, burch G. Wicelium. s. l. 1534. 4°. B 2 a - b.

<sup>1)</sup> Rach Femel Eyn furt Sermon 2c. B 3 a ff. war bie theologische Sucht namentlich bei ben Weibern febr groß; fie gebrauchten babei Ausbrude, bie man erröthen nuch wieberzugeben.

<sup>2)</sup> Bgl. Mecheler Enn chriftliche vnterrichtung von guten Berden C 4 a.

<sup>2)</sup> Bgl. Lib. tort. a 3 a. Daß auch Lange als Reformator kein asketisches Leben mehr führte, ersieht man Sormo do s. cruce D 2 a. —

einer ber erfurter Prabitanten, ber ber neuen Rirche zuerst mit einer wiffenschaftlichen Vertheidigung ber Priefterebe zu Bulfe tam!1) Mechler ließ alsbald auf ben Austritt aus bem Orben ben Eintritt in ben Cheftanb folgen. Lange hatte schon im Frühjahr 1523 ben Berluft einer Gattin zu beklagen. Die haftige Gile, mit der die ausgetretenen Monche zur Che schritten, beleidigte in manchen Fällen doch noch die öffentliche Moral 2). War es ba zu verwundern, wenn auch ber Laie die neue Freiheit sich zu Nuten zu machen suchte! Was er von der Canzel über die bloden und erschrockenen Gewissen hörte, war nicht geeignet, ben Beift ftrenger Sittlichkeit zu befördern. Durch die Lehre, daß der Glaube allein rechtfertige und der Unglaube die einzige Gunde sei, ließen sich sittliche Unordnungen jeder Art beschönigen 3). Es schien bald eine ausgemachte Sache, baß es zu einem evangelischen Leben binreichend sei, sich ber papistischen Gebräuche zu enthalten und

<sup>1)</sup> Apologia pro M. Barptolemeo Praeposito qui Uxorem iu sacerdotio duxit. A. 1521. Die Borrebe ist d. d. Erph. Luciae. — Sie ersschien in Erfurt und ihr Berfasser ist Johann Lange. Bon ben vier Ueberssetungen erschien ebensalls eine (von Mechler) in Erfurt.

<sup>3)</sup> Selbst Mechler, obgleich er mit seinem Beispiele Allen vorgegangen, flagt darüber: "Wan ein münch ober nun ist drey tag auß dem kloster gewesen, faren sie da her nemen hurn und buben zu der ehe, unbekannt on allen götlichen radt, on gebet, also die pfassen auch, was yn gefallet, das nement sie, darnach kompt ein lang krisjahr nach eynem kurten kusmonat 2c." Eyn Christl. unterrichtung 2c. B 2 a. — Bgl. auch Kob. et am. ep. s. p. 87, wo Godan sich noch schärfer, namentlich über den Unsug der entlaufenen Nonnen ausspricht: "Nulla Phyllis nonnis est nostris mammosior." —

<sup>3) &</sup>quot;Omnia liberius faciunt dicuntque, quod audent,

Hoc etiam, dempta lege, licere putant. Saepius hinc caedes, hinc probra et scandala vulgo

Saepius hinc caedes, hinc probra et scandala vulgo Spiritui carnis cum dominatur amor.

Cumque fidem jactent plus quam apparentibus auctam Indiciis, fructus adfiuit inde nihil.

Nempe fides latitat verborum tuta recessu,

Verba manent rebus dissona, crimen habent.

Bgl. Ecclesiae afflictae epistola ad Lutherum in Eob. Farr I, 142.

biese zu verachten. Und als 1524 ber wackere Gberlin von Günzburg in Ersurt ankam und eine ernstere Sprache führte, das lose Treiben der Evangelischen, ihr "Fressen, Sausen, Huchen, Falscheit, Untreue" rügte, da ersregte dies Befremden. "Es war Vielen seltsam", äußerte er selbst über seine damalige Wirksamkeit, "daß ich lehrte, daß mehr zu einem Christen gehörte, als Psassen schelten, Fleisch essen, nicht opfern, nicht beichten").

Wie klagte und jammerte bei bem Anblicke solcher Zustände ber greise Usingen! "Das sind die Früchte ber evangelischen Predigt", schreibt er schon 1523, "daß das Bolk, nachdem es ben Gehorsam der katholischen Kirche abgeschüttelt, unter dem Borwande christlicher Freiheit sich den Lüsten des Fleisches hinsibt, jeden Frevel verübt, wahre Frömmigkeit verachtet und sich in einen Abgrund stürzt, aus dem es kaum jemals wird errettet werden können." "Die Curtisanen seufzen", heißt es an einer andern Stelle, "die Prälaten werden verhöhnt, das Bolk jubelt, die Fürsten schweigen, der Magistrat ist einverstanden und unsgestraft geht christliche Zucht und Ehrbarkeit zu Grunde" <sup>2</sup>).

Aber schon ließen sich Stimmen ber Klage auch von einer andern Seite her vernehmen. "Gottes Wort erschallt hier laut in vielen Kirchen", schrich Euricius Cordus 1523 an seinen Freund Draconites, "aber brächte es doch auch in dem Grade Frucht, wie es Beifall bei dem Bolke sindet. Ich sehe nicht, daß wir um ein Haar besser werden. Vielmehr war der Geiz nie größer, und bequemere Gelegenheit zu sleischlicher Lust ist nie vorhanden gewesen. Es müßte denn sein, daß das Wort Gottes unsere Augen geschärft hätte, daß wir jeht mit Schrecken als Sünde kennen lernen und sehen, wovon wir vorher nicht

<sup>1)</sup> Bgl. Ein getrewe warnung an die Christen in der Burgawischen march, sich auch füro hin zu hüten vor aufrur vnud vor falfchen predigeren. Johann Eberlein von Gunthurg. s. 1. et a. 4°. D 3 b.

<sup>2)</sup> Bgl. Liber Primus etc. A 2 a. — Liber Secundus etc. B 3 a.

wußten, daß es Sunde sei. Alles ist — was ich jedoch nicht mißbillige — voll von den Hochzeiten der Priester und Mönche. Unsere Schule aber, schließt er bedeutungsvoll, ist versallen und unter den Studirenden herrscht eine solche Zügellosigkeit, daß sie unter den Soldaten im Feldlager nicht größer sein kann: es verdrießt mich hier zu leben" 1).

Es wird Zeit, daß wir unsere Aufmerksamkeit auf die Universität zurücklenken.

## V.

Es hatte im Anfang geschienen, als wurden die Predigt ber neuen Glaubensboten und die Restauration der Universität Hand in Hand gehen. Mit freudigem Beisall wurde Lange's und seiner Genossen Austreten von den meisten Lehrern der Universität begrüßt. War man auch durch die Ereignisse von 1521 von jener überschwenglichen Begeisterung für Luther zurückzekommen, so hielt doch die große Mehrzahl der Lehrer an seiner Sache sest. Die Besorgnisse, welche die Persönlichkeit und namentlich die niedrige Bildung der neuen Berkunder des Evangeliums hervorrusen mußte, mochten dadurch beseitigt scheinen, daß der wissenschaftlich geblibete Lange an ihrer Spike stand 3). Es machte keinen Eindruck, wenn Usingen, der Erste, der auch nach dieser Seite hin ein richtiges Borgesühl der Zukunst bewährte, die Prädikanten als gesährlich für die Unis

<sup>1)</sup> Euricius Cordus Draconi d. d. Erf. 1523. Egl. Eob. et amic. epp. f. p. 90.

<sup>2)</sup> So wurde noch 1522 ber eifrige Lutheraner Jacob Fuchs von ber Universität mit öffentlichen Ghren empfangen. Bgl. Lib. rat. ad a. 1522.

<sup>2)</sup> Derfelbe hatte schon 1515 u. A. einige Briese des h. Hieronymus herausgegeben "contra eos, qui a Christiano profanas litteras prorsus interdictas putabant, immo vero clamabant, qui praeter Guilhelmum, Scotum, Capreolum et ceteros ejus farinae scriptores, nihil vel legebant, vel admittebant." — Bgl. Burchard De Ling. Latin. II, 531.

versität bezeichnete und auf das Beispiel der Hussiten hinwies. ). Um lautesten äußerten die Humanisten ihre Freude über die neue Wendung der Dinge. Godans Verhältniß zu Lange wurde das freundschaftlichste und innigste, seit dieser das Mönchsegewand abgelegt und sich ganz der Bekämpfung der "neidischen Müssiggänger" widmete. Euricius Cordus, der durch seinen Ausenthalt in Italien, wie dies bei den Humanisten gewöhnslich, in seiner frühern Richtung uoch gefördert worden, war hocherfreut, daß nunmehr die bereits "heiseren" Sophisten vollends zum Schweigen gebracht wurden.). Eben als Streitgenossen gegen das Heer der Sophisten wurden die Diener des Evangeliums vorzugsweise angesehen. Bedienten sie sich doch in dem Kampse gegen Usingen mit Vorliebe der Stichwörter der humanistischen Fehde!

Indeß nur zu balb sollte diese Täuschung schwinden und die anfängliche Bundesgenossenschaft in bittere Feindschaft verswandelt werben. Denn der innere Gegensat war zu groß, als daß er lange hätte verborgen bleiben können. Der schroffe Glaubensmonismus, dem jene Männer nach Luthers Borgang das Wort redeten, der zornige Eifer gegen die Sophistereien der Bernunft, die erclusive Betonung der Bibel erklärte nicht nur der scholastischen, sondern auch der humanistischen und jeder wissenschaftlichen Richtung den Krieg. Lange hatte es schon 1521 verkündet, daß die Philosophie und die Thorheit der Heiben vor Christus vergehen müßte, wie das Wachs vor der

<sup>1)</sup> Bgl. Adv. Magistri nostri Barth. Usingi imp. libell. J. Cuelsameri confutacio B 4 b. Uffingen beklagt sich über ben torpor ber vier Facultäten.

 <sup>3) ,,</sup>Ravea sophistarum reticent collegia, quando .
 Doctrinam Christus dat rutilare suam.

 Namque coaxantes nocturno tempore ranae
 Dum matutinus surgit Apollo sileut." — Opp. Cord. 168.

<sup>\*)</sup> Ufingen fragt beshalb einmal ben Guelsamer verwundert, wie er so rasch zum Poeten geworden sei. Lib. tert. C 1 a. In der That würde Guelsamers Latinität einem Magister voster keine Unehre machen.

Sonne 1). Mechler erklärt alle Weisheit dieser Welt für Thorbeit, weil nach Zeugniß ber Schrift ber herr die Beisheit ber Weisen und die Klugheit ber Klugen zu vernichten und zu verbammen beschlossen habe 2). Noch weiter geht Euelsamer, ber in bem Streite gegen Ufingen in ben schroffften Ausbrucken ben Gebrauch der natürlichen Bernunft verdammt, weil fie nur Boses wollen könne 3), und mit Berufung auf den Apostel Vaulus alle und jede Philosophie für sündhaft und verderblich erklart 4). Mit Gifer tragt er die Bibelftellen gusammen, die ihm barzuthun scheinen, daß weltliche Gelehrsamkeit Nichts nüte, nur zum Bofen führe. Die finnreichen Allegorien, mit benen ein Kirchenvater bas Studium ber profanen Wiffenschaften empfiehlt, werden von ihm verworfen, weil die Bibel entgegen= ftebe und bas fünfte Buch Mofes ausbrudlich verordne, bag zu bem göttlichen Worte Nichts hinzugesett, noch etwas bavon genommen werben folle 5).

<sup>1)</sup> Bgl. Joan. Langi Epistola ad Mart. Margaritanum. B 1 a, 2 a.

<sup>2) &</sup>quot;Scriptum est enim perdam sapientiam sapientium et prudentiam prudentium reprobabo. Ubi sapiens, ubi scriba, ubi inquisitor hujus seculi. Nonne stultitiam fecit deus sapientiam hujus mundi?" Bgl. Libellus in quo respond. conf. Mechl. M 2 a.

<sup>2),,</sup>Quod vero bona naturalia tantopere commendas: more tuo facis, quo nihil, nisi ea quae palato tuo saplunt et Belial sunt, probatum suscipis. — Nescis miserande, nescis, omnem humanam prudentiam et racionem spiritui adversari!" Advers. Magistri nostri Barth. Usingi imp. libell. E 4 a. — Er erkärt sich mit Entrüstung gegen die Ansicht Usingens, daß die weltliche Gelehrsamkeit, welche Paulus besah, diesem bei seinem Apostelamte genützt habe. —

<sup>4) &</sup>quot;Paulus item ad Coloss. 2 universam philosophiam rejicit inquiens: Videte ne quis vos decipiat per philosophiam et inanem sullaciam secundum elementa mundi, secundum traditionem hominum et non secundum Christum. Quis hic non tam philosophiam quam Judaicas sabulas et hominum traditiones ab Apostolo rejectas videt?"

1. c. D 1 b. Bgl. Lib. tert. 1 1 b, wo bie Stelle wiederabgebrudt ist.

<sup>\*) ,,</sup>Allegorias autem ex Hieronymo de divitiis Egipti et de virgine captiva de gentihus sumptas non assuma cum contrarientur aperte scripturis sanctis; Moses namque Deutero. 4 et 12 precepit hoc tantum:

Deutlich gemig war damit der Universität ihr Schicksal angekündigt, und Schonung ließ die Persönlichkeit der neuen Prediger nicht hoffen. Es waren, mit alleiniger Ausnahme von Lange, Männer ohne gelehrte Bildung, zum größten Theil roh und unwissend. Ihre Bergangenheit gehörte dem Kloster an; ohne irgend welche Auszeichnung weder im Guten noch im Bösen hatten sie sich dort bisher auf den gewöhnlichen Bahnen bewegt, unbekannt und unbeachtet, dis jeht Luthers Predigt sie auf den Schauplat des öffentlichen Handelns führte i). Was ließ sich von Männern erwarten, für die der prinzipielle Segensat gegen die Wissenschaften die allerpersönlichste Bedenstung hatte?

In dem ersten Taumel wurde das Alles von jenen, die an der Universität den Ton angaben, übersehen, nicht beachtet, bis die herben Erfahrungen der nächsten Zeit ihnen, zu spät, über ihre Kurzsichtigkeit die Augen öffneten. —

Seit dem Herbst 1522 beginnen in den Jahrbüchern der Schule die Klagen über die verderblichen Wirkungen der neuen Predigt. Zum ersten Wal wird in dem Rectoratsbericht des Henning Biomberg, der im Sommer 1522 der Universität vorstand, der klagende Ton bemerklich. Ohne zwar die Prediger zu nennen, beschwert sich der Rector über gewisse unmäßige "Tadler", durch deren Geschrei alle seine Bemühungen, das

quod ipse jusscrit fieri nihilque detrahi de suis doctrinis neque addi debere." Adv. Using. imp. lib. D 1 b. Lib. tert. l. 1 b.

<sup>1)</sup> Man vgl. die Schilberung, die Coban, freilich erft 1523, von bem Auftreten der Prediger gibt Farrag. I, 206 a.

<sup>&</sup>quot;Irrepsere novis studiorum fraudibus hestes,
Turba satis ficta simplicitate potens.
Qui quoniam studiis nihil insumpsere laboris
Nec nisi barbarica garrulitate valent.
Hactenus abjecti, miserum et sine nomine vulgus,
Inscitiae in poenam delituere suae,
Nunc quaerendi aliquos, ceu nacti tempus, honores
Artibus indicunt bella nefanda bonis."

gefuntene Ansehen ber Schule wiederherzustellen, vercitelt morben seien 1). Leise bruckt schon bald barauf auch Goban in einem vertraulichen Schreiben an den heffischen Cangler Ficinus seine Unzufriedenheit über bas Treiben ber neuen Theologen aus, "bie da theologisitten, als ob das Evangelium Christi nichts mit ber Ochnung ber Gesetz zu thun habe" 2). so schien es in ber That. Lärmenbe Prädikanten erschienen im Laufe bes Sommers 1522 wiederholt in ben Borfäälen und ftörten in tumultuarischer Beise die öffentlichen Schuldisputationen 3). Gegen bie akabemischen Auszeichnungen wurde auf ber Cangel in ben heftigften Ausfällen geeifert und bie Jugend von der Erwerbung berfelben abgemahnt. An eine geordnete Leitung ber Universität war ba nicht mehr zu benten. ben Studirenden griff eine Robbeit und Zugellofigteit um fich, die durch Richts mehr zu banbigen war; die Studien wurden vernachlässigt; die Anzahl ber Immatriculationen fant im Sommer 1522 auf fechsundvierzig. Im Anfang bes folgenden Jahres war ber Zustand ber Universität bereits so trostlos, bag ber Decan ber philosophischen Facultät in seinem amtlichen Berichte nicht Worte genug finden tann, um das gegenwärtige Elend zu schildern. "Niemand wurde es früher geglaubt haben", klagt er, "wenn jemand vorausgesagt hatte, daß in Rurzem unfere Schule fo verfallen werbe, daß taum noch ein Schatten bes frühern Glanzes zurückbleibe, wie wir das jest, o bes Schmerzes, vor Augen seben! - So wird ja nun die Sache der Universität auf den Canzeln behandelt, daß fast Richts ungeschmäht bleibt, mas früher in Shren ftanb" 4). Esban

<sup>1)</sup> Bgl. Erf. H. M. ad a. 1522.

<sup>2)</sup> Rob. Ficino d. d. Erph. die Lunae a feria emnium sancterum 1522. Bgl. Eob. et amic. epp. fam. p. 4.

<sup>2)</sup> Bgl. Concertatio etc. B 4 a. Lib. tert. c 2 b u. a.

<sup>4)</sup> Bgl. Matrie, facult, art: liberal, ad Dec. Henr. Herebold, Hoxar.,,Xenocratica etiam praestans fide aliqua, certe olim sine fide habitus fuisset, si praedixisset, admodum brevi tempere remp. Hterariam sic

pries seine abwesenden Freunde gludlich, daß ihnen ein so trauriger Anblick erspart wurde. "Es erfüllt mich mit bem tiefften Schmerz", schrieb er um biese Zeit an Draconites, "baß bie entlaufenen Monche, unter bem Bormanbe bes Evangeliums, hier die Wiffenschaften so ganglich unterdrücken. So verberb= lich sind ihre Bredigten; den Wissenschaften nehmen sie ihr Unsehen - ich will fterben, wenn fie felbst miffen, mas sie behaupten und wovon sie sprechen — und vertaufen ihre thorichten Ginfalle ber Welt für Weisheit. Go ift nun unsere Schule verobet, wir find verachtet. Saufenweis fturmen Monche und Nonnen herbei - zum Berberben ber Studien" 1). Roch kläglicher läßt fich Gobans gefinnungsverwandter Freund, ber einst so frohsinnige Rossen vernehmen. "D welcher Berfall ber Wissenschaften", schrieb er um die nämliche Zeit an Draconites, "ist über uns hereingebrochen. Niemand tann mit trockenen Augen feben, wie hier feit eurer Abwesenheit aller Gifer für Biffenschaft und Tugend verschwunden ift. - Aber, wirft bu vielleicht fagen, bem Profanen ift bas Beilige gefolgt; ich raume bas ein, aber es ist schwer zu sagen, wie wenig auch bies gewinnt. Ich fürchte Nichts so sehr, als daß, nachdem das Fundament der Wiffenschaften zerftort ift, auch alle Fromnigkeit verfallen und eine Barbarei eintreten wird, welche bie geringen Ueberbleibsel von Religion und Bissenschaft vollständig vernichtet" 2).

casuram, ut pristini splendoris vix relinquerentur umbra aliqua, quemadmodum nunc, proh dolor, est conspicere. Sed unde tam subita ruina! Certum quod non tam promovit rem pestifera clades, qua bis intra quadriennium ab Erffordia sumus fugati, quam nova hec factio a qua etiam nec vetus religio tuta est, nunc vexat studiosorum reliquias. Ita enim tractatur ex suggestis res gymnasii, ut nihil pene corum non improbetur, que hactenus recepta fuerunt, et inter cetera tam magnum invexerunt honorum titulis contemptum, ut eque nunc literarum ipsa studia, atque insignia honestatis illitia passim a juventute in maximam Christianismi perniciem negligi videantur.

<sup>1)</sup> Bgl. Rob. et amic. ep. fam. p. 87.

<sup>2)</sup> Egl. Rob, et amic. ep. fam. p. 294.

Reben biefen Rlagen fehlte es indeg auch nicht an Berfuchen, bem Unwesen ber Prabikanten zu fteuern. Bunachft sollte Wittenberg Sulfe bringen. In biesem Sinne ichrieb Eoban im Frühjahr 1523 das "Klageschreiben ber bedrängten Rirche." Wehklagend erscheint die nicht nur von ben Papisten, sondern auch von ihren eigenen Bekennern mighandelte Rirche vor dem Reformator, auf dem allein noch ihre Hoffnungen beruben, um feinen Beiftand anzufleben 1). In einem befonbern Schreiben eröffnet ber Dichter bem Reformator feine Beforgnisse wegen bes zunehmenden Berfalles ber Bissenschaften. Deutschland, ahnte ihm, werbe burch die neue Theologie in eine Barbarei zuruckfallen, die noch ärger fei als die frühere. Allein das Antwortschreiben, welches er von Luther empfing, enthielt wenig Tröstliches fur ihn: Luther theilte jene Besorgnisse nicht und forberte auch Goban auf, sie fahren zu lassen, ba fie nur eingebildet seien 2). Melanchthon, an ben er fich ebenfalls gewandt hatte, fand zwar seine Rlagen nur allzu gegründet \*), war aber unvermögend, Hulfe zu schaffen. Bon

<sup>1)</sup> Ecclesiae afflictue opistola ad Lutherum. Hagenoae 1523. 4°. Abgebr. Eob. Furr. I, 137—145. — Die erste hälfte bilden heftige Ausfälle gegen das römische Eurtisanenwesen, noch ganz im Geiste huttens. Nachdem sich der Dichter auf diese Beise von dem Berdacht römischer Gesinnung gereinigt hat, darf er sich auch ein freieres Wort über das Unwesen des Evangelischen und die schlechten Frlichte der Glaubenspredigt erlauben. — Elassischen Keminiscenzen kommen übrigens — ein Beweis, wie sehr Erdan selbst unter dem Einsluß des neuen Geistes fland, — kaum noch in dem Gedichte vor, dagegen ist am Schluß von Goliath, Sennacherib und Baal die Rede!

<sup>2)</sup> Bgl. Luther an Goban 29. März 1523. "Caeterum timores isti vestri te nihil moveant, ubl timetis fore, ut barbariores fiamus Germani, quam unquam fuerimus casu literarum per theologiam nostram: habent quidam suos quoque timores saepius, ubi nullus est timor. Rgo persuasus sum, sine literarum peritin prorsus stare non posse sinceram theologiam." De Bette II, 313.—

<sup>3),</sup> Nimis verum est, quod scribis, negligi Poeticen a juventute, et aut me omnia fallunt, aut presagit hoc imminentem litterarum ruinam, ut habitari simus indectiorem posteritatem, quam fuere illa Scotorum et Anglorum saecula. 4 Corp. Ref. I, 578. Bgl. I, 613.

Wittenberg hülflos gelassen, machte Coban ben Bersuch, ben Rath ber Stadt zu energischem Einschreiten gegen die Zerftorer ber Universität zu bewegen!). Er erinnert ihn an bas Bei= spiel ber Borfahren, die die Schule mit großen Opfern gegrun= bet und unterhalten und in ihr allzeit die vorzüglichste Zierde ber Stadt gesehen hatten, wie fie bas auch in ber That sei. Der Rath aber habe vor Allen bie Buicht, biefe ber Stadt zu erhalten, fich ber bebrängten Schule gegen ihre Wiberfacher anzunehmen. Dazu forbere ihn ber Ruhm, die Ehre und bas Wohl ber Stadt auf 2). In gleicher Weise ermahnte auch Usingen ben Rath, bem berrschenben Unwesen entgegenzutreten und die Universität, "dieses einzige und größte Rleinod", ber Stadt zu erhalten 3). Allein die Theilnahme, mit ber ehebem bie Stadt ihre Universität betrachtet hatte, war verschwunden, seit bas Evangelium bie Gemuther befchäftigte. Die neuen Brediger mit ihren Bibelfprüchen ftanden bem Burger naber und behaupteten einen größern Einfluß auf ihn, als Scholastiker und Humanisten. — Auch das schon früher in ähnlichen Fällen angewandte Mittel, Männern von einer hervorragenden öffentlichen Stellung die Leitung ber Universität zu übertragen, um baburch ihr Ansehen zu erhöhen, wurde versucht. In biefer Absicht hatte man bereits im Herbst 1522 ben Grafen Otto von

<sup>1)</sup> Egl. Ad Senatum Erphurdiensem pro instauranda schola collapsa exhortatio. Eob. Farr. 1, 204—207.

<sup>2)</sup> Vester hic ergo labor, vestrum opus, urbis honorem, Quam colitis, prompta restituisse manu; Quod facile est, studiis ab iniqua clade redemptis, Reddere, praedones quod rapuere, decus, Ergo agite adscriptique Patres et lecte Senatus Vestras convulsas adscrite urbis opes Reddite, quem stadii ferus abstulit hostis honorem, Reddite labentis prodita regna scholae etc.

Farr. I, 207 a.

<sup>3)</sup> Ex neunt siz sclinodium, hac unicum et insigne, gymnasium scholasticum, ex quo honorem eximium et emolumentum habuistis maximum." De merito hon, operum J 1 a.

Henneberg zum Rector gewählt. Noch mehr versprach man fich von seinem Nachfolger, bem reichen und angesehenen Georg Sturz, ber im Sommer 1523 bas Rectorat verwaltete 1). Inbek Reiner von Beiben war im Stanbe, ben Berfall ber Schule aufzuhalten. Traurig beklagt Sturz in seinem Rectoratsberichte bas hoffnungslose Darnieberliegen ber gelehrten Studien 2). Die Anzahl ber Immatriculationen, die unter seinem Borganger bereits auf 26 gefunken war, betrug unter ihm nur 15. ber Rettung ber Schule verzweifelnb, entschloffen fich bamals auch mehrere ihrer Lehrer, die Stadt zu verlaffen; benn wo bie Canzeln unaufhörlich von Schmähungen gegen weltliche Gelehrsamkeit ertonten, die Universitäten von den Wortführern bes Tages als Hurenhäuser, die Wissenschaften als Gift bezeich= net wurden 3), ba schienen alle Segenbemühungen vergebens. Noch einen Bersuch machte Goban. Um die "catilinarischen" Brabitanten zum Schweigen zu bringen, veröffentlichte er im Sommer 1523 eine Sammlung von Briefen ber angesehensten reformatorischen Autoritäten — Luther an ber Spike — worin biese bie Wissenschaften in Schutz nehmen 4). Allein nicht zu

Dicuntur sacris esse venena libris,"

<sup>1)</sup> Bgl. Bobanus Georgio Sturc. 11 Cal. Jun. 1523. "Unus maxime habitus idoneus, tam quod Academiae postrae amantissimum te cognovimus eumque esse judicavimus, qui si volet modo, possit huic malo mederi, veit saltem vomorari volut in existum abeuntes Musas gratiasque humanorum studiorum conservatrices." Ech. et amic. ep. fam. p. 83. Sturz war wie Eoban der Sache der Reformation zugethan, sein Nachfolger im Rectorat ein Gegner derselben. Es scheint, daß sich die Reus und Altgläubigen an der Universität um diese Zeit au Zahl ungefähr gleichstanden. —

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Bonas literas ad oceanum et prope ad ultimos studiorum terminos esse predigatas." E. U. M. ad a. 1523.

<sup>2)</sup> Bgl. E. U. M. ad a. 1523 und Rob. Farr. I, 205:

Jacent studia, ingeniis laus omnis adempta est.

Non est ingenuis artibus ullus honor,

Sed velut indoctae sint facta opprebria plebi.

<sup>4)</sup> Bgl. De non contempendis studiis humanioribus suturo Theologo maxime necessariis aliquot clarorum virorum ad Kobanum Hes-

verwundern war es, wenn auch dies ohne Erfolg blieb. Konn= ten boch die Angegriffenen zahlreiche Neußerungen von Luther selbst anführen, die ihr Bersahren zu rechtsertigen schienen!

Es ift eine ber ergreifenbsten Stellen in ben Jahrbuchern ber Universität, wo Heinrich Herebold, ber Nachfolger bes Sturz im Rectorat, bie troftlose Lage ber Univerfität schilbert. Die Zeit lehre, beginnt er, bag Richts hienieben von Dauer, Alles vergänglich und wandelbar sei und wie ein Schatten vorübergebe. Diese Erfahrung habe auch die einst so angesehene Hochschule machen muffen. Wehmuthsvoll blidt er bann auf bie Ereigniffe ber letten Jahre gurud, die zuerft ihren Berfall angebahnt, auf die bürgerlichen Unruhen und die verheerenden Seuchen, aber voll fei bas Mag bes Unglucks erft geworben und unheilbar ber Schaben burch bas Auftreten ber neuen Prediger. Bon bem Angriff gegen bie Entartungen ber Wiffen= schaft seien fie zum Rampf gegen biefe felbft übergegangen. Daber bas gegenwärtige Mifgeschick, die Vernachläffigung ber Studien, die Berachtung ber academischen Ehren, die Bucht= losigkeit der Jugend. "Doch", unterbricht er selbst feine traurigen Ergießungen, "boch, mas Wunber, bag folches ben Schulen geschieht, ba nicht einmal die Religion, die so viele Jahrhun= berte Berchrung genoß, gegen Schmabungen gesichert ift. haben es unfere Gunben verbient, bag es ftreitfüchtigen Menschen jest gestattet ist, ungeftraft Alles anzutaften, wie es ihnen in ben Sinn kommt, daß fast nur das gepriesen wirb, mas vorbem verachtet wurde" 1).

sum Epistolae. (Erph. 1523). Abgebruckt in Beyschlagli Sylloge var. opusc. I, 275—362. Auch bas schon angesührte Gebicht an ben erfurter Rath sinder sich in bieser Sammlung nebst einer neuen Querela de contemptu studiorum.

<sup>1)</sup> Bgl. E. 11. Mt. ad a. 1523. Sier die wichtigste Stelle: "Malorum fuit initium collegiorum expugnatio, quam subsequuta est una et altera ex metu postfientiae suga et, ne totles jam dispersa schola in pristinum rediret statum, accessit ad malorum cumulum, quod simul-

Ronnte auch Goban, ber so eben noch in ber "Rlage ber bedrängten Kirche" bie Gräuel bes Papftthums mit ben grellften Farben geschilbert und badurch gleichsam sein Glaubensbekenntnik von Neuem abgelegt hatte 1), in diesen Ton nicht miteinstimmen, so fing boch auch er jest au, an ber lutherischen Sache irre zu werben. Immer noch batte er bisher Luther felbst in Schutz genommen und sogar noch viele unter ben Brabikanten als "gut" bezeichnet 2). Goban mußte es jest erleben, baß gerabe ber unter ben Berfechtern bes Evangeliums, bem er das gröfte Vertrauen geschenkt, Johann Lange, sein vieljähriger Freund, heimlich über ihn bie gehäffigften Berichte nach Wittenberg fandte und ihn bes Ginverftanbniffes mit ben Wibersachern bes Evangeliums, ben Sophisten, beschulbigte. Das war mehr, als er ertrug. Entruftet fragt er ben Angeber, wann benn endlich biefer gehäffige Rampf gegen bie schon langft besiegten und fast völlig verschwundenen Sophisten ein Enbe nehmen werbe? - Ob es nicht genug sei, zwei Jahre barauf verwandt zu haben? Lange moge bebenten, ob ein fo magund endlofer Sag bem Geifte bes Chriftenthums entspreche 3).

tatis interventu sic oppugnata sit Barbaries, qua studia sunt conspersa, ut non cum vitio, sed cum ipsis litteris bellum nunc geri videatur. Quo venit, cum et universitates literariae prostibulis e concione conferantur, ut universae paene disciplinae jaceant contemptae, exosi fiant tituli, olim juventutis ad honestatem illitia, et extinguatur prorsus omnis obedientia. — Sed quid mirum haec accidere gymnasiis, quando nec religio, per muita jam saecula recepta, non sit tuta a calumniis. Sie meruerunt peccata nostra, ut factiosis hominibus hae tempestate impune tentare liceat, quicquid medo libuerit, ut nihil propemodum nunc ducatur esse honestum, nisi quod antea ut turpe despectum."

<sup>1)</sup> Freilich war es nur das Glaubensbekenntnis von 1520 — daß der Papst und die Romanisten die Feinde und Bedrücker der deutschen Nation seien.

<sup>2)</sup> Bgl. Benschlag 1. c. 1, 280.

b) Bgl. Evban an Lange d. d. Postridio Assumpt. Christi 1523 in Kob. et amic. ep. fam. p. 219. "Requis tandem, mi Lange, finis

"Wohl weiß ich", fährt er fort, "wie unwürdig du über mich nach Wittenberg berichtet haft. Schämft du dich nicht, dich soweit zu erniedrigen, daß du mir auf heimlichem Wege Nachstellungen bereiteft? Doch Gottlob bin ich start und mannhaft genug, um solche Schmähungen zu verachten."

Schon war es so weit gekommen, daß auch die Humanisten den Sophisten beigezählt wurden. Seitdem brach Eodan allen Berkehr mit Lange ab; auch sein Bertrauen auf Luther war erschüttert 1). Das Lob, das er ihm bisher gespendet, verstummte: nur noch Klagen wurden aus seinem Munde vernommen.

In den nämlichen Tagen, als der alte Freundschaftsbund mit Lange zerriffen wurde, empfing Goban aus der Ferne die Nachricht von dem Berluste eines andern Freundes, der ihm einst unter allen der theuerste gewesen. "O mein Draco!" schrieb er darüber wehklagend an diesen, "Ach mein Draco! Ich melde das Schlimmste, einen Berkust ohne Gleichen — unser Hutten ist nicht mehr" 2). — Nur selten noch hatte er in der letzten Zeit im Gedränge des Kampses mit seiner nächsten Umgebung des alten Kampsgenossen in der Ferne gedacht. Die Nachricht vom Tode desselben rief jetzt die alten Gesühle wiesder in ihm wach und lenkte noch einmal, in der schmerzlichsten Weise, seinen Blick in jene erste Zeit der kühnsten Hoffnungen

odiorum in paucos eosque jam victos, idque ipsum fassos? puerilis est illa, viro undequaque indigna contentio: satis erat integrum, ut minimum dicam, Biennium in cam rem insumpsisse; quousque rixando progredimur? quos vero oppugnamus? qui sunt illi Sophistae, tam nobis molesti? ubi latent? — Tu varo si vel unius, vel certe paucorum odio insectaris omnes, quid ego tibi nunc dicam? Etiam atque etiam vide, no non satis Christiane, odisse fortasse non ita mirum fuerat, finem odiorum fuisse oportuit." — Schon das Jahr zuvor hatte Lange seinen Freund in Wittenberg benuncirt, aber Luther glaubte damals den Berbächtigungen nicht. De Wette II, 214.

<sup>1)</sup> Bel. Epist. Mutiani ad Krasmum in Burschii Spicil. XIII, 13.

<sup>2)</sup> Mobi et amic, ep. fam, p. 35.

und Entwürfe zurud. Daß sie vorüber war, davon legte der Ausgang, den Hutten genommen, nicht minder als Esbans Erlebnisse in Erfurt, ein unzweiselhaftes Zeugniß ab.

Wir unterbrechen an bieser Stelle ben Gang unserer Darsstellung, um einen Augenblick bei Huttens letzten Lebensjahren zu verweilen: bas Bilb bes scheibenben Ritters, neben bie neuen Zustände in Erfurt gehalten, veranschaulicht recht eigentslich ben Umschwung, welchen die Reformationsbewegung seit bem Jahre 1520 erfahren hatte.

## VI.

Selten hat ein Mensch ein so vollständiges Scheitern aller feiner Entwürfe, eine fo grundliche Bernichtung aller feiner Hoffnungen erleben muffen, als Ulrich von Hutten. Ginft hatte er, ber gescierte Bortampfer ber nationalen Sache, baran benten können, die Ersten bes Bolkes um fich auf Sictingens Burgen zu vereinen 1), um mit ihrer Bulfe Deutschland einer neuen Butunft entgegenguführen: verlaffen, hoffnungslos, verstoßen erscheint er in feinen letten Lebensjahren. Die Moa= lichkeit einer kirchlich = politischen Umgestaltung Deutschlands, wie sie ihm vorgeschwebt, war seit dem Jahre 1521 verschwunben. Die beiben Manner, auf bie er vor Allen seine Soffnung gesett, Karl V. und Luther, hatten sich von ihm abgewandt. Der Kaiser lehnte die ihm angetragene gefährliche Führerschaft Luther entfernte sich immer weiter von ben Bahnen, auf benen er sich 1520 bewegt: gerabe bie von Hutten in erster Linie nach ben "Romanisten" bekämpften "Tyrannen", die deutichen Fürsten, murben bie wichtigften Stüten ber lutherischen Sache. Bu unnatürlich war boch auch ber Bund zwischen bem

<sup>1)</sup> Bgl. Opp. Hutt. III, 620, IV, 49. Reuchlin, Erasmus, Luther erwartete er auf ber Ebernburg.

glaubenslosen Ritter und bem tief gläubigen Wystiker, als baß er hätte von Dauer sein können.).

So gewährt Suttens Leben seit bem verhängnifvollen Reichstage von Worms ein in jeder Hinnicht troftloses Bild. Aus einem Vorfechter ber nationalen Sache wird er ein heimathloser politischer Abenteurer 2). Aussicht auf Erfolg haben seine Bemühungen nicht mehr: ein anderer Geift war über die Nation Auf allen Seiten, felbft in ben Reihen feiner nächsten Freunde, nahm er Abfall von ben Ideen bes Jahres 1520 wahr. Sogar an seinem Sickingen konnte er irre werben, als dieser im Sommer 1521 in kaiserlichen Dienst sich begab. Schon konnte er sich nicht mehr verbergen, daß bei ber neuen Entwickelung ber Dinge, bei ber zusehends fteigenben Fürstenmacht seines Bleibens in Deutschland nicht lange mehr fein werbe 3). In bem nen eingerichteten Reichsregiment zu Nürnberg erblickte er die größte Schmach bes beutschen Namens, ben Untergang ber beutschen Freiheit 4). Gin Buftanb buftern Unmuths und wilder Berzweifelung bemächtigte fich seiner Seele. In folder Stimmung burchirrte er feit bem Berbst 1521 bie Rhein- und Maingegenden, begann ein wildes Fehdeleben und ließ wehrlose Monche und Geiftliche feinen Ingrimm

Beklagung ber Freistette teutscher Nation. Münch 1. c. V, 385.

<sup>&#</sup>x27;) Nach bem 1. Juni 1521 wird huttens in bem Luther'schen Briefwechsel nur noch zweimal beiläufig gedacht. De Wette II, 170, 411. Man verlor ihn in Wittenberg allmählig ganz aus ben Augen.

<sup>2)</sup> In einem Schreiben an Bucer d. d. 2 Non. Sopt. 1521 (in Riebener's Zeitschr. für hift. Theol. 1855 p. 655) nennt er nicht einmal ben Ort seines Aufenthaltes, aus Furcht vor Nachstellungen!

<sup>3)</sup> Joh weiß, ich werb noch Lands verjagt, Um das ich solch nit schweigen kann Und nimm des Dings allein mich an.

<sup>4)</sup> Ja, sage ich, solch unbillich Ding,
Die unser Fürsten achten gering,
Kein Türk, fein heibe und legt auf;
Gott nie verwegener Menschen schnf,
Dann seind in diesem Regement 2c. 1. c. p. 389.

empfinden 1). Zwar die alten Ziele zu verfolgen, ließ er auch jetzt noch nicht ab. Hülflos gelassen von Oben, suchte er nunmehr die niederen Massen zu erregen. Ein Aufruf an die freien Städte Deutschlands, den er im Sommer 1522 veröffentslichte, forderte diese auf, sich mit dem Adel zum Sturze der fürstlichen Tyrannei und zur Herstellung der deutschen Freiheit zu verbinden 2). Schon trug er kein Bedenken mehr, dem einst verachteten Krämer die Hand zum Bunde zu reichen! 3) Aber für des Kitters Jdeale war kein Theil der Nation mehr empfänglich.

Noch einmal ging für ihn ein Strahl ber Hoffnung auf, als Sickingen, aus dem kaiserlichen Lager heimgekehrt, im Spätssommer 1522 sich endlich zu dem längst erwarteten Hauptstreiche gegen die Fürstenpartei entschloß. Es war am 7. September, als das Ritterheer vor Trier erschien, um, wie Sickingens Manisest sagte, dieser Stadt die evangelische Freiheit zu bringen. Allein der günstige Moment war versäumt worden. Schon nach einer Woche sah Sickingen sich genöthigt, den Rückzug anzutreten. Nicht mit Unrecht ist gesagt worden, daß in jenen acht Tagen eine große Wendung der beutschen Geschicke liege 4):

Ihr frummen Städt' nun habt in Acht Des gemeinen teutschen Abels Macht, Zieht ben zu euch, vertrauet ihm wohl, Ich sterd' wo es euch gereuen soll. Ihr seht, daß ihr mit ihm zugleich Beschwert werbt durch der Tyrannen Reich 2c.

<sup>1)</sup> In biese Zeit gehören seine unsaubere Fehbe gegen bie Karthäuser in Strafburg, die Fehbe gegen Beter Meyer in Frankfurt, sein rauberischer Ansall auf brei pfälzische Aebte, worüber zu vgl. Strauß II, 198 ff., 203 ff., 240 ff.

<sup>2)</sup> Abgebr. bei Mund V, 383 - 90. Con und haltung bes Gebichts laffen fehr ben herabgeftimmten Stolz bes Ritters erkennen, fo gleich ber Anfang:

<sup>2)</sup> Bare die gewöhnliche Ansicht, welche Hutten auch den Neutarsthans zuschreibt, richtig, dann hatte er sogar die Bauern aufzubieten gesucht. Allein Huttens Autorschaft unterliegt wichtigen Bebenken.

<sup>4)</sup> Rante Deutsche Weich. 11, 89.

sie sehen ben Sieg ber beutschen Fürstengewalt über bie revolutionaren Tenbenzen bes Jahres 1520 enbgültig fest 1).

Hutten felbst hatte an biesem unglucklichen Unternehmen, ber letten That bes alten Ritterthums, keinen thätigen Antheil mehr genommen. Bon Reuem waren um diefe Zeit seine alten torperlichen Leiben, die er für immer beseitigt geglaubt, über ihn hereingebrochen. Doch mit bem Miklingen jener Erhebung war auch über ihn, ben geistigen Urheber berselben, das Loos gefallen. Die Verbannung, welche er vorausgesehen, trat jest wirklich für ihn ein. Wie mehrere feiner Ungludsgefährten flüchtete fich Hutten nach ber Schweiz. Rörperlich und geistig niedergebeugt tam er im November 1522 in Basel an. Ein neuer Schmerz wurde ibm bier bereitet, ba er es erleben mußte, bag Grasmus, ber in Basel lebte, sein alter Lehrer und Rührer, sein "Socrates", wie er ihn früher gepriesen, ihn jest in feinem Unglud theilnabmlos gurudfrieg. Bum letten Dal erwachte ba in ihm die alte Leibenschaft und in einer heftigen Invective schüttete er ben ganzen Unmuth seiner Seele gegen ben Abgefallenen aus 2). Bon Basel, wo ihm der Rath nach awei Monaten seinen Schutz auftundigte, wandte er fich nach Mühlhausen. Auch von hier sah er sich balb zur Flucht genöthigt. In bem troftloseften Buftanbe, von allen Mitteln entblößt, mit zerruttetem Körper tam er im Frühjahr 1523 in Burich an. hier enblich fand ber von Allen Berftogene in Ulrich Zwingli, dem Reformator, einen theilnehmenden und schützenden Freund. Doch nicht lange bedurfte er mehr bes Schutes.

<sup>1)</sup> Obgleich das frühere Berhältnis zwischen Luther und der Ritterschaft sich längst aufgelöset hatte — wie denn Luther keineswegs mit dem Trier's schen Unternehmen einverstanden war — so knüpften die Gegner doch noch große hoffnungen an Sidingens Catastrophe. "Clamadant adversarii, pseudoregem, Franciscum Siccingerum putantes, extinctum, pseudopapam autem s. Lutherum aegrotum, propediem obiturum." Annales Spalat. bei Menden II, 625.

<sup>2)</sup> Bgl. über ben Streit mit Grasmus Opp. Hutt. IV, 335 ff.

Die Stimmung, in der hutten sich in diesen letten traurigen Tagen befand, laft uns bas Schreiben erkennen, bas er noch am 21. Juli von Zürich aus an seinen alten Berzeusfreund Coban richtete und bas wir gleichsam als feinen Scheibe= aruf an Erfurt ansehen durfen. "D Goban", beginnt er, "wird es benn endlich Maß und Ziel finden, das widrige Geschick, bas uns so bitter verfolgt! Zwar glaube ich bas nicht, aber wir werden Muth genug haben, standhaft auszuharren .... Mich hat die Flucht zu ben Schweizern geführt, und einer noch weitern Berbannung sehe ich entgegen, benn Deutschland kann mich in seinem gegenwärtigen Zustande nicht mehr dulben . . . Der Ueberbringer dieses Briefes bat von mir eine Schrift gegen die Tyrannen, die er jum Druck beforgen foll. Sei ihm babei, ich bitte bich, behülflich . . . . Seben und erkennen sollen fünftige Jahrhunderte, mas für Menschen bieienigen gewesen find, welche mit Frevel und Verwegenheit gegen Ehrbarkeit, Gefetz und Recht, Treue und Frommigkeit gehandelt haben .... Gar fehr verlangt mich zu wissen, wo Crotus ist und wie es ihm geht . . . . Moge es ihm gut geben, wo er auch immer sei. 3ch höre nicht auf zu hoffen, daß Gott noch einmal die Guten aus dieser Zerstreuung wieder sammeln werde: gebet auch ihr biese Hoffnung nicht auf" 1).

Der Tob ersparte ihm ben Kummer, auch diese Hoffnung vollständig vernichtet zu sehen. Wenige Wochen später machte die Krankheit, an der er seit seinem zwanzigsten Jahre gelitten, seinem vielbewegten Leben ein Ende. Er starb im sechsundsveißigsten Jahre seines Lebens, auf einer einsamen Insel im Züricher See, in Armuth und Dürftigkeit, nur von wenigen theilnehmenden Freunden betrauert 2).

<sup>1)</sup> Ulric. ab Hutten Robano Hesso d. d. Tiguri in Holvetiis 12 Cal. Aug. 1523 bei Münch Opp. Hutt. IV, 338—9. — Die Schrift gegen bie "Tyrannen" (bie Fürsten), die Coban jum Drud' beförbern sollte, ist versloren gegangen.

<sup>2) &</sup>quot;Nihil reliquit", schreibt Zwingli, "quod ullius sit precii. Libros

So sehr hatten sich die Zeiten geändert, daß beinahe ein Jahr verging, ehe man in Wittenberg über seinen Tod bestimmte Kunde hatte, und der schmerzliche Klageruf Gobans sast der einzige war, der dem Hingeschiedenen aus jenen Gegenden nachsgesandt wurde 1).

Für Luther war Huttens frühzeitiger Tob ein Glück, ba bei einer längern Lebensbauer besselben ein vollständiger Bruch zwischen ben beiben alten Berbundeten unvermeidlich gewors ben wäre.

## VII.

Gobans Klagen über bas traurige Ende seines Freundes wurden indeß bald wieder zurückgedrängt durch den Schmerz, den er beim Anblick des eigenen immer wachsenden Elendes empfand. Denn von Tag zu Tag gestalteten sich die Dinge in Ersurt mißlicher. In ähnlicher Weise, wie Huttens letzte Lebensjahre, gewähren auch die Anstrengungen der ersurter Schule das Bild eines fruchtlosen Kingens und Ankampsens gegen die neue Strömung der Zeit. Der steigende Einsluß der Prädikanten und der zunehmende Verfall der Universität hielten gleichen Schritt. Es brachte auch keine Aenderung hervor, daß der humanistisch gebildete Justus Menius, früher ein eifriges Mitglied der eodanischen Genossenschaft, nach mehrjähriger Abwesenheit um diese Zeit zurücksehrte und in die Keihe der

nullos habuit, supellectilem nullam, praeter calamum." Zwinglii Opp. ed. Schuler et Schulthess VII, 313. — Sein Tobestag war nach Eraszmus (Münch IV, 491) der 29. August.

<sup>1)</sup> Melanchthon und Camerarius erfuhren erst im folgenden Jahre in Fulda Bestimmtes über seinen Tod. Bgl. Camerarii Narr. de Melanchth. ed. Strobel p. 89. In Wittenberg wurde hutten nicht mehr vermißt. Luther gedenkt seines Todes gar nicht. — Eodan widmete seinem Freunde später ein klagendes Epicedion in Form eines Zwiegesprächs. Kod. Farr. 1, 160—62.

Brabikanten trat 1). Lange's Beispiel zeigte, wessen auch folche Männer, einmal von bem Strome ber neuen Meinungen ergriffen, fähig waren. Lange selbst trat zwar 1523 wieder als Lehrer an ber Universität auf, aber Gegenstand seiner Lehr= thätigkeit war nun nicht mehr, wie früher, bas Griechische, sondern die Lehre von der "menschlichen Schwachheit" und daß Niemand aus sich selbst etwas vermöge. Weltliche Wissen= schaften galten als Menschensatzungen und Verachtung und Dürftigkeit war bas Loos berer, die ihnen noch bas Wort zu reden waaten. Buchdrucker weigerten sich, andere als theolo- ! gische Schriften zum Druck zu beförbern. Goban felbst, beffen Name fonft zur Empfehlung eines Buches hinreichte 2), fah sich genöthigt, als er eine neue Ausgabe seiner früher mit bem größten Beifalle aufgenommenen "Beroiden" beabsichtigte, Melanchthon's Vermittelung in Anspruch zu nehmen 3). Die Anzahl ber Lehrer, wie die ber Studirenden, schmolz immer mehr zusammen. Kaum fand sich noch Jemand, ber zur Unnahme eines akademischen Amtes bereit war 4). Von Gobans alten Freunden entfernte sich einer nach dem andern. Euricius

<sup>&#</sup>x27;) Auch er war durch den Pfaffensturm aus Ersurt getrieben und dem Erotus nach Fulda gesolgt, unter bessen Rectorate er noch in Ersurt in nahem Berkehr mit Petrejus und Camerarius erscheint; vgl. Lid. alt. epp. A 3 b. Derselbe Grund, den Böding (Drei Abhandlungen 2c. p. 77) gegen Justus Jonas als Bersasser der Epistola Anonymi ansührt, würde also auch Menius von Autorschaft ausschließen. Giner Nachricht zusolge (Bgl. Beck Johann Friedrich der Mittlere II, 137, Brückner Kirchen und Schulstaat von Gotha I, 180) hat Menius noch 1521 seine Reise nach Italien angetreten. Zurückgesehrt, wurde er 1523 Diaconus in dem ersurtischen Fleden Mühlberg, hielt sich aber gewöhnlich in Ersurt selbst auf und wurde hier nächst Lange der eistrigste Berkünder des Evangeliums.

<sup>2)</sup> Bgl. Cordi Opp. p. 173.

<sup>2),</sup> Efficiam", antwortet ihm Melanchthon, ,,ut aut hic aut ad Rhenum cudantur: nam Lutheranis quibusdam prelis otium erit post absolutam έρμηνειαν Novi Testamenti." Corp. Ref. I, 573. So sehr war allentholben die Presse sür Dheologie in Anspruch genommen.

<sup>4)</sup> Bgl. Eob. Hessi Dialogi tres C 3 a. Rampichulte, Universität Erfurt. II. Theil.

Cordus folgte 1523 einem Rufe nach Braunschweig: längst war ihm das Leben in Erfurt zuwider gewesen 1). Schon vor ihm hatte Wichlus die hoffnungslose "aeonische Schaar" verslassen, der er beinahe fünf Jahre angehört hatte 2). Das Jahr darauf nahm auch Hunus auf längere Zeit Abschied von der Stadt, um sich bei Erasmus, dem "Camillus der gelehrten Frömmigkeit", Trost zu holen 3). Petrejus, Cobans treucster Gefährte, zog sich, an dem Wiederauskommen der Schule verzweiselnd und durch körperliche Leiden niedergebeugt, mißmuthig von aller Lehrthätiaseit zurück.

Gern wäre auch Coban ben Scheibenden gefolgt, hätte sich ihm irgendwo eine Aussicht eröffnet, benn in Erfurt sah er einer traurigen Zukunft entgegen. Er sing an Noth zu leiben. Schon 1522 hatte er sich, da ihm die poetischen Studien, bei der zunehmenden Verachtung derselben, keinen hinreichenden Lebensunterhalt mehr gewährten, nach einem einträglichen Fachstudium umgesehen und sich auf den Nath des Petrejus für die Rechtswissenschaft entschieden 4). Da aber seine juristische Thätigkeit den gewünschten Ersolg nicht hatte, wandte er sich jetzt der Medicin zu 5). Ein gelehrtes Gedicht "über die Ers

<sup>1)</sup> Sein Abschiedsgebicht f. Opp. Cordi 176.

<sup>2)</sup> Jac. Micylli Sylv. libri V. p. 59. Sein Abzug fallt mohl in bie erften Monate bes Jahres 1523.

<sup>3)</sup> Mutian versah ihn mit einem Empfehlungsschreiben an Erasmus: Martinus Hunus, Magister Erfordiensis, non vulgaris amicus noster, homo probissimus, mihi crede. Odit rem tumultuosam et malos viros, quos tu sentis efferatiores. Scit, Lutherum per unum Philippum sieri celebriorem etc. Bgl. Bursch. Spicil. XIII, 13. Hunus sehtte indeh wahrscheinlich noch vor Ablauf 1524 zurück. — Doctae pietatis Camillus wird Erasmus mehrmals genannt von Stromer; vgl. Heumann Doc. lit. 213, 214. — Auch Ceratinus und Camerarius sinden wir balb darauf bei Erasmus.

<sup>4)</sup> Lgl. Eob. et amic. epp. sam. p. 7, 13.

<sup>5)</sup> Bgl. Camerarius Narr. de Eod. C 4 a (die übrigens für diese Zeit eine sehr dürstige Quelle ist). "Cum Eodani eo serme tempore admodum in angustum cogerentur copiae, ut ait Terentius, et publicus respectus

haltung ber Gesundheit", welches er 1524 veröffentlichte, war die erste Frucht seiner medicinischen Studien 1). Allein seine Lage wurde auch dadurch wenig gebessert, und hätten sich nicht Urban und Sturz seiner angenommen, so würden Hunger und Elend das Loos des geseierten Dichters gewesen sein.

Wehmuth und Bitterkeit bemächtigten sich seiner Seele, wenn er aus diesem trostlosen Zustande auf die frühere Zeit zurückblickte. Zerstreut war der frohe Gelehrtenkreis, den er einst als "König" beherrscht hatte 2). Unwissenheit und Barbarei nahm er wahr, wo wenige Jahre zuvor Alles von Eiser sür die Wissenschaften erglühte. Selbst in den Jahrhunderten der scholastischen Barbarei war — so kam es ihm jeht vor — das Verderben nicht größer gewesen, als in diesen "veradsscheuungswürdigen" Zeiten 3).

Coban hatte acht Jahre früher seine Hülfe geliehen, als Hutten und Crotus ben Kampf gegen die Schultheologen und Mönche

penitus illi subtraheretur — placuit quaestuosae eum arti cuipiam operam dare, non jam famae amplificandae causa, sed ne fame laborare mox cogeretur. Atque autores illi fuere amici, ut medicinam disceret, quoniam priores conatus forenses parum successissent." Mutian war sehr unzufrieden darüber. Eod. et amic. ep. fam. p. 8. — Auch Petrejus muß um diese Zeit in sehr bedrängter Lage gewesen sein. Behschlag 1. c. 1, 302.

<sup>1)</sup> De conservanda valetudine: Medicinae laus, Musaeum Sturtianum. Tabula differentiarum omnis generis febrium: Tabula cognoscendorum secundum communes et planetares horas humorum. Erph. 1524. 4°. Das Gebicht hat 13 Auflagen erlebt und gehört zu den gelesensten des Dichters. Abgedr. in Eod. Farr. II, 78 sqq.

<sup>2) ,,</sup>Tu velut de multis nobis loqueris, quorum chorus ne gratiarum quidem numerum aequet. Ducem enim et regem dempseris, vacuum reliqueris hoc μουσεῖον." Eob. Camerario. Lib. nov. epp. B 7 b.

Nil verebor execranda tempora,

Quae studiis adimunt pietatis imagine quicquid

Honoris ante quicquid et laudis fuit.

mit den Waffen der Satire eröffneten 1): dieselben Waffen entschloß er sich jetzt, nachdem alle übrigen Wittel erfolgloß geblieben, gegen die Vertreter der neuen Barbarei zu kehren.

13

į I

Dies geschah durch eine kleine dialogische Schrift, die er im Frühjahr 1524 ausgehen ließ "zu Gunsten der Wissenschaft und Wahrheit" 2). Es ist eine Sammlung von drei Gesprächen, in denen die Blößen, die der Fanatismus der Prädikanten bot, namentlich ihr sinnloses Eisern gegen die Wissenschaft in schoenungsloser Weise aufgedeckt, sie selbst dem öffentlichen Hohne preisgegeben werden.

Am gelungensten ist ber erste Dialog "Welaenus", ber uns einen Prädikanten bieses Namens im Gespräch mit Hunus und Hessus und bem spöttischen Womus vorsührt"). Gegenstand ber Unterhaltung ist die Arzneiwissenschaft. Melaenus beklagt es, daß Hunus und Hessus sich mit dieser prosanen Wissenschaft beschäftigen, und sieht ihr Seelenheil dadurch gefährebet; "denn", meint er, "ihr vernachlässiget den Schöpfer und hanget der Creatur an." Nur von Gott dürse der Mensch in Leibesnöthen Hülse und Heilung erwarten. Hunus sucht hierauf das Studium der Medicin durch Gründe der Vernunft und Ersahrung zu rechtsertigen und macht dem Gegner, der

<sup>1)</sup> Eobans Theilnahme an ber Abfassung ber Epp. Obsc. erhält eine Bestätigung durch die mir früher entgangene Schrift De generidus ebriosorum et ebrietate vitanda (abgebr. bei Zarnck Die beutschen Universitäten des Mittelalters p. 116—155), in der z. B. die Grabschrift auf den Hans Raumthasch (1. c. 128) die auffallendste Aehnlichkeit mit mehreren Reimereien in den Epp. zeigt. Daß Eodan der Berfasser ist, solgt u. A. aus einem Epigramm des Eordus: In libellum Kodani de ebrietate vitanda (Cordi opp. 117), daß sich nur auf diese Schrift beziehen kann.

<sup>3)</sup> Bobani Hessi Dialogi tres. Melaenus. Misologus. Fugitivi. Studiorum et veritatis causa nuper aediti. 4°. (Am Ende: Exc. Erph. in offic. M. Maler A. 1524). Die Dedication (d. d. IX Kal. Mart. 1524) ist an den Cisterzienseradt Peter zu Porta gerichtet. Diese Schrift ist sehr selten, daher eine kurze Inhaltsangade um so eber gerechtsertigt erscheint.

<sup>3)</sup> Melacnus Dialogus Hessiaticus. Interloqutores: Hunus, Hessus, Melaenus, Momus I. c. A 1 b — B 2 b.

nur geringe Fassungsträfte verrath, an bem Beispiel einer Rube klar, daß vielen Pflanzen eine besondere heilende Rraft beiwohne, bie ber Mensch nach Gottes weiser Einrichtung kennen lernen und anwenden folle. Melaenus aber erklart bergleichen für Phantaftereien und verlangt Bibelftellen für bie Zulässigfeit ber Medicin. Als hunus auch solche beibringt, spricht jener ihm das richtige Verständnig berselben ab und stellt ein für allemal ben Sat auf, daß es ficherer fei, auf Gott zu vertrauen, als auf Menschen. Die Aerzte finden die Ausübung ihrer Runft auch bamit vereinbar, erregen aber jest ben Born bes Theologen, ber lange barüber nachfinnt, wie biefe ungeftumen Eindringlinge mit ihrem profanen Treiben 1) aus ber "theologifchen Burg" zu vertreiben fein mochten, und bann eine glanzende Lobrede auf die neuen theologischen "Solone" hält, durch beren Verdienst ber burch die heillose Philosophie verdunkelte göttliche Heiland wieder an's Licht gezogen fei. Immerhin, entgegnet Hunus, auf bas Thema zurucklenkenb, moge bas richtig sein, aber barum sei es boch nicht gerechtfertigt, alle weltliche Wiffenschaft zu brandmarken und aus ben Schulen zu verbannen. "Ich wünschte, daß alle Schulen, die hohen, wie die niederen, in Flammen ftanden", wirft ihm Melaenus tropig entgegen und verläßt hierauf zornentbrannt die unheilige Gesellschaft.

Besondere Rücksicht auf die erfurter Zustände nimmt der zweite Dialog, Misologus betitelt 2). — Der Humanist Bonas-

<sup>1)</sup> Er will nicht mehr antworten, weil Hunus ihn beim Aesculap um eine Antwort gebeten hat: "Per Acsculapium equidem purulentum illum latrinarium nihil dicturus sum, sed per Christum si me roges, est quod deliberem." Borauf Hunus: "Per Christum profecto multo rogarim libentius, nisi tantam Majestatem jocis immittere religio esset, sed haec praefatus ac ejus pietate confisus, audebo: Dic age per Christum te rogo. l. c. B 1 a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Misologus. Eobani Hessi Dialogus. Interloqutores: Stromegerus, Bonaemilius, Misologus l. c. B 3 a — C 3 a.

milius, nach mehr als zweisähriger Abwesenheit vor Kurzem nach Erfurt zurückgekehrt, beklagt fich bei feinem Freunde Stromegerus über bie inzwischen eingetretene Verödung ber wenige Jahre zuvor noch so blühenden Hochschule 1). Als Urheber bieses traurigen Zustandes bezeichnet er auf die Frage bes Stromegerus "einige nicht so fehr boshafte, als von übermäßi= ger Selbstliebe geplagte Menschen", beren ganze Tapferkeit barin bestehe, brave und verbiente Manner zu unterbruden, um bann ungeftort felbst die Herrschaft ausüben zu konnen. Um meisten aber, führt er bann weiter aus, befördern bieselben ihre Ab= sichten baburch, daß sie ihren Umtrieben gegen die Universität ben Schein eines Kampfes gegen bie Sophisten geben, obgleich es schon längst in Erfurt keinen Sophisten mehr gibt. Doch wissen sie es ber unerfahrenen Menge, um beren Gunft sie auf bie unwürbigfte Beife buhlen 2), einzureben, bag bie Sophisten noch immer nicht ausgerottet seien, und übertragen jest biesen Namen auf alle Freunde ber Wissenschaften. Während bem nähert sich ben Klagenden Misologus, einer ber Prabi= Auch er ist gegen seine Gewohnheit's) traurig und verftimmt, aber gerade aus bem entgegengesetten Grunde. "Es schmerzt mich in ber Seele", beginnt er, "bag bie schmutzi= gen Sophisten noch athmen." Sophisten aber heißen ihm, wie er auf weiteres Fragen erklärt, alle biejenigen, "die statt bes Paulus den Aristoteles, statt des Evangeliums allerlei Rhetoren und Poeten lefen." Sofort machen Stromegerus und Bongemilius ben Versuch, ihn eines Bessern zu belehren.

<sup>1) &</sup>quot;Spes erat optima mihi, in cam me Scholam rediturum, quam paucos ante annos forentissimam reliqueram. Sed ea longe fefellit spes, cum pro florente aridam ac jacentem et ipse et omnes videamus." l. c. B 3 a.

<sup>2) ,</sup>Ut sunt mensarum emnium asseclae." B 4 a.

<sup>3) ,,</sup> Soles enim", rebet ihn Stromegerus an, ,, non levi de camsa perturbari, cum tam spaciosam habeas conscientiam, ut Urbes et regna capiat, nedum res leviusculas" B 4 b.

Unrecht sei es allerbings, meinen sie, und nicht zu billigen, wenn — wie das aber in Erfurt gewiß nicht ber Fall sei bas Studium bes Ariftoteles und ber Boeten über Gebühr und zum Nachtheil bes Evangeliums betrieben werbe, aber eben fo ungerecht sei es, alle Beschäftigung mit ben Alten aus ben Schulen verbannen zu wollen. Habe fich boch Paulus felbst ber Zeugnisse heibnischer Dichter bedient. Für ben Theologen insbesondere seien die humanistischen Studien bas wichtigste Bilbungsmittel, wie bas Coban Heffe so oft und so schon in seinen Schriften bargethan. Aber an bem Starrfinn bes Prabikanten scheitern alle ihre Bekehrungsversuche. Unfähig, die vorgebrachten Grunde zu widerlegen, bricht Misologus in Berwünschungen aus gegen bie hohen Schulen, bie Nichts als Menschensatungen lehrten, und entfernt sich zulett mit ber Behauptung, daß in ben humanistischen Studien Gift enthalten sei, und bie Jugent burch sie verführt, von Christus entfernt werbe 1).

Eine noch berbere Zeichnung gibt bas britte Gespräch: "Die entlaufenen Mönche" 2). Das Satirische tritt hier zurück: es ist eigentlich nur eine von Ausbrüchen ber Entrüstung und bes Unwillens begleitete Aufzählung aller Gebrechen und Sünden der neuen Prediger, wobei sich die redenden Personen gegenseitig unterstützen und ergänzen. Mit grellen Farben wird ausgemalt, wie die Meisten, nachdem sie aus unlautern Beweggründen das Kloster verlassen, nun unter dem Schutze des Evangeliums ein steischliches Leben sühren, das Volk durch niedrige Schmeicheleien bethören, auf den Canzeln Albernheiten

<sup>1) &</sup>quot;Venenum est in illis, quae tu vocas humanitatis studia; illis euim lenociniis ac velut Syrenum cantibus juventus seducitur haeretque implicata dulcibus ludibrits non secus, ac Ulyssis socii apud Lethophagos, nec domum hoc est veram et Christianam philosophiam redire cogitant." C 1 b.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Fugitivi. Interl. Basebius, Philotimus, Pomponius, Autolyeus, Fugitivi. C 3 b — D 3 b.

und Wibersprüche vorbringen, das Ehrwürdigste in den Koth herabziehen und im Gefühl der eigenen Unwissenheit allen wissenschaftlichen Bestrebungen den Krieg erklären.). "Fürswahr", äußert Philotimus, "es ist traurig, daß Ungethüme, wie diese, die nur zu schreien, lärmen, poltern, toben wissen, heutzutage Glauben sinden können."

Dahin war es in wenigen Sahren mit ber einst so freudig begrüßten Bundesgenossenischaft gekommen!

Erfolg hatte inbessen auch dieser letzte Schritt Cobans nicht. Der Rath konnte ober wollte nicht helsen. Noch standen die Diener des Evangeliums sest in der Bolksgunst. Uebermuth und Rücksichtslosigkeit nahmen auf den Canzeln immer mehr Ueberhand. Ernstlicher als je zuvor sing jetzt Goban an, sich von Ersurt wegzusehnen. "Wider meinen Willen", schrieb er damals an Sturz, der einige Zeit vorher ebenfalls die Stadt verlassen hatte, "werde ich hier zurückgehalten, wo Alles versloren ist. Denn es ist keine Hossung mehr übrig, weder auf das Wiederauskommen der Studien, noch auf den Fortbestand bes Gemeinwesens. Alles geht zu Grunde. Ich selbst werde

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. D 1 b. "Video levissimum quemque et indoctissimum id agere (sc. e monasterio exire), non ut conscientiae suae (quamvis, Deum immortalem, quam ubique praetexunt illum titulum!) medeatur, sed ut libertati carnis (ut uno verbo dicam omnia) consulat. Nam quae est tandem ista libertas, nulli obedire ac interim jactare, se Deo obedire. — Videas meros asinos ex suggestis hodie concionantes fanda atque nefunda, secum adeo plerumque (nota testataque loquor) dissentientes, ut ubi vel coeperint nesciant, vel, ubi desituri sint, non inveniant, et tamen vulgo habentur, quo sunt stupidiores, eo doctiores et sanctiores." Ober D 1 a: "Cui non adblandiuntur vel vilissimo de plebe; si invitet ad coenulam? si prandiolo nonnihil lautiore Evangelicum ventrem demercatur ac suffarcinet? Ut taceam, quam sit hoc genus hominum in Venerem effusae libidinis." Begen ihrer Unwissenbeit werben sie 1. c. bezeichnet als: "Indoctissimi Idiotae ac bardi declamatores, cum passim ex inscitiae suae latibulis emergentes, tum praecipua studiorum pestis, vehementer ac usque ad miraculum indocti Fugiti√i."

burch unwissende, bem Kloster entlaufene Wönche bei Allen verhaßt gemacht. Traurige Auftritte würdest du sehen und hören, wenn du hieher kämest. O armes, o unglückliches Erfurt!") "So tief sind wir gesunken", schrieb er um dieselbe Zeit an Camerarius, "daß uns nur noch die Erinnerung an unser früheres Glück übrig geblieben ist; die Hoffnung, es wieder erneuern zu können, ist völlig verschwunden"<sup>2</sup>).

Es war ein trauriges Wiedersehen, als Cobans Freund Michlus, im Herbst 1524 von Wittenberg zurückkehrend, nochsmals in Erfurt bei seinen frühern Senossen ansprach. Nur noch einige wenige fand er bort von den alten Freunden, klägsliche "Reliquien" des ehemals durch ganz Deutschland angesehenen Dichterbundes 3). Und schon war der Sturm im Anzuge, der auch diese von dem Size des alten Ruhmes verscheuchen sollte.

Jac. Micylli Sylv. libr. V. p. 203.

<sup>1)</sup> Cob. et amic. ep. sam. p. 84. Sturz kehrte jedoch nach einigen Monaten wieder nach Erfurt zurud.

<sup>2)</sup> Libell. nov. epp. B 7 a.

Convenere sodales
Relliquiae veteris, nomina nota, scholae:
Urbanus, Nossenus, Aperbachus, Mechobachus,
Cumque Gerungeno (Groeningen?) pars mea magna Procus
Et quondam princeps Hessus studique scholaeque,
Hessus, qui vatum dona tot unus habet."

## fünftes Capitel. Ganglicher Verfall der Universität.

"Nunc studia expulsis siluerunt optima Musis, Nunc iterum flet barbarus iste locus." Melanchthon.

I.

Das Jahr 1525 war auch für Erfurt ein sehr verhäng= nifvolles 1).

Die Gährung, welche Luthers Predigt durch das ganze Reich hin unter dem Bauernstande hervorrief, hatte das Landvoll des erfurtischen Gebietes?) nicht unberührt gelassen. Alte Klagen über Druck und Uebergriffe der städtischen Aristokratie empfingen auch hier durch die Predigt von der evangelischen Freiheit neues Leben und eine religiöse Weihe?). Schon seit

<sup>1)</sup> Die Chronisten, welche es als ein neues "tolles Jahr" bezeichnen, bieten für die Geschichte des ersurtischen Bauernausstandes manches Material, doch ohne inneres Berständniß der Ereignisse. Wicktiger sind die Berhörseprotosolle, von deuen einige Hermann mitgetheilt hat in: Anecdotorum ad Historiam Ersurtensem pertinentium particula prima Ers. 1820. Höchst oberstächlich sind die späteren Darstellungen von Lossius (Hel. Gob. Hessus 2c.), Falckenstein 1. c., Erhard (Ueberlief. 3. vat. Gesch.) Unter den Späteren ist Gubenus der Einzige, der den wahren Zusammenhang der Ereignisse in der Hauptsache geahnt hat. Die Vorgänge in Ersurt eröffnen uns einen interesssands in das Getriebe der damaligen städtischen Factionen.

<sup>2)</sup> Das erfurtische Gebiet umfaßte, mit Ausschluß ber Haupstabt, neun Aemter (Mühlberg, Bargula, Bippach, Sömmerba, Gispersleben, Alach, Tonnborf, Azmannsborf und bas Stadtamt), mit 1 Stadt (Sömmerba), 3 Fleden, 72 Dörfern, und — gegen Ende bes vorigen Jahrh. — 24,000 Einwohnern. Die Anzahl ber letztern ist indeß für das 16. Jahrh. jebensalls viel höher anzuseten. Gben im J. 1524 ließ ber Rath zum ersten Wal das städtische Gebiet genau ausnehmen, seine Gerechtsame und die Leistungen der einzelnen Dorfschaften sessen, was auf die Stimmung des Landvolks wohl nicht ohne Einstuß geblieben ist. Bzl. Dominikus, Erfurt und das erfurtische Gebiet, Gotha 1793. II. p. 10.

<sup>\*)</sup> Bgl. Hermann Anecdota p. 17. Die burch die Wirren seit 1509

bem Jahre 1521 hatte fich in ben ber Stadt benachbarten Dorfschaften ein unruhiger Geift gezeigt. An bem Sturme auf bie städtische Geiftlichkeit in jenem Jahre fah man gablreiche Landleute aus ber Umgegend Theil nehmen. Det weitere fturmische Verlauf, ben bie Bewegung in Erfurt felbst nahm, erhöhte die Aufregung auch auf bem Lande. Zu den Predigten und öffentlichen Disputationen strömten die Bauern aus ben umliegenden Ortschaften in großer Menge berbei. nahm begierig, was ber Diener bes Evangeliums über driftliche Freiheit und papistische Knechtschaft vortrug, und kehrte in aufgeregter Stimmung in die Beimath gurud. Der Rath suchte zwar zuweilen dem Andrang des Landvolkes Einhalt zu thun 1), aber, wie es scheint, ohne großen Erfolg. Die Brabikanten waren ben Landleuten gewogen. Mechler erblickte in ihnen die wichtigste Stute des Evangeliums. In öffentlicher Predigt ließ er sich einmal vernehmen, daß, wenn bas Wort bes Predigers allein nicht genüge, Spaten und hacke bes Landmanns dem Evangelium zu Hülfe kommen müßten 2).

Flebilius nihil est isto, quam rusticus, aevo,
Qui sua ceu servus non sibi rura colit,
Cum riguit totum miser et sudavit in annum
Milleque sollicito dura labore tulit.
Et tot vix quantum rursus serat accipit agris,
Quod superest deses vendicat ara suum.

nothwendig gewordenen neuen Auflagen hatten namentlich auch das Landvolk hart getroffen. Bgl. Dominikus 1. c. I, 384. Auch einer ber ersurter hus manisten, Cordus, beklagt das tranrige Loos ber Bauern:

Opp. Cordi p. 130 a.

<sup>1)</sup> Der Rath verbietet einmal eine von Mechler angefündigte Disputation, als sich das Landvolk wieder in zu großer Anzahl eingefunden hatte. Bgl. De duab. disput. H 2 b.

<sup>3),</sup> Quid praetenderas", fielli ibn beshalb Ufingen zu Rebe, ,,quando de suggesto et vernaculis intimationibus plebem rudem ad illam (disputationem) citaveras! Quid denique dum eo loci ad populum clamaveras, necesse esse, ut vel pastino, sarculis et ligonibus suburbanis evangelio consuleretur, quando nec tua, nec tuerum proficerent verba! Meministine rusticae insolentiae, qua jam passim subditi in dominos

Bergeblich war es, daß Usingen, der auch hier seinen richtigen Blick bewährte, in Schrift und Predigt den Gegnern das Bebenkliche solcher Aeußerungen vorhielt und einen Bauernaufzruhr, als nothwendige Folge ihres aufregenden Treibens, vorhersagte 1). Unter den berauschenden Erfolgen des Augenblicks wurde der Zukunft nicht gedacht.

Was Usingen warnend vorhergesagt, ging im Frühjahre 1525 in Erfüllung. Raum war die Kunde von der Erhebung ber Bauern in Schwaben und Franken nach Thuringen gebrungen, als die Bewegung auch bas erfurtische Gebiet ergriff. Auf einer Bauernversammlung in Rirchheim, unweit Erfurt, wurden Artikel entworfen, welche die Beschwerben der Aufftanbischen gegen ben Stadtrath enthielten und auf Grund bes Evangeliums eine sofortige Beseitigung berfelben verlangten. Sämmtliche Dorfschaften gaben ihre Zustimmung. Zu Daber= stadt, in der unmittelbaren Nahe von Erfurt, fand hierauf zwischen den Hauptanführern eine lette Verabredung statt. Es wurde beschlossen, bas gesammte Landvolk bewaffnet in bie Stabt einrucken zu laffen, ben alten Rath zu fturzen, einen neuen "ewigen" an bessen Stelle zu setzen und die Annahme ber Artikel zu bewerkstelligen, im Falle aber, daß die "Herrn" Wiberstand versuchen wurden, fammtliche Mitglieder bes alten Rathes zu ermorben und die Häuser ber Reichen zu plundern 2).

Es war an einem Donnerstag Abend (27. April), als ber Stadtrath die Rachricht erhielt, daß fünftausend bewaffnete

suos tumultuantes et insurgunt contra fidelitatem, quam illis promiserunt et juraverunt!" De duab. disp. H 2 b.

<sup>1)</sup> Egl. Hoehn Chronologia etc. l. c. "Nescitis", fdyrich er fdon 1523, "populum esse bestiam multorum capitum, bestiam cruentam, quae sanguinem sitit, vosne ergo rem vestram sanguinariis perficietis!" Liber primus etc. C 4 b.

<sup>3)</sup> Bgl. die Berhörsprotokolle der vier Haupträdelsssührer: Hans Bede, Hans Hans Schroeter und Peter Schmitt bei Herrmann Ansecdota p. 9 sqq. Die Chroniken übergehen diese Borgänge.

Bauern vor den Thoren ständen und ungeftum Ginlag in die Stadt verlangten. Schrecken bemächtigte sich bes wohlhabenberen Theiles ber Bürgerschaft 1). Gilends wurde beschlossen, um bie Gefahr eines nächtlichen Ueberfalls von ber Stadt abzuwenden, durch Heraussendung von Speise und Trank die bewaffneten Bittsteller einstweilen zu befänftigen und auf ben nächsten Morgen zu vertröften. Das geschah. Am folgenben Morgen aber wiederholten die Haufen mit noch größerem Un= gestüm die gestrige Forberung. Giner Gesandtschaft bes Rathes, welche zu vermitteln suchte, wurde erklärt, daß man nicht mit bem Rathe, sondern bloß mit der Gemeine unterhandeln wolle: wer aus bem Rathe es noch wagen wurde, bei ihnen zu erschei= nen, werbe bes Tobes sein 2). Der Rath befand sich in ber peinlichsten Lage. Noch war er zu keinem Entschlusse gekommen, als auf dem Rathhause Boten mit der neuen Melbung erschienen, daß bereits auch im Innern ber Stadt ber Aufruhr ausbreche: die Gemeine rotte sich auf der Augstbrücke zusam= men und brobe unter Schmähungen gegen ben Rath, die Thore gewaltsam zu öffnen und mit ben Bauern gemeinschaftliche Sache zu machen.

In der That verhielt es sich so. — Auch die Vorgänge in Ersurt offenbaren jenes geheime Bündniß zwischen dem aufstänbischen Landvolke und der städtischen Demokratie, welches schon von scharfblickenden Staatsmännern jener Zeit wahrgenommen worden ist 3). Noch unvergessen war hier der alte Streit zwischen

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. ben Bericht bes Joh. Eliger an Joh. Hecht, mitgetheilt von Jörg: Deutschland in ber Revolutionsperiode von 1522—26 p. 127—8. Eliger, ben wir als Mitglieb ber Universität im Mai 1525 bei ber Rectorwahl thätig finden, erzählt bas Ereigniß als Augenzeuge.

<sup>2) &</sup>quot;Ließen sich hören, hätten etwas an die Bormunder und Semeinde anzutragen und nicht an den Rath, wollten mit den Bluthunden nichts zu schassen; wenn auch ein Rathsherr zu ihnen herausreiten wollte, möcheten sie ihn nicht hören, wollten sie (ihn) ermorden." Eligers Bericht 1. c.

<sup>\*)</sup> Bgl. Jörg l. c. p. 112, 133. Tentel Rel. epp. Mut. p. 75.

Rath und Gemeine. Die Art und Weise, wie die Rathspartei den gewonnenen Sieg benutzt und die neue Regimentsordnung von 1520 alle Errungenschaften des "tollen Jahres" der Gemeine wieder entrissen hatte, war am wenigsten geeignet, die in den Gemüthern zurückgebliebene Mißstimmung zu beseitigen. Der gegenwärtige Augenblick wurde von der Gemeine benutzt, um mit Hülse der Bauern zu ertrozen, was sie, beschränkt auf ihre eigenen Kräfte, vergeblich angestrebt hatte. Wehr als wahrscheinlich ist es sogar, daß sie, schon vorher von dem Vorhaben der Bauern unterzrichtet, sie darin insgeheim bestärkt, ihnen Hülse und Beistand in Aussicht gestellt hat. Die genaue Kenntniß städtischer Vershältnisse und Persönlichkeiten, sowie die Sympathien für die Vorsteher der Gemeine, welche die Ausständischen von vornherein an den Tag legen, weisen deutlich auf eine vorhergegangene Verständigung mit der städtischen Volkspartei hin 1).

Die Lage bes Rathes war verzweifelt. Die Stunde ber Bergeltung schien gekommen für die Gewissenlosigkeit, womit er früher selbst die Leidenschaften der entsesselten Menge zur Durchführung seiner Absichten benutt hatte. Bersuche, den versammelten Stadtpöbel durch friedliche Borstellungen umzustimmen, blieben ohne Erfolg. Die Prädikanten, welche auf das Rathhaus beschieden wurden, um mit Rath und Hülfe zu dienen, waren selbst hülf= und rathlos. Bittere Aeußerungen sielen da über ihr bisheriges Benehmen 2). Sie hatten es wohl verstanden, die Leidenschaften des Bolkes zu entsesseln, es aber wieder in die Schranken der Ordnung zu bannen, waren sie nicht im Stande.

Nur Ginen gab ce unter ben Dienern bes Wortes, ber

<sup>1)</sup> Die Mitglieber bes neuen Rathes waren theilweise von ben Bauern schon namhast gemacht. Die Supplit sollte nicht an ben Rath, sonbern an die Borsteher der Gemeine gerichtet werben, "weil sie sich von diesen letten hülfe versprechen könnten." Herrmann 1. c. p. 15.

<sup>2) &</sup>quot;Liebe Herren", hielt ihnen unmuthig ber alte Rathsmeister Friederaun . vor, "habt ihr's wohl angerichtet, so führt's wohl hinaus." Elliger I. c.

127

Œ

يني

N

į.

ا قالاً ا

ij

K

Ť

n i

7

ă;

ø

15

,

1

Hoffnung und Muth nicht verlor und ber wegen seiner ungewöhnlichen Popularität auch helfen zu können schien. Es war Sans Cherlin von Gungburg 1). Erft bas Jahr zuvor mar biefer merkwürdige Mann nach Erfurt gekommen, wo er Anfangs burch ben Ernft, womit er, abweichend von feinen Amtsbrübern, bas lose evangelische Leben rügte, Befremben und Mißfallen erregt hatte 2), balb aber als freimuthiger Bertheibiger ber Volksinteressen bem Rathe gegenüber ber erklärte Liebling bes Bolkes geworben war. An Eberlin, ben er bisher verschmähet, wandte fich jest ber geängstigte Rath. "O Berr", bat ihn Hans Roch, "thut an uns als ein Biebermann, ihr möget wohl helfen!" Uneingebenk ber vom Rathe erfahrenen Krankungen, 3) sagte Gberlin bereitwillig seine Hulfe zu, begab sich alsbald, von einigen Rathsherren und Prabikanten begleitet, an ben Ort, wo sich ber stäbtische Pobel zusammengerottet hatte, und fing an, ben Aufftanbischen in's Berg zu reben. Er sprach von ber Strafbarkeit ihres Beginnens, von ber Schmach, die bem Evangelium bereitet werbe, und ermahnte fie einbringlich, zu bem schulbigen Gehorsam zurudzukehren. "D lieben Freunde", rief er aus, "bebenket euch eines Beffern, folget mir, habt ihr mich boch allweg getreu erfunden in euern Nöthen. Ich will

<sup>1)</sup> Die Chronisten übergehen Sbertin's Berbienst um Ersurt mit Stillsschweigen, wohl beshalb, weil ihr Patriotismus einem Fremben bas Lob nicht gönnte, bas die Zeigheit der Einheimischen in ein um so grelleres Licht gestellt haben würde. Eberkin selbst gibt einen interessanten, wenn auch nicht ganz unbefangenen Bericht über den erfurter Aufstand in der Schrist: Ein getrewe warnung an die Christen in der Burgawischen marck sich auch füro hin zu hüten vor aufrur vnnd falschen predigeren. Iohan Sberkein von Günzburg. 4°. s. l. et a. O 3 b ff. — Außerdem gab er eine der in Ersurt gehaltenen Predigten in Oruck: Eyn Sermon zu den Christen ynn Ersurt gepredigt auf den Sontag der Kreuzwoche 1524, die mir aber leider nicht zu Gesicht gekommen ist.

<sup>2)</sup> Ein getrewe warnung 2c. D 3 b.

<sup>3)</sup> Der Rath hatte ihm fogar bie Cangel verboten "um ber Lafterung Willen." Elliger 1. c.

euch fürohin allweg treu sein. Ach Gott, wie große Schmach legt ihr bem Evangelium auf!" Die einfache, herzliche Rede bes Mannes, der disher als aufrichtiger Freund der Bolkssache sich bewährt, machte tiefen Eindruck. Die Fähnlein wurden niedergelegt. Dadurch ermuthigt forderte Sberlin Alle auf, zum Zeichen ihrer friedlichen Gesinnung die Hand emporzusheben. Auch dies geschah. Der Friede schien der Stadt wiederzgegeben 1).

Groß war die Freude des Rathes über diesen unerwarteten Erfolg. Aber noch harrte braugen vor den Thoren scheltend und brobend bas Landvolk. Um auch biefes umzustimmen, wagte Eberlin ben Gang in bas Lager besselben. Allein hier bot er vergebens seine Beredsamkeit auf. Die Bauern wollten Nichts von Eberlin wissen. Man habe Anderes zu thun, als Predigten zu hören, wurde er unterbrochen, die Bauern trugen nicht die Schuld von dem, mas geschehe 2). Sie bestanden auf ihren alten Forberungen, verlangten ungefäumte Deffnung ber Thore, Annahme ber Artikel und brohten bei noch längerer Zögerung mit Gewalt. Da erhob sich auch in ber Stadt wie-Die Friedensscene, welche Gberlin's Predigt ber die Unruhe. hervorgerufen, wurde vergeffen. Von Neuem lieken sich Stimmen vernehmen, welche die Einlassung des Landvolkes verlangten.

Berzögerung erhöhte die Gefahr. Nach fruchtlosem Untershandeln mußte sich der Rath zum Handeln entschließen. Was geschah, war das Unerwartetste. Ohne irgend einen Bersuch zur Abwehr des Feindes gemacht zu haben, ließ der Rath noch an demselben Morgen die Stadtthore öffnen. Mehr als viertausend Bauern hielten in der Wittagsstunde unter dem Jubel der Bürgerschaft ihren Einzug in die Stadt<sup>3</sup>). An ihrer

<sup>&#</sup>x27;) Ein getrewe warnung 2c. D 4 a. sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c.

a) Die Bahl 4000, welche Elliger angibt, ist bie geringfte, bie Chronisten

Spitze sah man stattlich zu Roß den Stadthauptmann Hermann von Hoff, sie belobend und aufeuernd! 1) Aus Feinden waren die Bauern plötzlich zu Bundesgenossen des Rathes geworden.

Das Räthselhafte bieses Borganges findet seine Erklärung in der alten Politik des Rathes gegen den mainzischen Stuhl. Wie dieser früher Haß und Habgier des städtischen Proletariats hatte dienen müssen, so jeht die Bewegung des Landvolkes. Es war gelungen, den Grimm der evangelischen Bauern von dem Stadtrath auf den "Erdherrn" der Stadt, den Erzbischof von Mainz und die noch vorhandenen Reste des alten Kirchenthums abzusenken. Ueber das Einzelne des Vorganges lassen und zwar die dürftigen Angaben der Chronisten im Dunkeln, daß aber wirklich vor der Deffnung der Thore eine Vereinbarung in jenem Sinne zwischen dem Rathe und den Aufrührern zu Stande gekommen ist, machen gleichzeitige Zeugnisse.) und die nachs

sprechen übereinstimmend von 11,000 und fügen hinzu, daß nur die ber Stadt unterthanen Bauern eingelassen seien. Der Tag des Einzugs war der 28. April.

<sup>1)</sup> Bgl. Herrmann Anecdota p. 15. "Ziehet hin, liebe Männer", rief er ben Bauern zu, "effet, trinket und lebet wohl; wenn ihr bas Maul wischet, so habt ihr bie Zeche bezahlt."

<sup>1)</sup> Bergl. das Berhörsprotofoll des Hans Sayder bei Herrmann 1. c. p. 18. Die beiben Rottenmeifter Tünger und Fenner erflärten ben Bauern bor bem Ginruden in die Stadt, ber Stadtrath habe beschloffen, bag fie ben mainzischen Sof einnehmen, bas Bollhaus und bie Salzhütten nieberreißen follten. - Borfichtig zwar aber beutlich genug fpricht fich Gberlin über ben Borgang aus: "Wer aber bie Bawern gereitt und beschieden hab, in die flofter etlich pfaffen und Mentischen hoff zu fallen, ben Bischoff zu Ment (welcher Erbherr ift zu Erfur) feine gerichtshäuser und gollhauß, auch seine mappen abbrechen, laß ich bie Bawern fagen. Ich weiß wol das folichs fürnemen in ber Bawern artifelbrieff nye verfag mas." 1. c. D 5 a. — Die Chronifen find fast sämmtlich im Interesse bes Rathes gehalten und begnügen sich mit einer allgemeinen Schilberung bes Unfugs, ben bie Bauern in ber Stabt getrieben, nur einige gebenfen ber Mitthatigfeit bes Rathes, fo namentlich bie auch von Faldenstein 1. c. 1, 588 angeführte erfurtische Relation mit ben Worten: Als fich ber Bauern Aufruhr erhub, hat ber Rath von Erfurth solchen wuthenden Seer ber aufrührerischen Bauern Thur und Thor geöffnet, Rampfoulte, Univerfitat Erfurt. II. Theil.

folgenden Ereignisse unzweiselhaft. Alle Berichte sind einstimmig in dem Lobe der friedlichen Gestinnung, welche die Bauern gegen die Bürgerschaft an den Tag gelegt. "In der Stadt", erzählt Eberlin, "waren die Bauern so friedlich, daß einer sich darob verwundern möchte, keinem Bürger geschah etwas Leides von ihnen" 1). Auch Eodan rühmt ihre Mäßigung. "Bährend in Thüringen Alles von Word erfüllt ist", schried er am 10. Mai an Sturz, "herrscht hier in Ersurt die größte Sichersheit, nicht einmal ein Kind ist verletzt worden — nur gegen das Sigenthum der Seistlichen und des Erzbischoses hat man gewüthet" 2).

Gegen den Erzbischof und die altgläubige Clerisei entlub sich der ganze Unwille der Bauern. Noch am ersten Tage begann der Sturm auf die mainzischen Gebäude; die Gerichts-häuser wurden niedergerissen, das Zollhaus zerstört, die mainzischen Wappen zerschlagen. Der mainzische Vicedom konnte nur durch eilige Flucht sein Leben retten. Abends nahmen die Hausen nach einer, wie es scheint, vom Stadthauptmann empfangenen Weisung.) ihr Quartier in den Mönchsklöstern,

Viderit hoc, cui sunt urbis commissa regendae Munera, nos isti est odiosum insistere curae, Forsitan ille suo se jure tuebitur ordo etc. 1, c. 52.

auch verhengt und zugeben, daß sie Kirchen, Klöster und Clausen, auch den Erzbischösslichen Hof, Gerichts, Zoll und Henters Haus, die Saltz Kräme und sürbers insgemein fast alle Geistliche und Häuser gestürmt und geplündert. Darüber auch der Rath sich vieler Kirchen, auch der Augustiner Kirchen und Carmeliter Clöster gemächtiget und guten Theils der Kirchen Schäte und Zierrath zu sich genommen z. und hat also der Ohngehorsam in der Stadt gegen ihre rechte Ober und Erbherrn je länger je mehr zugenommen. — Deutliche Anspielungen auf die Schuld des Kathes enthält endlich auch Eodan's Klagedicht über jene Borgänge (Farr. I, 50—5), wie an solgender Stelle, wo er den Rath sür die stattgefundenen Berheerungen verantwortzlich macht:

<sup>1)</sup> Ein getrewe warnung 2c. D 5 a.

<sup>2)</sup> Rob. et amic. ep. fam. p. 110.

<sup>2)</sup> Bgl. Bekenntniß bes Balentin Töberitsch. Herrmann 1. c. p. 14.

während ein Ausschuß in bem mainzer hof seinen Git aufschlug. Am nächsten Tage kehrte sich ber Angriff ber neuen Rlosterbewohner gegen die katholische Geiftlichkeit. Raubluftige Banben burchstreiften bie Strafen, suchten bie geiftlichen Bobnungen auf, vertrieben ihre Einwohner und begannen zu plunbern. Was der städtische Böbel früher noch verschont, traf jett die vernichtende Gewalt der Bauern. Wieder waren es die Wohnungen der Canoniker, die vorzugsweise als Opfer ausersehen wurden. Mehrere Tage dauerte bas Unwesen. Was man an Lebensmitteln und Wein erbeutete, wurde in bem mainzer Hofe zusammengeschleppt und dort von den Bauern in wilbem Gelage verpraft. Auch die Kirchen blieben nicht verschont. Man beraubte fie ihres papistischen Schmuckes, zertrümmerte Bilber und Altare, nahm werthvolle Rirchengerathe als Beute: aus bem Domftift allein wurden hundert goldene und filberne Relche geraubt. In ber ganzen Stadt umber wurden die Zeichen bes alten Cultus vernichtet: nicht einmal bas Bilb bes h. Martin, bes alten Stadtpatrons, fand Gnabe. Gleichzeitig fielen die Zeichen ber mainzischen Herrschaft und bie letten Symbole bes katholischen Cultus 1).

Alles dies geschah unter den Augen des Rathes, ohne daß von demselben irgend ein Bersuch gemacht worden wäre, der Zerstörungswuth der Haufen Einhalt zu thun. Aber nicht genug, daß der Rath geschehen ließ, was zu verhindern die Pflicht der Obrigkeit gebot: er machte aus seiner Gesinnung so wenig Hehl, daß er sich sogar nicht schute, selbst an der Plünderung Theil zu nehmen. Während die Bauern im Dome

<sup>1)</sup> Details geben außer ben Chroniken: Bob. et amic. epp. f. p. 110, 112, 117, bie Rectoratsberichte von Remberti und Leuffer (E. U. M. ad a. 1524 u. 25), Eberlin Ein getrewe warnung 2c., Bobani Farrag. I. 50—5, (eine poetische Schilberung ber angerichteten Berwüstung) Faldenstein 1. c., Lossius 1. c. I, 147, Guben Hist. Erf. p. 223, Erhard Ueberl. I, 62 2c. — Man ersieht übrigens, daß es in Erfurt nicht so unschulbig herging, wie Zimmermann Gesch. des Bauernkrieges III, 628 meint.

Kelchlese hielten, nahm er für sich ben filbernen Sarg, ber bie Gebeine ber hl. Eobanus und Abelarius barg. Die von den Bauern erstürmten katholischen Kirchen wurden von ihm sofort den Evangelischen überwiesen und der Dom für den evange-lischen Hauptgottesdienst bestimmt 1). Er freute sich, durch den Drang der Umstände entschuldigen zu können, was auf eigene Gesahr auszusühren er vorher nicht den Muth gehabt.

Das lang erftrebte Ziel, die Befreiung der Stadt von Erzbischof und Papst schien mit Hulfe der Bauern erreicht.

Eine merkwürdige Wendung der Dinge, daß eine Bewegung, deren erklärter Zweck der Sturz des bisherigen Regi=
ments war, gerade dem Plane der städtischen Machthaber
dienstbar wurde, ihre Absichten beförderte! Es gehörte die ganze
Schlauheit und Gewandtheit des damaligeu Patriciats dazu,
um ein solches Resultat herbeizusühren. Indeß war es ein
gefährliches Spiel, das der Nath trieb. Dies sollte er bald
ersahren.

Beinahe vierzehn Tage hatten die Bauern in der Stadt gelegen und zum Nutzen und Frommen des Rathes ihr Unswesen getrieben, als sich bei ihnen eine bedenkliche Stimmung gegen den Rath selbst kundgad. Keineswegs hatten sie, wie es sich im Ansange anließ, ihre alten Beschwerden vergessen: nachdem der evangelische Eiser in der Verfolgung der "Bischossischen" sich abgekühlt, traten jene wieder in den Vordergrund. Lose Buben, klagt Eberlin, mischten sich unter die Haufen und erhöhten die Aufregung durch das Vorgeben, "die Herrn wären untren." Einige hundert Bauern, die im Peterskloster lagen, stellten abermals ihre Forderungen in Artikeln zusammen. Eberlin, der überall zur Mäßigung rieth, machte Gegenvorsstellungen, predigte aber jetzt tauben Ohren. Hans Becke, einer der Rottenmeister, meinte sogar, man bedürfe gar keiner Unters

<sup>1)</sup> Lange wurde Domprediger, nachbem Eberlin bas ihm angetragene Amt abgelehnt hatte. Bob. et amic. ep. f. p. 112.

handlungen mit den Rathsherren, man muffe "ihnen allen bie Röpfe hinmeg fpringen laffen", wie fie es langft verbient. Diesen Augenblick benutenb, erhob sich auch die Gemeine, welche die Annäherung des Landvolks an den Rath ungern gesehen hatte und insgeheim die Bauern aufgehett zu haben Handwerker und Landvolk vereinigten sich zu einer gemeinsamen Eingabe ihrer Beschwerben. Um 9. Mai rudten Bürger und Bauern vor das Rathhaus und verlangten unter Drohungen die Annahme von 28 Artikeln, welche ihre gemeinfamen Buniche und Beschwerben enthielten 1). ergriff ber Rath ein geschicktes Auskunftsmittel, indem er, in ber Berzögerung das Heil erblickend, Luther und Melanchthon nebst andern hochgelehrten, gottesfürchtigen und chriftlichen Männern nach Erfurt einzuladen versprach, um durch diese die eingereichten Artikel mit Bugiehung ber Gemeine prufen und bewilligen zu lassen. Wirklich schienen die Gemüther beruhigt, als ber Rath, um alles Migtrauen zu entfernen, über feine Busagen eine förmliche Urkunde ausstellte 2). Schon am fol-

<sup>1)</sup> Die 28 Artikel, die nicht, wie Erhard meint, erst nach Beendigung des Bauernkrieges eingereicht wurden, sind zugleich mit Luthers Antwort mehrmals gedruck, dei Lossius I. c. p. 305, Unschuld. Nachr. Jahrg. 1723 p. 1025 st., zulett De Wette-Seidemann VI, 61 st. Aus ihrem Inhalt ersieht man, daß die Absalfung von der Gemeine ausgegangen ist, denn hauptsächzlich sind es die Beschwerden der Gemeine, die berücksichtigt werden. — Die "losen Buben", welche Eberlin erwähnt, waren auch wohl nur Ausseher aus der Gemeine.

<sup>2) &</sup>quot;Wir Rathsmeister und Rath der Stadt Erffurth bekennen und thun tund öffentlich mit diesem Brieffe: Nachdem sich die Unsern in allen unsern Boigteven, Pflegen, Dorfschafften und Landschaften zusammen gesammelet und sammt der Gemein von Bierteln und Handwerkern der Stadt Erssurch und etliche Articul, die Frohn, Dienst, Geschöß, Ungeld, Beidgeld, Holk, Beide, Bildbahn, Fischwesen und anderes belangend, behändigt und abzuthun, auch auszurichten begehrt haben, daß wir dieselbe von ihnen angenommen, zugessaget und verwilliget, die Bürdigen, Hochgelahrten und Beliberühmten Doet. Martin von Bittenberg und Philippsen von Molanchthon, auch andere hochgelahrte und sonst Gottesssischete, fromme, redliche und christliche Männer darzusordern und sammt dem verordneten von Bierteln, Handwerfern und

genden Tage erging eine öffentliche Einladung an die beiben Bäupter ber wittenberger Rirche, schleunigst nach Erfurt zu kommen und die neue Ordnung der Dinge grunden zu helfen 1). Privatschreiben von Coban und Lange unterstützten das öffent= liche Gesuch 2). Indeg bald genügte auch dies nicht mehr. Das Benehmen bes Rathes wurde verbächtigt. Es kam zu einem neuen Tumulte, in bem ber alte Rath völlig gefturzt und ein neuer, aus Bolksmännern bestehend, an feine Stelle gesett wurde 3). Gin Zuftand völliger Anarchie trat jest ein. Der neue Rath schritt zu ben revolutionärsten Makregeln. Die wenigen noch zurudgebliebenen Geiftlichen mußten flüchten. Auch die bisher als unschädlich noch verschonten Nonnenklöster traf jest bas Schicksal ber Plünderung. Bergebens erhob ber wackere Eberlin seine Stimme zu Gunften ber Ordnung und Mäßigung 1). Bon Munger tam eine aufregende Ginlabung, an dem Bernichtungstampf gegen die Fürsten Theil zu nehmen. Der Bauern Uebermuth kannte keine Grenzen. Es gab keine Sicherheit bes Eigenthums und ber Personen mehr. Da end= lich traf die Nachricht von der Niederlage des Bauernheeres bei Frankenhausen ein und brachte ber Stadt Rettung.

Die Nachricht von der Schlacht bei Frankenhausen wirkte wie ein Donnerschlag. In wilder Flucht brachen auf die schreckliche Kunde die Bauern noch an demselben Tage von

ganher Gemeine aufs forberlichst solches sein mag, bieselben Articul fürzusnehmen, mit Fleiß berathschlagen, zu bewilligen 2c. D. D. Dienstag nach Jubilate (9. Mai). Bgl. Motschmann Erf. Lit. 5. Samml. p. 709.

<sup>1)</sup> Abgebruckt bei Sinnholb: De meritis Martini Lutheri etc. p. 18. Bal. Corp. Ref. I, 744.

<sup>2)</sup> Bgl. Eob. et amic. ep. fam. p. 111.

<sup>3)</sup> Die Einsetzung bes neuen revolutionären Rathes muß am 13. ober 14. Mai ersolgt sein, da nach den Chronisten sein Regiment nur drei Tage gedauert hat und gleich nach der Schlacht von Frankenhausen sein Sturzersolgte.

<sup>4)</sup> Er muß in biesen Tagen, noch vor-ber Catastrophe, die Stadt verslaffen haben, da sein Bericht ber letteren nicht mehr gebenkt.

Erfurt auf. Der neue Rath verschwand — nur brei Tage hatte sein Regiment gedauert — ber alte trat von selbst wieder in sein Amt ein. Dann folgte die Reaction. Wie allenthalben hatte auch in Erfurt bas Miglingen ber Bauernerhebung eine Erstarkung ber obrigkeitlichen Gewalt zur Folge. Schwer mußte jett ber Landmann für die kurze Zeit ausgelaffener Luft buffen. Eine strenge Untersuchung über bas Borgefallene wurde angeordnet. Balb füllten sich die Kerker mit Schuldigen und Berbächtigen. Manche retteten sich durch Flucht. Die vier haupträdelsführer wurden nach mehrmaligem Verhör im August auf ber Wagt öffentlich enthauptet. Den ganzen Sommer und Herbst bauerten bie Verhaftungen, Verhore und Verurtheilun= gen fort. Da bekam ber Rath freilich auch Manches zu hören, über bas er lieber ben Schleier gebeckt hatte. "Er habe nie anders gewußt", bekannte Meifter Joft aus Tiefengruben, einer ber Rottenmeister, "benn daß er durch sein Bereinziehen nach Erfurt, seinen herrn, bem basiegen Stadtrathe zu Diensten gezogen ware!"1) Inbef ließ fich ber Rath burch bergleichen Mahnungen in seinem Verfahren nicht beirren. Weder Erbarmen noch Schonung wurde jest gegen die geübt, welche man eben noch als Werkzeuge zu benuten kein Bebenken getragen. Roch im Laufe ber nächsten Jahre erlitten einige ber Unalücklichen bie Tobesstrafe 2).

Und auch für die Gemeine blieben die nachtheiligen Folgen nicht lange aus. An die Bewilligung der 28 Artikel war jest nicht mehr zu benken. Der Rath erachtete sich durch seine früheren Zusagen nicht mehr gebunden, und machte jest auch der entmuthigten Volkspartei gegenüber sein Ansehen mit größe-

1) Herrmann Anecdota p. 21.

<sup>2)</sup> Das Benehmen bes Rathes, ber als Richter über seine Mitschulbigen auftritt, wird indeh daburch erklärlicher, daß es in demselben eine Minorität gab — Abelarius Hüttener, der erste Rathsmeister, und Georg Friederaun gebörten zu ihr — die von Ansang an dem Bauernwesen seind gewesen. Wöglich, daß jest die Minorität auf strenge Bestrafung drang.

rem Nachbruck geltend, als seit langer Zeit. Die wichtigften Dienste leistete ihm babei Luther in Wittenberg. bert, ber an ihn ergangenen Einladung nach Erfurt Folge zu leiften, sandte Luther einige Monate später - im Gep= tember - ein schriftliches Gutachten über bie ihm zuge= schickten Artikel, in bem er nicht nur entschieben für ben Rath Partei nimmt, sonbern auch bas ganze Benehmen ber Gemeine in ben schroffften Ausbrucken verbammt. "Es scheint", heißt es gleich im Eingang seines Schreibens, "als seien die Artikel von benen gestellt, benen zu wohl ift und (bie) sich gedäucht haben, es sei Riemand im Himmel und auf Erben, ber sich nicht vor ihnen fürchte, und wo ich in Erfurt gewaltig wäre, wollt' ich der Artikel keinen lassen gut sein, obgleich etliche gut barinnen waren, fonbern mußten mir, zur Strafe folcher unerhörter Vermessenheit und Frevel, aller solcher Artikel Wider= spiel leiben und tragen" 1). In gleichem Geifte find bie bann folgenden Bemerkungen über die einzelnen Artikel gehalten. Einige werben schlechtweg verworfen, andern spöttische Randgloffen beigefügt, nur wenige finden Billigung, alle aber werben bem Gutbunken bes Rathes überwiesen 2). "Stem ein Artikel ift vergeffen", mit biefer bitter ironischen Bemerkung schließt bas Gutachten, "bag ein ehrbar Rath nichts thue, teine Macht habe, ihm nichts vertrauet werbe, sondern sitze da wie ein Göte und Infra und laß ihm fürkauen von der Gemeine,

<sup>1)</sup> Bgl. De Wette-Seibemann I. c. VI, p. 60. Das Schreiben ist batirt Donnerstag nach Lamberti (21. September) 1525.

<sup>2)</sup> Nur einige Proben. Die im ersten Artikel verlangte freie Setzung und Entsetzung ber Pfarrer burch die Gemeine wird schon im Eingang als aufrührerisch bezeichnet — freilich nicht ganz im Einklang mit dem früher von Luther selbst (Walch X, 1860) ben Pragern gegebenen Rathe —, der vierte Artikel über "Holz, Wasser ze." wird schlechtweg verneint; zu dem siedenten Artikel, "daß der jetzige Rath Rechenschaft gebe von aller Ausgabe und Einnahmen" setz Luther spöttisch hinzu: "Und daß ja der Rath nicht Rath sei, sondern der Pöbel Alles regiere." Gebilligt aber werden die Artikel über die Abschafsung des Frauenhauses und die Wiederherstellung der Universität. —

wie einem Kinde, und regiere also mit gebundenen Händen und Füßen, und der Wage die Pferde führe und die Pferde den Fuhrmann zäumen und treiben. So wird's denn sein gehen nach dem löblichen Vorbild dieser Artikel 1).

Diese Antwort des Resormators nahm den Bittstellern ihre letzte Hoffnung, vollendete und befestigte den Sieg des Rathes auch über die Gemeine. Luther hat es bewirkt, — schließt der städtische Chronist seinen Bericht über diese Borgange — daß die Gemeine unterlag und die alte Ordnung in Ersurt wiederhergestellt wurde 2).

Doch war die Wiederherstellung des alten Zustandes keine vollständige. Indem ber Rath mit unnachsichtiger Strenge gegen Bauern und Burger einschritt und beibe in bas alte Abhängigkeitsverhältniß zuruchrachte, ließ er nach einer andern Seite bin bas Refultat ber Bewegung vollständig bestehen. Nichts von bem, mas gegen die erzbischöflichen Beamten, die altgläubige Beiftlichkeit und die katholischen Rirchen geschehen war, wurde geahndet, keine der an diesen verübten Gewalt= thätigkeiten wieder gut gemacht. Die vertriebenen Beamten, Canonifer und Mönche burften nicht zurückfehren, und taub war ber Rath für ihre Vorstellungen 3). Weber in bem Dome, noch in einer andern der geplünderten Kirchen wurde der katholische Gottesbienst wieder hergestellt. Die geraubten Kirchen= schätze blieben, soweit sie nicht von den Bauern verschleubert worben waren, im Besitze bes Rathes: aus bem silbernen Sarge bes Cobanus und Abelarius wurde klingende Munge geschlagen 4).

1

<sup>1)</sup> De Wette-Seibemann VI, 68. Losfius I. c. 318.

<sup>2)</sup> Bgl. Hogel ad a. 1525.

<sup>3)</sup> Bgl. Eob. ad Sturc. d. d. Idib. Aug. 1525. "Canonici et monachi adhuc omnes exulant, quamvis cogitent et sperent de reditu." Eob. et amic. ep. fam. p. 106. — Noch im August war also Keiner ber vertriebenen Geistlichen zurückgesehrt.

<sup>4)</sup> Sogenannte Sargpfennige, die noch lange im Umlauf waren. Bgl. Faldenstein I, 590, auch I, 595.

Man sieht: vollständig eignete sich hier der Rath die Früchte der Revolution an. Er ging noch weiter. Nachdem eine letzte Nachlese alles geistliche Geräth und überstüssigen Schmuck aus den Kirchen entsernt und dem gemeinen Besten überwiesen hatte, verordnete ein Rathsbeschluß förmlich die Abschaffung des alten Eultus in Ersurt und Entsetzung aller katholischen Pfarrer. Ein neues Pfarrsystem wurde eingeführt, dem zusolze mehrere Klosterkirchen in evangelische Pfarrkirchen umgewandelt wurden '). Es ergab sich, daß die Anzahl der vorhandenen Gotteshäuser die kirchlichen Bedürsnisse der Stadt bei weitem überstieg. Eine ganze Wenge, neunzehn an der Zahl, wurden geschlossen und standen leer. Eine neue, von Lange, dem nunmehrigen Domprediger, entworsene, von Luther bestätigte Kirchenordnung bestegelte die geschehene Umwandlung ').

Im Herbst 1525 erschien Ersurt als eine unabhängige und rein evangelische Stadt. Der Rath hatte Ursache, mit den errungenen Ersolgen zufrieden zu sein. Auch die Gemeine sing an, sich mit dem neuen Zustande zu befreunden. Alagend aber ließ sich Sine Stimme vernehmen: schwere Anklagen erhob gegen die Stadt Godan, als Sprecher der Universität's).

<sup>1)</sup> Schon zu Ansang Juni war biese Aenberung vorgenommen, da Eodan ihrer bereits in einem Schreiben d. d. Pfingsten gebenkt. "Templa Mariae (Dom) Praedicatorum, Minorum, Scotorum, Regularium, Mercatorum, Augustinianorum, Andreae in parochias sunt redacta. Horae Canonicae prorsus nullae celebrantur, Missarum ritus aboliti, novi instituti, Culsamerus mortuus est. Verbum strenue praedicatur." Eod. et amic. ep. s. p. 118. — Hiedurch geschah wenigstens einem Wunsche ber Gemeine Gemüge, die in dem ersten Artikel auch eine Aenderung der Pfarren verlangt hatte.

<sup>2)</sup> Sinnhold De meritis M. Lutheri p. 18. De Wette III, 36. — Gleichzeitig schrieb Menius "Einen kurzen vnd eynfeltigen Bnterricht" über Tause und Abendmahl, weil darin "nicht alleyn mit grossen vnd groben Bnvorstandt, sondern auch mit erschrecklicher Bnachtsamkeit und Bnordnung gefahren" worden.

<sup>3)</sup> Bgl. Idyll. XVII. Erphurdia. De collapso Scholae et Reip. statu colloquentur Erysiptolis, Nympha et Hieras fluvius. — Farrag.

## II.

Nächst der altgläubigen Geistlichkeit wurde die Universität durch die Ereignisse von 1525 am härtesten getroffen.

Wir sahen, wie tief sie bereits bis zum Jahre 1524 gesunken war. Bernachlässigt von ihren ehemaligen Gönnern, auf den Canzeln verlästert, durch den Abgang von Lehrern und Lernenden verödet 1), war sie kaum noch ein Schatten von dem, was sie einst gewesen, ein Bild, wie klagend ihre Annalen ausführen, der Bergänglichkeit irdischer Größe. Die alten geseierten Namen, an die sich vornehmlich ihr Ruhm knüpste, waren bis auf wenige verschwunden. Schon ging in der Ferne das Gerücht von einer geschehenen Ausschung der alten Universität Ersurt 2).

Es hatte eine Weile ben Anschein, als wurde der Bauernaufruhr dies Gerücht zur Wahrheit machen und durch raschen Tod das traurige Siechthum beendigen. Ist dies auch nicht geschehen, so wurde doch durch die Vorgänge von 1525 die Universität ihres letzten Zaubers entkleidet und die Hossnung

Es wurden immatriculirt vom 1. Mai 1520 6is 1. Mai 1521 — 311.

1

I, 50 sug. Die Abfassung bieses Gebichts fällt aller Wahrscheinlichkeit nach in die letzten Monate bes Jahres 1525.

<sup>1)</sup> Die Abnahme ber jährlichen Immatriculationen veranschaulicht folgende Uebersicht:

<sup>&</sup>quot; " " " 1521 " " 1522 — 120.
" " " " 1522 " " 1523 — 72.
" " " " " 1523 " " 1524 — 34.
" " " " " 1525 — 24.
" " " " 1526 — 21.
" " " 1526 — 21.

<sup>2)</sup> Bgl. Heumann Doc. lit. p. 303. Jacob Montanus empfiehlt im März 1525 bem Birkheimer einen Jüngling, ber bisher in Ersurt studiet, bort aber wegen ber Abrogatio Gymnasii seine Studien nicht mehr fortsiehen könne. —

vollständig vernichtet, sie jemals wieder zu ihrer alten Bedeu= tung erheben zu können 1).

Es wiederholten fich nach bem Einzuge ber Bauern zunächft bie Scenen von 1510 und 1521. Angriffe auf Personen und Eigenthum ber Universität gingen mit ben Gewaltthätigkeiten gegen den Clerus hand in hand: sie mußten schon baburch herbeigeführt werben, daß ein großer Theil ber Lehrer bem geistlichen Stande angehörte, ober als altgesinnt verhaft mar. Die amtlichen Aufzeichnungen aus biefer Zeit enthalten Nichts. als Rlagen und wehmuthige Betrachtungen über die von ben aufrührerischen Bauern verübten Frevel 2). Unsicherheit und Berwirrung waren so groß, daß sogar die herkommliche, auf ben 2. Mai fallende Rectorwahl unterblieb. Gine große Anzahl Lehrer flüchtete sich aus der Stadt; ihnen folgte der geringe Reft von auswärtigen Studirenden, ber sich noch an ber Uni= Auch Usingen, ber unter allen bisherigen versität befand. Angriffen so mannhaft ausgehalten, wurde in biesen Tagen seinem Bersprechen, nie in Erfurt ben Feinden bas Felb raumen zu wollen, untreu: nie hat er bie bamals verlaffene Stadt wiedergesehen. - Das Sturmläuten ber Bauern klang wie Grabesgeläut für die Universität. —

Aber ber Sturm währte nicht lange genug, um das Werk ber Zerstörung zu vollenden. Der Tag von Frankenhausen befreite auch die Universität von ihren Bedrängern. Bon den Gestüchteten kehrten Einige nach hergestellter Sicherheit alsbald zurück. Am 22. Mai schritt man nachträglich zur Wahl eines neuen Rectors — aber wohl noch nie war eine Rectorwahl unter so geringer Theilnahme geschehen. An die Spize der

<sup>1)</sup> Bezeichnend genug hören auch um diese Zeit die halbjährlichen Rectorwahlen aus. Rembert Remberti war der Erste, der das Rectorat während zwei Semester verwaltete. Mangel an Bewerbern um die erste akademische Bürbe scheint der Hauptgrund dieser Aenderung gewesen zu sein.

<sup>2)</sup> Die beiben Rectoratsberichte von Remberti und Leuffer befchäftigen sich ausschließlich mit bem Bauernaufstande. E. U. M. ad a. 1524 u. 1525.

Universität trat Anton Leuffer, ein alter, erfahrener Rechtsgelehrter, ben indeß weber Alter noch Selehrsamkeit gegen die Sewaltthätigkeiten der Bauern geschützt hatte 1). Man schöpfte neue Hoffnung: gegen den früheren Justand wenigstens schien eine Verschlimmerung kaum noch möglich. Namentlich versprach man sich Vortheilhaftes für die Universität von der Energie, mit welcher der Rath gegen die Empörer versuhr. Allein in dieser Hoffnung sah man sich bald bitter getäuscht.

Denn ber Peftaurationseifer bes Rathes erstreckte sich mit nichten auf die Universität und ihre Angehörigen. Vielmehr sollte auch für sie, wie wir Gleiches bereits bei dem Clerus wahrnahmen, die Reaction noch gefährlicher werden, als selbst die Revolution. Wie verderblich letztere auch gewirkt haben mochte, die Absichten ihrer Leiter waren doch, wie bald zu Tage trat, keineswegs feindselig gegen die Universität gerichtet. Giner der am 9. Mai eingereichten Artikel — der dreiundzwanzigste in der Reihe — verlangt sogar ausdrücklich, daß "eine löbliche Universität" wieder in den alten Stand gesetzt werde<sup>2</sup>). Auf

<sup>1) &</sup>quot;Immodicum ab rusticis passus" heißt es von ihm in dem Lider rationum ad a. 1525. — Seiner Wahl gedenkt der Rectoratsbericht (E. U. M. ad a. 1525) mit folgenden Worten: "Posteaque paucula pax membris gymnasii reddita fuerat, non revera postridie divorum Apostolorum Philippi et Jacodi, ut ad antiquo mos erat, sed vicesima secunda Maji anni MDXXV congregatis reliquiis gymnasii in auditorio celebri B. Mariae Virginis pro eligendo novo Rectore... in annuum Gymnasiarcham designatus est venerabilis et doctus magister Anthonius Leuffer Erffordianus juris utriusque Bacularius, Collega Scholae jureconsultorum, Sacerdos Severianus etc." Seine Wähler waren Schoenemann, Ceratinus und Joh. Eliger.

<sup>2) &</sup>quot;Item, unsere Bitte ift, fürberlich barnach zu trachten, bamit eine löbliche Universität, wie hievor gehalten, ausgerichtet möchte werben." De Bette-Seidemann VI, 66. — Eodan schreibt beshalb am 10. Mai an Sturz: "Scholae nostrae Erphurdianae summo conatu omniumque votis consultum cupit et vult populus et quasi cogit senatum in ea re jam dudum desidem et cessantem addibere operam et impensas, ut desolata schola instauretur."

ben gemeinen Mann wirkte in ruhigeren Augenblicken immer noch die Erinnerung an den alten Glanz der Universität und den Ruhm, welchen Ersurt wegen seiner Schule einst im ganzen Baterlande genossen hatte. Unders dachte die Rathspartei. Luthers anerkennende Bemerkung zu jenem Artikel — er bezeichenete denselben als den "allerbesten" — sand dei ihr keine Beachtung. Was einst Gegenstand des patricischen Ehrgeizes gewesen, wurde jetzt mit mißtrauischem Auge betrachtet, sogar Acte entschiedener Feindseligkeit traten an die Stelle des Wohlewollens, welches durch das Beispiel der Vorsahren gegen die Universität zur Pflicht gemacht wurde. Klagend berichtet, erst einige Tage nach Beendigung des Ausstandes, Eodan seinem Freunde Sturz, daß er durch den Rath seiner bisherigen Einstünste beraubt worden! 2)

Es war wieber bie gegen Mainz gerichtete Unabhängigsteitspolitik bes Rathes, ber auch bieses Berhalten gegen bie Universität entsprang. Obgleich durch ihre Gründung der Stadt angehörig und von dem Rath gestissentlich immer als "seine" Schule bezeichnet, stand die Universität in jenem Kampse gegen Mainz doch keineswegs auf Seite des Rathes. Die Würde eines "ewigen Canzlers", welche ihre Statuten dem Erzdischose sicherten, hielten sie immer in einer gewissen Abhängigkeit von dem mainzer Stuhle, die in früherer Zeit namentlich durch den Einfluß der beiden Stifter gefördert worden war 3). Erzbischos

<sup>1)</sup> Spuren ber weitverbreiteten Popularität ber erfurter Schule finden wir auch in den Bolksbüchern jener Zeit, wie 3. B. im Reineke Bos. — Bie 1525 so hatte das Bolk auch bei der Revolution des "tollen Jahres" seine Sympathien für die Universität an den Tag gelegt, indem die neue Regimentsordnung sie in der sorgsamsten Weise in Schutz nimmt. Bgl. Faldensstein 1, 535.

<sup>2)</sup> Eob. et amic. epp. f. p. 118. Natürlich konnte ber Rath Goban nur ben Theil bes Gehaltes entziehen, ben berselbe von ber Stadt bezog.

<sup>3)</sup> Bgl. Motschmann Erf. Lit. Zweite Samml. p. 184 ff. Erste Forts. p. 41. Die beiben Stifter besetzten mehrere Professuren, indem Bonisag VIII. schon 1396 vier Canonicate als Loctoralpräbenden der Universität incorporirt hatte.

Albrecht hatte sich überdies, als eifriger Besörberer ber neuen Studien, den Dank aller Humanisten verdient 1). Dazu kam jetzt noch das kirchliche Interesse, welches den Lehrern der Unisversität, die größtentheils dem alten Glauben sich wieder zugeswandt hatten, die Aufrechthaltung der frühern Berbindung mit Mainz gebot. Bedurfte es noch weiterer Gründe für den Rath, um gegen die Universität seindselig zu versahren!

Unter biesen Umständen mußte erfolgen, was erfolgt ist. Erst durch die Reaction erreichten die Mißgeschicke der Unisversität ihr volles Waß und die letzten Dinge wurden ärger, als die ersten. Im Herbst 1525 gewährte die einst so blühende Schule den traurigsten Andlick. Der größte Theil ihrer Lehrer lebte im Exil. Die Anstrengungen der Zurückgebliedenen waren fruchtloß geblieden. Die Wiedereröffnung des großen Collegiums, welche der eben von seinen Irrsahrten wieder heimgekehrte Ceratinus vornahm<sup>2</sup>), konnte wohl die alten Zeiten noch einmal in's Gedächtniß zurückrusen, sie aber nicht zurückschnen. Berödet und verlassen standen die Hörsääle. Goban war fast der Einzige, der noch regelmäßige Vorlesungen hielt<sup>3</sup>). Wagisterpromotionen fanden das ganze Jahr hindurch nicht

<sup>1)</sup> Eoban's Sympathien für Mainz hat bereits Loffius 1. c. p. 182 wahrgenommen. — Diese Verwickelung ber Universität in die politischen Hänebel ber Stadt vollendet ihre Erniedrigung: ihre fernere Geschichte bilbet nur einen Theil der Geschichte ber städtischen Parteiungen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. Loeneysen Series Magnificorum Rectorum continua successione ab a. 1392 ad a. 1614. Erf. 1614. E 3 a. Die Wiedereröffnung geschah "suadentibus hoc Collegis" am 15. October 1525. Die verschiebenen Nachrichten über Ceratinus und seine Schicksale im Jahre 1525 (Bgl. Epp. Erasmi ed. Basil. p. 721. 722, E. U. M. ad Rect. Remberti 1525, Eod. et amic. ep. sam. p. 42, Heumann Doc. lit. 213. 214, Loeneysen l. c.) sind schwer in Einklang zu dringen, so daß man sast versucht wird, an der Jdentität der Person zu zweiseln, wogegen sich indes eben so wichtige Gründe von anderer Seite erheben.

s) "Schola quidem nostra vix meam et eam valde languidam vocem trahit." Eoban an Sturz. Eob. et amic. ep. fam. p. 106.

mehr statt '). Ginft war die Anzahl ber Lehrer größer gewesen, als zu Ende 1525 die Zahl der Studirenden!

Welch' schmerzliches Wiebersehen war es, als Camerarius, bamals auf kurze Zeit nach Erfurt zurücklehrend, seinen Goban in dieser traurigen Berlassenheit sand! 2) Traurig verweilten die beiden Freunde bei der Betrachtung vergangener Zeiten, die ihnen günftiger gewesen. Selbst des Cordus harter Sinn wurde zur Wehmuth gestimmt, wenn er aus der Ferne auf die kläglichen "Reliquien" der alten Genossenschaft hindlickte 3).

Es war in Erfurt keine Stätte mehr für sie. In ben letten Monaten 1525 und in ben ersten bes folgenden Jahres sehen wir die letten Glieder des alten Bundes die Stadt verlassen. Schon im October 1525 schied Hunus, erst vor einigen Monaten von seiner frühern Wanderung zurückgekehrt, um nie wieder zurückzukehren ). Es schied Sturz, den es immer wieder nach Erfurt zurückzegen hatte, zum dritten Mal: die letten traurigen Ehrsahrungen hatten seine alte Borliede für die Stadt gründlich zerstört ). Auch Bonaemilius, der eisrige Streiter für die Wissenschaft, dem Goban in seinen Dialogen ein ehrendes Denkmal gesetzt hat, räumte damals das Feld, um im sernen Norden, bei Erotus in Preußen sein Glück zu

<sup>1)</sup> Bgl. Matric. facult. art. ad a. 1525. — "Boga lector", schließt ber fromme Rector Leuffer seinen traurigen Bericht, "clementissimum deum, indignitatem nostram mutet omniaque bene vertat, si non in utriusque, quod discupimus, attamen in interioris hominis salutem." E. U. M. ad a. 1525.

<sup>2)</sup> Bgl. Lib. alter epp. Eob. C 3 b.

<sup>2)</sup> Bgl. Cord. Opp. 202. Er bezeichnet Lange, von bessen Abfall er in ber Feine nichts wußte, Eodan, Petrejus und Hunus als "Nostrae reliquiae sodalitatis, postquam cetera dissipata turba est."

<sup>4)</sup> Bgl. Kob. et amic. ep. fam. p. 107. Auch hunus war sein Gehalt entzogen worden. Er unternahm in ben nächsten Jahren eine Reise nach Italien und erscheint später als Arzt von bebeutendem Ruf in Graz.

<sup>5)</sup> Bgl. Rob. et amic. ep. f. p. 6. Er zog fich nach Joachimsthal auf feine Guter zurud.

versuchen '). Endlich verließ auch Soban's ältester Genosse Betrejus, durch die letzten Erfahrungen tief gebeugt, die undankbare Vaterstadt: wo er seine neue Heimath gefunden, wußten nicht einmal seine nächsten Freunde ').

Am längsten widerstand Goban. Doch endlich brach auch sein Muth zusammen.

Eoban hatte trop ber bittern Erfahrungen noch längere Zeit die Hoffnung genährt, daß der Restaurationseiser des Rathes sich am Ende doch auch der Universität zuwenden werde. Um so größer war sein Unmuth, als er zuletzt seine Täuschung inne wurde 3). Mit ganzer Seele hatte er an der Schule gehangen, deren Ruhm mit dem seinigen innig verknüpft war: nun, da sie von ihren natürlichen Beschützern völlig preisgegeben wurde, gab auch er sie auf. Die Stadt war ihm schon längst verleidet; die Tumulte des Pöbels, die Ränke des Raths verletzten die Seele des harmlosen Gelehrten auf's tiefste 4): jetzt wurde ihm das Leben in Ersurt vollends unerträglich. Bon seinen treuesten Freunden sah er sich verlassen. Armuth und

<sup>1)</sup> Schon im März 1526 erscheint er bei Erotus in Rönigsberg. Tert. lib. epp. F 3 a. — Bon ihm sagt Coban (Epp. sam. p. 233), daß er gewesen sei: Armatus in amusos, dentatus adversus ineruditos declamatores.

<sup>2)</sup> Eoban vermuthete ihn im Herbst 1526 in Würzburg, im Dienste bes Bischofes. Lib. nov. epp. C 4 b.

s), satis video", schrieb er am 23. October an Sturz, "quorsum attineat ista tam praeclara instauratio, eo scilicet, ut nihil demum sit, quod instaurari possit amplius. A nobis incoeptum est Sturciade, nam, ut scis, excidimus et ipsi salario praetoriano." Kob. et amic. ep. p. 93.

<sup>4)</sup> Rlagen barüber finden fich namentlich in ber fiebenzehnten Ibulle, aus ber bier nur eine Stelle:

Et memini et meminisse dolet, quia nulla supersunt Temporibus nostris priscae vestigia laudis, Usque adeo concessit amor probitatis et aequi,

Inque locum subiere nefas, dolus, arma, libido, Insidiae et victae expultrix discordia pacis.

Eob. Farr. I, 51.

Dürftigkeit waren sein Loos und wurden von Tag zu Tag brückender 1). Sein Entschluß war gefaßt: nicht länger mehr an diesem Orte des Jammers zu verbleiben.

Schon gegen Camerarius batte er, bei beffen Anwesenheit, ben Wunsch geäußert, ein Lehramt in Nürnberg zu übernehmen, wo eben bamals ber Rath eine hohere Stadtschule zu grunden beabsichtigte. Sein Bunfch blieb nicht lange unerfüllt. nehmlich burch Melanchthon's weitreichenben Einfluß geschah es, baf bie Bahl bes nurnberger Rathes auf Goban fiel. Unterhandlungen wurden mit ihm angeknüpft und führten rasch jum Ziel. Roch vor Ablauf bes Jahres 1525 erklärte fich Coban jur Annahme bes ihm unter fehr gunftigen Bebingungen angetragenen Lehramtes bereit 2). Bon Geite bes erfurter Raths geschah Richts, um ben ehemals gefeierten Lehrer zurudzuhalten. — Um erften Mai bes folgenben Sahres verließ Coban nicht ohne Wehmuth die Stadt, au die ihn die theuersten Erinnerungen knüpften. Doch bie Theilnahmlofigkeit und Kalte berer, von benen er schied, und bie Aussicht auf eine beffere Zukunft halfen ihm ben Abschied erleichtern 3).

Mit Coban's Abgang war die lette Hoffnung der Universität geschwunden. Rur mit Mühe bewahrten die wenigen zurückbleibenden älteren Lehrer sie vor völliger Auflösung, und

<sup>1)</sup> Bgl. Kob. et amic. ep. fam. p. 121, 115. Lib. alt. epp. C 5 a. Er lebte fast ganz von ber Milbthätigkeit bes Sturz. Nachdem ihm ber Rath feinen Gehalt entzogen hatte, reichten seine übrigen Einkunste, seiner eigenen Angabe aufolge, kaum für Basser und Brod hin.

<sup>2)</sup> Er nehme die Stelle an, erflärt er in dem Schreiben an den nürnberger Rath, "quoniam et ego tota vita nullis aliis in redus praeter litterarum studiis versatus sum et in hac nostra civitate fatali (opinor) horum temporum tumultu minus florent." Eod. et amic. epp. fam. p. 38.

<sup>\*)</sup> Wie sehr indes auch jeht noch sein Herz an Ersurt hing, zeigt der Brief, den er schon am Tage nach seiner Abreise, von Arnstadt aus, an den zurückgebliebenen Gröningen schrieb. Laum habe er sich, gesteht er obem Freunde, gestern der Thrünen erweisten können. Bgl. Narra-io de Kod. et opistolas P 4 b.

pflanzten noch Maternus, Gröningen und Herebold bie alten Traditionen fort 1).

## IIL.

War es ein Spiel bes Schicksak, baß fast in ben nämlichen Tagen, als Coban von Erfurt aufbrach, ber Mann, mit bessen Namen ber nun völlig zu Grabe getragene Ruhm ber Universität auf bas innigste verknüpft war, aus biesem Leben abgerufen wurde?

Wenige Wochen vor Coban's Abreise starb Conrad Mutian, ber Vater bes erfurtischen Humanismus. Bitter und kummervoll waren seine letzten Tage: wohl Keiner hat den herben Wechsel schmerzlicher empfunden, als er. Widmen wir ihm an dieser Stelle noch einen Augenblick unsere Ausmerksamkeit.

Unsere Erzählung verließ ihn, als noch die lutherische Bewegung unwiderstehlich Alles mit sich fortriß. Anch Mutian war nicht zurückgeblieben. Jene merkwürdige, innere Umwandslung, die noch während der reuchlinischen Fehde mit ihm vorzgegangen, hatte zwar seinen frühern gehässigen Auskällen gegen Kirche und Clerus ein Ziel gesett, seine Seele milber und ruhiger gestimmt<sup>2</sup>), aber ihn keineswegs zu einem Freunde der alten Kirche gemacht. Luthers Auftreten begrüßte er als die Worgenröthe einer kirchlichen Wiedergeburt und mit leb-

<sup>1)</sup> Evban's engerem Areise gehörten die Genannten nicht an. — Eodan Draco, der am Tage nach Esdan's Abreise zum Rector gewählt wurde, war kaum zu dewegen, diese Würde anzunehmen. Ueder seine Amisssührung berichtet er selbst: "Hanc Monarchiam inter haer longe horrondiss. Christianae respublicae pericula perpetus anno ita ut potuit, dum quod maxime vellet misime liceret, administravit, ut animum saltem suum in remp. litterariam aequum et amicissimum et minime ignavum testaretur." E. U. M. ad a. 1526.

<sup>3)</sup> Doch tritt die alte Spottsucht auch nach jemer Umsehr noch einigemal hervor, so in dem von Förstemann mitgetheiken Briese an Jonas d. d. Quintil. 1517 (Bgl. Neue Mittheil. bes thikr. sächs. Bereins Bd. III. H. IV. S. 162) und noch mehr in den noch ungedruckten (auf der Königl. Bibl. in München befindl.) Briesen an Lange, mit dem er 1517—20 in lebhastem Brieswechsel frand.

haftem Beifall verfolgte er feine erften Schritte. Luther wurde ber Mann seines Herzens, wie einst Reuchlin. Daß sich bem Mystiker der humanistisch gebildete Melanchthon — der es nicht verfäumt hatte, dem gefeierten gothaischen Canoniker alsbald seine Hulbigung barzubringen - als Gehülfe beigefellte, erhöhte noch seine Theilnahme, fteigerte seine hoffnung '). Wir haben bereits erfahren, von welchem Ginfluß feine Gefinnung auf die Haltung seiner Schüler war. Er fah es gern, wenn Junglinge aus seiner Umgebung nach Wittenberg gingen, um bort an ber Quelle bes neuen Lebens selbst zu trinken 2). Freudig vernahm er die Nachrichten, welche ihm sein treuergebener Spalatin vom durfürstlichen Sofe über ben Fortgang ber guten Sache gutom= men ließ 3). Und als Friedrich der Weise im Anfang 1521 bei Wiederbesetung der durch Goede's Tod erledigten Prapositur am Allerheiligenstift Mutian's Rath einholte, ba empfahl biefer gerabe benjenigen unter feinen Schulern, ber fich vor Allen durch seinen Gifer für Luther hervorthat, den jungen Justus Jonas: als Luthers Liebling, als ein zweiter Luther schien Jonas ihm ber Würdigste 4).

Indeß auch Mutian's Lob sollte bald verstummen und bitterer Unmuth der anfäuglichen Begeisterung folgen. Schon im Laufe des J. 1520 waren Bedenken in ihm aufgestiegen 5),

<sup>1)</sup> Wie sehr ihn Melanchthon eingenommen, und wie große hoffnungen er auf denselben sehte, zeigt sein Brief an Menius d. d. 8 Id. April 1519. "Scripsit (Melanchthon) ad me nuper dissertissime, et quod summao voluptati mihi suit amicissime. Vidi, vidi, vera eme, quae in annotationibus Evangelicis de hoc juvene Suevo Brasmus praedicat: Nihil tam abditum in litteris, quod hunc praetereat." Tenhel Rel. epp. Mut. p. 36.

<sup>2)</sup> Bgl. Mut. ad Men. l. c. p. 37.

Bgl. Tert. lib. epp. D 2 a, C 5 a u. a.

<sup>4)</sup> Bgl. Mutian's Empfehlungsschreiben an den Chursurften d. d. Cal. Mart. 1521 im Corp. Bec. I, 391, wo auch sein Gratulationsschreiben an Jonas, der die von Mutian selbst abgelehnte Stelle wirklich erhielt. Der Chursurft hatte ihn schon am 12. Febr. dringend gebeten, Goede's († 21. Jan.) Stelle selbst zu übernehmen. Tenzel Bol. opp. Mut. p. 36.

<sup>\*)</sup> Bgl. Epist. Croti ad Luth. d. d. Erf. 5. Dec. 1520. Unschulb.

fie mehrten fich im folgenden und steigerten sich noch vor Ablauf besfelben bis zu einer vollständigen Berwerfung bes Luther'schen Unternehmens. Luthers Angriffe schienen ihm zu verwegen, die ganze Bewegung zu revolutionär, zu radical. Statt ber gehofften Reformation fant er gewaltsamen Umfturz, unabsehbare Berwirrung. Er migbilligte bas Beraufbeschwören ber Leibenschaften bes großen haufens und fand, bag mahre Kirchliche Reformatoren noch niemals eine so leidenschaftliche Sprache geführt hatten, als Luther; er war keineswegs überzeugt von ber Nothwendigkeit eines vollständigen Umfturzes ber alten Kirchenverfaffung, wie ihn Luther lehrte. Erschreckt burch ben Abgrund, ben die Zerstörungsluft ber Reuerer vor ihm eröffnete, zog er sich zurück. Noch nie zuvor war ihm bie alte Kirche, die Religion ber Bater so ehrwurdig erschienen, als jett, wo sich Alles zu ihrem Sturze vereinigte. Er brach mit Crotus und Lange, wie er früher schon mit hutten gebrochen. Er wandte fich ab von Luther, beffen Berirrungen er beklagte. Sein Entschluß ftanb fest: trot ihrer Mangel bei ber Mutterkirche zu verharren, gegen die er früher so wenig kindlichen Sinn gezeigt 1).

Rachr. Jahrg. 1723 p. 708. Doch erklärt er noch einige Monate später in einem Briese an Lange die Gerüchte über seinen Absall von Luther, unter Hinweisung auf seine bisherige Haltung, für salsch. "Adeone poogoosunt molitores isti rerum novarum, ut credant Lutheranis inlmicum esse Rusum? — Ego sum vester." (M. S. der Kal. Bibl. in München.) —

<sup>1)</sup> Sehr naiv spricht sich sein Landsmann, der hessische Chronist Lauze, über seine kirchliche Haltung auß: "Bnb doruber sich wol zu verwundern were, od er gleich die gnadenreiche zeit neben vielen andern auch erkebet, in welcher Gott der Herr sein hehliges und allein selligmachendes Euangeslum den Teutschen offenbaret, und er dorzu auch one das etsicher masen verstanden, das der rechte Gottesdienst gefallen, und er derwegen solichem eingerissenen falschen Gottesdienst und Aberglauben spinnen seind gewesen zc. (folgen einige Beispiele). So hat er erzalts unangesehen doch solcher lere nicht gant wollen beisallen, sondern wenn er von andern deshalb angesprochen und befragt worden, hat er nihe anders geantwortet, wider Tu videdis, du wirst es selbs sehen und ersahren, dorben hat er's bleiben lassen. So habe ich auch in seinem Ambrosio soniel gefunden, das Ime das erste hesstige schreiben D. M. Lutbers missallen. Den wo sich der angezogene Bischoss gelinder von messige

Seitdem aber verlebte er traurige und kummervolle Tage. Diese letzte herbe Enttäuschung schien Muth und Kraft vollsständig in ihm gebrochen zu haben. Seine eigene Bergangensheit lastete schwer auf ihm. Blickte er auf sein früheres Leben zurück, dann mußte er sich gestehen, daß er selbst die gegenswärtigen Ereignisse hatte vorbereiten helsen. Dieser Gedanke verditterte seine Tage und raubte ihm die Zuversicht und Freusdisseit, womit Gesinnungsgenossen von ihm damals für die alte Kirche in die Schranken traten. Einst hatte er bloß aus grundsloser Scheu schriftstellerisches Auftreten gemieden: jetzt sah er sich auch durch die Frucht seiner Thaten zum Schweigen verurtheilt.

Zwar verließ sein hoher Gönner, Friedrich der Weise, ihn auch jetzt noch nicht. Sbenso blied Spalatin, des Churfürsten vertrauter Rathgeber, seinem Lehrer in unveränderter Liebe zugethan. Aber Mutian wich änzstlich allem Berkehr mit Wittenberg aus. Spalatin's freundliche Briefe ließ er undeantwortet und gleiches Schweigen beobachtete er gegen den Churfürsten selbst. "Fortwährend quält uns böser Argwohn", schreibt ihm Spalatin einmal, sichtlich betrübt, "so lange du bei diesem Schweigen gegen unsern gütigen Fürsten verharrest, der von solchem Wohlwollen gegen dich durchbrungen ist, daß er dir Alles, was du nur wünschest, gewähren würde. — Du glaubst es kaum, wie gern der Churfürst von dir spricht, wie

wort gebraucht, da hat er mit seiner hand allenthalben hinbeigezeichnet, Utlnum sie fecisses Lutherus. Doraus steht wohl abzunemen, was Inen ausgehalten und verhindert habe. Ob er aber darzu sug und recht gehabt, besehle ich mehr wissenden zu vrtheisen." Bgl. Lauze's Chronit in der Zeitsschieft des Bereins sür Hess. Desch. 2. Suppl. 2. Theil, I. p. 121—22. Etwas anders urtheilt ein zweiter, ebenfalls Mutian nahestehender Zeitgenosse, Georg Wicel, der ihn sin der: Apologia das ist ein vertedigungsrede Georgii Wicelii widder seine afsterreder die Lutheristen. Leipzig 1533) zu den großen Männern rechnet, die wie früher Tauler, Gerson, Alliaco, Wesel und später Reuchlin, Erasmus, Beatus Rhenanus 2c. zwar die Mängel der Kirche erkannt und gerügt, aber um des Misbrauchs Willen den Brauch nicht ausgegeben hätten. Bgl. auch Seckendorf 1. c. p. 57, 231.

sehr er dir gewogen ist"). Aber Spalatin's Vorstellungen blieben fruchtlos. Selbst, daß der Churfürst ein eigenhändiges Schreiben an ihn richtete und um Antwort bat, hatte keine Wirkung 2).

Auch von der wittenberger Universität wurde Mutian troth seines Absaus Ansangs mit schouender Rücksicht behandelt. Wan hütete sich, unnöthigerweise einen Mann herauszusordern, bessen Ansehen noch immer groß war. Luther hatte mit Erasmus, Mutian's Genossen im humanistischen Triumvirat, hinzlänglich zu thun. Welanchthon, den die persönliche Hochachtung gegen Mutian nie verließ, wagte einmal sogar noch die Bitte an ihn, mit seinen archäologischen Kenntnissen Luther's Bibelzwerte zu Hüsse zu kommen 3).

Daran war indeß nicht zu beuten. Denn der Sang, den die Reformation der Wittenberger nahm, entsprach seinen Wünsschen immer weniger. Er sah auf den Canzeln rohe, unwissende Wönche, das Bolt mit blindem Fanatismus gegen die Gegenstände früherer Verehrung erfüllt, die Bande der Ordnung und Sittlichkeit zerriffen. Eine neue Barbarei glaubte er im Anzuge, noch schlimmer, als die überwundene. Wit tiefem Schmerz

¹) Spalatinus eruditissimo viro D. C. Mutiano Rufo Doctori et Canonico Gothensi suo patrono et praeceptori colendo, d. d. prid. feriar. Paschal. 1523 ex arce Coldensi. — Tert. lib. epp. D 3 a - b.

<sup>3),,</sup>Saepe miramur, Eximie Doctor, singulariter nobis dilecte, quid causae sit, quod tam diu nihil prorsus ad nos dederis literarum. Neque enim latere te potest, quam praecipua semper in te voluntate fuerimus. Quapropter gratum nobis feceris, si nihil veritus, posthac ad nos crebrius scripeeris, atque aliquandiu hactenus fecisti. — Reverendo nobis singulariter dilecto devoto D. C. Mutiano Doct. Canonico Gothensi d. d. ex arce Colditz vigil, resurr. Dom. 1523. — Tert. lib. epp. C 3 a.

<sup>\*)</sup> Bgl. Corp. Ref. I, 570, 571. — Er erbat sich (Mai 1522) von Mutian Ausschlüße über biblische Rumismatik. — Auch Mutian hat den Melanchthon immer geschährt: er meinte, daß Luther seine Berühmtheit gutenatheils diesem verdanke. Die Art und Weise, wie er Melanchthon über Luther stellte, hatte, wie man aus dem Brieswechsel mit Lange ersieht, schon früh in Wittenberg Anstoß erregt. —

erfüllte ihn vor Allem ber Anblick bes traurigen Berfalls in Erfurt, an welcher Stadt er auch jetzt noch mit ganzer Seele hing. Zerftört waren bort die Früchte seines vieljährigen Wirstens, lärmende Prädikanten herrschten als die Helben des Tages, seine alte Jüngerschaft war zerstreut, zum Theil selbst von dem Strome der neuen Meinungen mit fortgerissen. Das beugte ihn ties. Wohl richtete er noch an Erdan Worte des Trostes und ermahnte ihn, wie den umherirrenden Camerarius, mit ungebrochenem Muthe an den alten Bestrebungen sestzuhalten 1). Aber er selbst bedurfte des Trostes am meisten.

Den gangen Rummer feiner Seele ichnttete er in einem Schreiben an Erasmus aus, welches biefem im Frühjahr 1524 durch Martin hunus überbracht wurde. "Wohin", ruft er aus, "wohin die Berwegenheit und der unselige Dunkel noch führen werben, ich sehe es nicht. — Möge uns geftattet sein, nach Beise unserer Bater Christum zu verehren und uns rein zu bewahren. Beiteres barüber tann bir hunus mittheilen, mein Freund und ein Mann von guter Gefinnung. — Er haßt bie Sache bes Aufruhrs und jene Bofen, beren Stachel bu jest fühlst. Er weiß, daß Luthers Ruhm einzig durch Melanchthon steigt. Er kennt Huttens Berwegenheit. — Jonas, Schalbus, Draco, Crotus sind von unferm Bunde abgefallen und zu ben Lutheranern übergegangen. Goban ift burch meine Ermahnung wieder zur Ginficht gekommen. — Mögen Undere sich ein Geschäft baraus machen, Menschen zu verleten. kann biese fanatischen Steiniger nicht lieben. Bergebens wer= ben fie ermahnt. Ihre Wuth gleicht jener ber Rasenden" 2).

 $<sup>^1</sup>$ ) Tert. lib. epp. D 8 a. "Sane horror quidam ingruit alterius tempestatis. Sed non est temporis istud vitium, hominum est."

<sup>2)</sup> Mut. ad Brasm. d. d. Gothas instant. Cal. Mart. 1524. Abgebr. bei Bursch. Spicil. XIII p. 12 sqq. Leiber nicht ganz vollständig. — Statt Erotus findet sich im Tert Crocus, offendar ein Irrihum, der durch die Aehn-lickeit beider Ramen entstanden ist. Crocus gehörte nie zu der Ersurter Sodalitas, von der hier Mutian spricht, und war um diese Zeit nicht einmal mehr in Deutschland.

3

73

a:

. 1

4

Ľ

'n

į

1

Bu allen anbern Schmerzen fügten seine letten Lebensjahre noch ben Druck ungewohnter Armuth. Schon seit bem Jahre 1521 maren seine ohnehin nur mäßigen Ginkunfte unvollständig eingekommen 1). Das zahlungspflichtige Landvolk versagte auch ihm unter bem Schutze ber evangelischen Freiheit bie bisherigen Leistungen. Es schützte Mutian nicht vor bem Schicksal seines Standes, daß er bei Erhebung seines Einkommens bisber immer mit Milbe und Nachsicht verfahren 2). Seit bem Enbe bes 3. 1522 fing er an, Mangel zu leiben. Seine Lage wurde noch miglicher, als auch der Stadtrath in Gotha alte Keindseligkeiten gegen bas Stift wieber auffrischte. Zwar enthielt der unter churfürftlicher Vermittelung im Frühjahr 1523 zwischen Rath und Capitel abgeschlossene Vertrag, ber dem letteren großen Abbruch that, gerade in Beziehung auf Mutian eine milbernbe Clausel 3), aber feiner Roth war damit nicht abgeholfen. In dieser traurigen Lage brach er endlich bas fo lange gegen ben Churfürsten beobachtete Schweigen, um diesem seine Roth zu klagen. Der theilnehmende Fürft versprach Sulfe und Beiftand, sandte eine Gelbunterftutung und suchte nach Kräften die Leiden bes tief gebeugten Greifes zu lindern 4). Allein neue Trübsal brachte bas Jahr 1524, als ber gothaische Pobel, aufgestachelt von ben Prabitanten, bie Wohnungen ber Stiftsgeiftlichen erfturmte und plunderte, wie drei Jahre zuvor die Erfurter 5). Seitdem gestaltete sich

<sup>1)</sup> Bgl. Tengel Rel. epp. Mut. p. 77.

<sup>2)</sup> Det dimidium et liber erit sagte er wohl von einem Schulbner. M. B. S. f. 266 b. Sein Grundsap war Vitae necessaria habere sat est. l. c. f 3 a.

<sup>3)</sup> Der Bergleich siubet sich abgebr. in Tentel Suppl. histor. Gath. II. p. 715—21. Reben Mutjan erhielt auch ber Stiftsbechant Gerhard Marschaft bieselben Bergünstigungen "in ansehung bes sie Ir weßen ben Inen wol herbracht und vansere Diener seindt." 1. c. p. 719.

<sup>4)</sup> Bgl. Tert. lib. epp. C 2 a.

<sup>5)</sup> Emtel Suppl. hist. Goth. II. p. 732. "Anno 1524 crescente Sacrificuloram impurissimo concubinatu Concionatores quidam Evan-

seine Lage immer trauriger. Seine habe hatte er zum größten Theil eingebüßt. Seine Einkunfte reichten nicht mehr zu bem Allernothwendigsten hin. Die churfürstliche Unterstützung blieb aus. Ein Mißgeschick folgte dem andern, dis endlich während bes Bauernkrieges Noth und Elend den höchsten Grad erreichten.

Mitten unter ben Stürmen bes Bauernkrieges, in ben letten Tagen bes Monats April, richtete er jenes webeklagenbe Schreiben an ben Churfürften, bas ben vollftanbig gebrochenen Muth bes Greises ertennen lägt '). "Wein Berr und mein Ronig", beginnt fein Schmerzensruf, "meine Seele ift betrubt bis in ben Tob. So gewaltsam, so unmenschlich, so grausam verheert und verwüftet die robe Bauernrotte Gottes heilige Tempel, ohne Bucht, ohne Gefet, ohne Gottesfurcht. - Ein klägliches Schaufpiel gewähren bie umberirrenben Romnen, bie obbachlosen Priester, durch die Furcht vor den tempelräuberischen Rotten aus ihren geheiligten Wohnungen vertrieben. Ich felbft, elend und burftig, muß jest im Greisenalter mein Brod betteln. Rummer und Noth werben mich in's Grab bringen." Doch nicht auf ihn und ben geiftlichen Stand, fahrt er, hochft mertwürdig, fort, werbe sich das Berberben beschränken, auch die weltliche Obrigkeit werbe es erreichen. Denn burch glaubwurbige Mittheilungen wisse er, daß bie, welche ben Aufruhr ins= geheim leiteten, bie Reichsftabte, unter Mitwirtung ber Juben, auf einen völligen Umfturz bes gangen Reiches binarbeiteten und, nach Beseitigung ber Fürften, Republit und Voltsherrichaft einzuführen trachteten 2). Schwere Zeiten, abnt ihm, werben

gelici Gothae in sermonibus sacris dixerant: incipiendum esse a monte, ubi Canonici habitahant, et omnes meretrices evertendas urbeque pellendas. Plehs haec sici dicta putabat etc." Sagittarius (Hist. Goth. p. 51. 423) fest ben Borgang irrig in bas Jahr 1522.

<sup>1)</sup> Zuerst abgebr. bei Hekelius Manipulus primus epist. sing. p. 71 sqq. Dann bei Tenhel Rel. epp. Mut. p. 75 sqq. Das Schreiben ist batirt Donnerstag nach Quasimodogenitt (27. April) 1525.

<sup>2) &</sup>quot;Mea ingenua simplicitas studie tranquillimis dedita non po-

über Deutschland hereinbrechen und kaum werde der Nuin selner alten Verfassung abzuwenden sein. So habe aber Alles hienieden, tröstet er sich, seine Dauer und sein Ende! 1) — Bet
diesem düstern Blicke in die Zukunft hat er für sich nur noch
den Bunsch, daß es ihm vergönnt werde, den geringen Rest
seiner Tage in bescheidener Ruhe und zurückgezogen von dem
wirren Treiben der Zeit an dem Orte seiner "Ruhe" zu verleben. Gern will er mit dem Allernöthigsten zufrieden sein.
"Ich liege zu deinen Füßen", sieht er den Fürsten an, "und
ruse deine Barmherzigkeit an. In deiner Hand ist mein Heil.
Ich will ein Denkmal meines Dankes sehen, der Nachwelt will
ich es verkünden, daß ich die Unterstützung des frommen Friedrich
genossen habe."

Es scheint nicht, daß Mutian's Klageruf noch zu dem Ohr bes sterbenden Fürsten gedrungen ist. Friedrich der Weise versließ wenige Tage später, am 5. Mai, das Zeitliche. Sein eifrig lutherischer Nachfolger hatte Mutian nie große Theilnahme bewiesen. So blieb dieser hülsslos, der bittersten Noth preisegegeben. Noch fast ein volles Jahr hatte er sein hartes Geschick zu tragen. Bon seinen alten Freunden sah er damals noch Urban, den treu gebliebenen Cisterzienser, der, durch den Bauernaufruhr aus seinem Kloster Georgenthal vertrieben.)

tuit aliquid mali suspicari, etsi ex litteris et sermone prudentissimorum cognoscerem, Imperii civitates occultis insidiis et dolis per speciem Evangelii instigare rusticam multitudinem, et miris artibus, adjuvantibus Judaeis, conari extinguere principaleis et illustreis familias et una cum Episcopis opprimere velle non solum Episcopatus, sed etiam Principatus omnes, ut scilicet exemplo Venetorum et antiquorum Graecorum popularis status et demecratia praevaleret." Tențel l. c. p. 75. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Neque enim vis imperitae multitudinis semel excitata cohiberi facile poterit. Nevi rerum humanarum vicissitudines. Nevi incursus fortunae variantis. Omnia habent suum circulum, suum fatum, suum interitum." 1. c. p. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) "Mutianus misere egot, Urbanus incerto rerum statu fluctuat." schreibt Coban an Sturg 2. December 1525. Bob. et amic. ep. fam. p. 121.

<sup>\*)</sup> Bgl. Thuringia sacra. Frcf. 1737. p. 518. Das Jahr zuvor (1524)

nun dem schwer Heimgesuchten als ein willkommner Tröfter erschien. Mit Urban hatte er vor dreiundzwanzig Jahren jene wichtige Annäherung an Erfurt begonnen: der Erste und Aeleteste seines Bundes, sollte Urban auch der Letzte sein, der ihm zur Seite stand.

Schon seit längerer Zeit war Mutian's Gesundheit angegriffen. Sein schwächlicher Körper 1) war so schweren Heimssuchungen nicht gewachsen. Die letzen traurigen Ereignisse hatten vollends seine Kraft gebrochen. Im Frühjahr 1526 befreite ihn der Tod von allen seinen Leiden. Der Todestag des Herrn, der zuletzt sein einziger Trost geblieden, war auch der seinige: er starb Charfreitag, den 30. März, in christlicher Ergebung. "Christus blicke gnädig herab auf Deinen Diener" waren die letzen Worte, welche man von ihm vernommen hat 2).

hatte außer Michus (vgl. Sylv. libr. V. p. 209) auch' noch Camerarius mit Melanchthon u. A. Mutian besucht. Damals schon lebte Mutian in so bürftiger Lage, daß er die Besuchenden nicht mehr aufnehmen konnte. Bgl. Tert. lib. epp. D 7 b.

<sup>1)</sup> Er litt fast sein ganzes Leben an einem sehr schwerzlichen Magenübel, segen bas alle arzeliche Hille vergeblich war. Bgl. M. B. S. sol. 262 a, 273 b. Tentel Suppl. I, p. 29.

<sup>2)</sup> Bgl. Amoenitates literariae Tom. IV, p. 430. "Haec ultima hominis vox fuit: "O Jhesu respice famulum." So Spalatin nach bem Bericht eines Augenzeugen. Aehnlich Crotus: "Ingravescente infirmitate nedum diem sed ferme mortis horam praedixit. Quo appetente jussit, recitari Psalmos aliquot consolatorios, nunc aliquid ex epistolis Pauli de Christi beneficio, nunc de resurrectione mortuorum. Precabatur quandoque constantiam, mortis contemtum, cessante lectore, nulla audiebatur anxietas, nulla fiebat corporis hinc inde jactatio. Divino auxilio domuit acerbitatem moriendi. Fertur dixisse: "Christe miserator respice ad servum tuum" et paule post "Fiat voluntas tua" atque hace ultima vox fuit. Dein obdormivit habitu corporis composito in medum sopiti, non mortui." - Crot. ad Camerar. in Tert. libell. epp. F 4 b. - Dag in Bittenberg baneben aber noch andere Geruchte über Mutian's Enbe in Umlauf gesett wurden, erfieht man Corp. Ref. 1, 912 und ohne Zweifel hat Crotus die Wittenberger im Auge, wenn et l. c. jagt: "Ad nuntium mortis ejus quidam gravissimi scilicet homines suspenso naso subriserunt,"

Die Nachricht von Mutian's Tobe machte in bem gangen gelehrten Deutschland einen tiefen Eindruck. Untröftlich waren seine treuen Schüler. Seit dem Tode seiner Eltern, klagt Crotus, ben die Trauerbotschaft am fernen Gestade ber Oftsee traf, habe ihn kein Todesfall so schmerzlich ergriffen, als dieser 1). Michlus sucht Troft in bem Gebanken, daß die Gottheit bem Beimgegangenen den Anblick ber folgenden Trübsale erspart habe, und in dem Ruhme, der Mutian's Namen durch alle Jahrhunderte tragen werbe. "Mögen Städte untergehen", ruft er aus, "Reiche zusammenfturzen, hohe Mauern im Laufe ber Zeit verfallen: Dein Ruf bleibt und wird ewig fortleben"3). Goban widmet von Rurnberg aus dem hingeschiedenen einen flagenden Nachruf, in dem er die lange Reihe deutscher Gelehrten vorführt, die klagend und weinend bas Grab des großen Mannes im Beifte umringen 3). Aber am größten ift bes Dichters eigener Schmerz. Seine Klage über Mutian's Tob gehört zu bem Rührenbsten und Gefühlvollsten, mas er jemals geschrieben. Immer will er bes Mannes gebenken, ber ihm unter allen Sterblichen ber theuerste gewesen, nie aufhören, ben hingang bes verehrten Lehrers zu betrauern, mit bem ber Ruhm der vaterlandischen Dichtkunft zu Grabe getragen morben.

<sup>&#</sup>x27;) Crot. ad Camer. "Mutani mors, de qua nunc etiam scribis, post parentum fuit mihi acerbissima. — Doleo non illius sortem, sed meam ipsius, tanto amico privati. Terminavit ille vitam mortalem immortalitate, procul dubio exceptus in aeternam felicitatem, procujus spe vitam suam piis moribus instituit." Tert. lib. F 4 b.

<sup>2)</sup> Heu noster sic te superi voluere peremptum
Et tutum a nostri temporis ire malis,
Nec tua foelicis quae sunt post fata secuta
Cernere fraterna praelia serta manu.
Illa tamen restant multos quaesitu per annos
Gloria et e studiis fama parata bonis etc.
Micylli Sylv. p. 209.

<sup>3)</sup> In funere doctiesimi viri Mutiani Ruff Epicedion. Abgebr. Rob. Farr. I, 155—66.

Wo immer nur Mitglieber bes zerstreuten mutianischen Bundes sich fanden, ertonte die Stimme der Klage. Nur dort, wo derselbe seine Heimath gehabt, in Erfurt, herrschte Theilsnahmlosigkeit. Aller Ausmerksamkeit war hier dem weitern Berlauf der innern städtischen Wirren zugewandt.

## IV.

Die Zustände, welche das Jahr 1525 in Ersurt geschaffen hatte, waren auf die Dauer unhaltbar. In der schnödesten Weise waren Berträge gebrochen, unzweiselhafte Nechte mit Füßen getreten worden. Rohe Gewalt hatte rechtios die ältesten Körperschaften der Stadt aus vielhundertjährigem Besit vertrieben. Das Berbot des alten Gottesdienstes war ein schreiendes Unrecht gegen einen noch immer beträchtlichen, katholisch gebliebenen, Theil der Bürgerschaft selbst. Bollends entsbehrte das Versahren des Nathes gegen den Chursürsten von Mainz des rechtlichen Grundes: es war eine Usurpation und blickt man auf die angewandten Mittel — eine der gewissenslossen, die jemals stattgefunden.

Bei ruhiger Erwägung bes Geschehenen konnte sich ber Rath selbst bas Bebenkliche seiner Lage nicht verhehlen. Die Rechtsverlezungen waren zu offenkundig, als daß die höheren Gewalten im Reich nicht dagegen hätten einschreiten sollen. Albrecht von Mainz, der Getroffene, säumte nicht, Kaiser und Reich um Hulfe anzurusen 1). Das gesteigerte Selbstbewußt=

<sup>1)</sup> Die mainzische an Kaiser und Stände gerichtete Klageschrist enthielt, wie Guden nach mir nicht zugänzlich gewordenen archivel. Auellen mittheilt, solgende Hauptauslagepunkte: "Senatum undoeim millia subditorum in Urbem recepisse, has in electoralem Curiam, tadernas, telonium, in Canonicorum samilias, in ipsa templa, salva coterum Urbe, radiem vertisse. Huec omnia dolum Senatus arguera, nulla de raptoribus sumpta supplicia, continuata a Senatu spolia, et ea peraota, quae mali incenturem manisate convincant. Eo jam Ersurtenaium insolentias excrevisse, ut non in suam tantum et electoratus, verum in

sein, welches die Reichsfürsten überhaupt nach der Bewältigung bes Bauernaufstandes an den Tag legten, konnte die Besorgenisse der Schuldbewußten nur erhöhen. — Zeitige Nachgiedigekit schien unter diesen Umständen das einzige Mittel, Härteres von der Stadt abzuwenden. Und der Nath entschloß sich dazu.

Noch in bemselben Sahre wurde ber Anfang gemacht. Das Allererfte war, bag man es nachsah, als ber muthige Franziskanerguardian Conrad Kling, ber einzige Orbensmann, ber in jenen stürmischen Tagen ausgehalten hatte, unter zahlreicher Betheiligung ber Altgläubigen in ber verlassenen Spitalfirche wieder katholischen Gottesbienst hielt 1). Balb folgte-ein zweites, wichtigeres Zugeftanbniß: noch vor Ablauf bes Jahres burften die vertriebenen Canonifer und Monche gurucktehren. und von ihren übel zugerichteten Wohmungen wieder Besit nehmen; Benedictiner und Carthauser erhielten gegen Entrichtung eines Schutgelbes an ben Rath die Erlaubniß, bei verichloffenen Thuren in ihren Rloftern ben gewohnten Gottesbienft zu halten 2). Noch weiter ging ber Rath im folgenden Jahre, indem er dem Ratholischen auch öffentlichen Pfarrgottesbienft zugestand und ihnen wieder vier Pfarrkirchen einräumte 3). Bulest folgte, ebenfalls noch 1526, das wichtigste und merkwurdigfte Augestandniß: jene Entschließung, ber aufolge bie Sauptfirche ber Stadt, ber Dom, ber gemeinsamen Benutung beiber Glaubensparteien überlassen murbe 4).

universi Imperii injuriam tendant, si impune in Rep. Romana sic peccare liceat. Hist. Erf. p. 226.

<sup>&#</sup>x27;) "Da warb", sagt ber Chronist ad a. 1525, "die Kirche, ber Kirchhof, bas Steinhaus alle voll Boldes!" Man sieht baraus, bag bie Zahl ber katholischen Bürger noch immer beträchtlich war.

<sup>2)</sup> Bgl. Friefe'sche Chronit ad a. 1525 u. a. Dieselbe Erlaubniß erhielt bas Severistift, ohne baß bier die Chroniten der Entrichtung eines Schutz-geldes gebenken, der Dom aber blieb lutherisch.

<sup>2)</sup> Die Kirchen ju St. Nicolaus, St. Lorenz, St. Beit und bie Allers beiligenkirche.

<sup>4)</sup> Der evangelische Hauptgottesbienst "die Neunpredigt" wurde auch jest

Diese außerorbentliche Nachgiebigkeit hatte indeß nicht bloß in ber Besorgniß vor bem Eingreifen ber Reichsgewalt ihren Grund: sie empfahl sich bem Rathe auch noch von einer andern Seite. — Wie die katholische Sache mit Mainz verbündet war und ein Sieg bes Ratholicismus die Wieberherftellung ber mainzischen Herrschaft zur Folge gehabt haben wurde, so brobte eine vollständige Evangelisirung die Stadt bem alten Rivalen von Mainz, bem Churfürften von Sachsen, zu überliefern. Nicht ohne Sorge hatte man wahrgenommen, daß mit ber Bunahme bes fachfischen Evangeliums auch Sachsens politischer Einfluß in Erfurt ftieg, und daß ber "Schutherr" an Macht gewann, was ber "Erbherr" verlor. Die Gemeine, bei ber noch seit dem tollen Jahre die Antipathien gegen Sachsen lebendig waren, hatte schon 1525 ihre Unzufriedenheit deutlich genug zu erkennen gegeben, inbem fie in ihrem vierzehnten Artifel die "Nachlassung" bes sächfischen Schutgelbes in Antrag brachte - was ihr freilich von Luther, ber hier bie Sache seines herrn vertrat, eine berbe Zurechtweisung zuzog 1). -Der außergewöhnliche Gifer, ben Johann ber Veständige für ben Fortgang ber Kirchenverbefferung in Erfurt an den Tag legte, erregte auch bei bem Rathe Berbacht. Giner fachfischen Gesandtschaft, die in Erfurt erschien, um entschiedeneres Gin= schreiten gegen noch vorhandene Reste bes Papstthums zu verlangen, wurde entgegnet, daß man wohl guten Rath, nicht aber Befehle von Sachsen anzunehmen gesonnen sei 3). Die Ahnung ftieg auf, daß ber fachfische "Schutherr" der Freiheit ber Stadt gefährlicher werden könne, als ihr rechtmäßiger Oberberr, ber Erzbischof von Mainz. —

noch im Dome (burch Lange) gehalten, die übrige Zeit aber war er ben Katholiken. Es war wohl das erste förmlich eingeführte Simultaneum in Deutschland. — Daß die Beschüllfe des Reichstags von Speier 1526 auf diese Berbältnisse eingewirft, wie Lossius 1. c. p. 175 angibt, kann ich nicht finden. —

<sup>1)</sup> Bgl. De Bette=Seibemann VI, 64-5.

<sup>2)</sup> Bgl. Gudenus Hist. Erf. p. 225.

Merkwürdig, daß dasselbe Streben nach Unabhängigkeit, welches bisher ber Glaubensneuerung so wichtigen Vorschub geleistet, nun zulett bem alten Glauben Hulfe brachte! Es ist unverkennbar, daß die Concessionen, zu benen sich ber Rath 1526 entschloß, zum großen Theil durch sein Mißtrauen gegen Sachsen herbeigeführt worden sind. Man mochte hoffen, durch ein solches Duldungssystem sich nach beiden Seiten hin zu sichern: den Zorn des Mainzers zu besänstigen und damit zusgleich bes gefährlichen sächsischen Schutzes ledig zu werden.

So begannen seit dem Jahre 1526 die Katholiken in Erfurt ! wieber aufzuathmen. 1527 erhielten fie fogar bie Genugthuung, baß einer ber Ihrigen, ber alte Georg von Denftet, in ben Rath gewählt wurde, was von da an Regel geworben zu sein scheint 1). In Nurnberg erzählte man sich bereits, daß Erfurt unter bas Papftthum gurudgekehrt fei 2). Deffentlich burfte jest Konrad Kling, der beharrliche Franziskaner, seinen Glauben, beffen Sache in Erfurt ichon verloren geschienen, bekennen und vertheidigen. In ihm fand die katholische Partei ben Führer, beffen fie feit Ufingens Entweichung entbehrt batte. Und der neue Führer ersette seinen Borganger reichlich. Bon eben so ftrengen Sitten, wie Ufingen, von gleicher Glaubenstreue und Ausbauer, aber auch von gleichem Freimuth, wo es galt, kirchliche Digbrauche zu rugen, übertraf Rling jenen burch Gewandtheit ber Rebe und namentlich burch größere Bekanntschaft mit ben Bedürfnissen bes Bolles. Der lette in Erfurt promovirte Doctor ber Theologie, machte er ber Schule Ehre durch sein treues Festhalten an ihren alten Grund-

<sup>1)</sup> Das folgende Jahr 1528 faß Michael Moeller im Rathe, 1529 wieder Georg von Denstet, 1530 Christoph Milmit, 1531 wieder Michael Moeller. Alle brei werden von den Chronisten als "der Papisterei anhangend" bezeichnet. Ein Berzeichniß der Rathsmeister und Bierherrn für diese Zeit gibt Joh. Hundorph Eucomium Erffurtinum A 3 a ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Egl. Eob. ad Laug. d. d. Norimb. prid. Id. Octobr. 1526. — Bob. et amic, epp. fam. p. 221.

faten 1). Unter ber Führung eines solchen Mannes nahm bie schon vernichtet geglaubte katholische Partei balb wieder eine Haltung an, die wohl geeignet war, dem Gegner Besorgnisse einzustößen.

Und auch der Universität eröffneten sich mit dieser neuen Wendung der Dinge wieder günstigere Aussichten. Dieselbe Combination, welche den Katholiken Hülse gebracht, schien auch ihr zu Gute kommen zu müssen. Wehrere Mitglieder des Rathes zeigten ernstlichen Willen, der tief gesunkenen Schule wieder auszuhelsen. Ihre Lehrer gaben sich bereits den frohesten Hoffnungen hin und verdoppelten ihre Thätigkeit. Das Rectorat erhielt 1527 der ehrwürdige Maternus, an dessen Ramen sich für die Universität so ruhmreiche Erinnerungen knüpsten. Auch er hatte in den vorhergehenden Jahren wegen seiner Anhänglichkeit an Mainz manches Herbe erfahren müssen, dis in Folge des neuesten Wechsels seine Lage sich wieder freund-

<sup>1)</sup> Es mag genügen, einige Aeußerungen aus feinen Loci communes theologici pro ecclesia catholica anguführen, 3. B. über ben Ablaß: "Necessarium est, ut concessores indulgentiarum suas concessiones ita mederentur, ut nec divinae justitiae per nimium derogetur: et ne scandalum maxime pusillorum in multiplicandis indulgentiis ex levi causa praebeatur." p. 168; ober über bie Pflichtvergeffenheit ber Beiftlichen: "Pauci sunt, vel de episcopis, sacerdotibus et clero, qui darent operam literis, vel etiam hodie inciperent studere. Satis putant contigisse, si Praebendam possederint: sed non cessabunt haereses. donec vitam in melius et mores composuerimus." p. 180 unb p. 323 "Faciles sunt et impetrantur dispensationes per Papam et Praelatos, super juramentis debitis, super votis rationabilibus, super immensa beneficiorum pluralitate, super generalium conciliorum conclusionibus etc." Neußerungen, die ben Zögling ber alten Universität hinlanglich erken: nen laffen. Wie Ufingen foreibt auch er bas gegenwärtige Elend ben abtrun: nigen Monchen ju: "Et haec omnia, quibus debet populus, nisi exiticiis Monachis, quos Deus tradidit in reprobum sensum? p. 213. -Im Jahre 1518 immatrikulirt, wurde er 1520 Doctor ber Theologie. da ab fand 110 Jahre lang keine theologische Promotion mehr statt. Sage bringt ibn auch mit Kauft in Berbindung, ben er zu bekehren gesucht haben foll. Motschmann 3. Forts. p. 374.

licher gestaltete. Mit umsichtigem Eifer erfüllte er jeht die Pflichten des ihm zum zweiten Mal anvertrauten Amtes und wirklich zeichnete sich sein Rectorat durch eine erfreuliche Zunahme der Studirenden aus 1). Doch blied der Ersolg weit hinter den Erwartungen zurück. Maternus schied im nächsten Jahre aus seinem Amte mit der traurigen Ueberzeugung, die schon sein Borgänger ausgesprochen, daß die Wiederherstellung der Universität eine Ausgabe sei, welche menschliche Kräfte übersteige 2).

Ueberhaupt erfuhr ber Rath in diesen Tagen, wie schwer es ift, gethanes Unrecht wieder gut zu machen, und bem Gefete, bem man felbst Hohn gesprochen, bei Andern Achtung zu verschaffen. Seine gegenwärtige Haltung erfuhr von den verschiebenften Seiten Anfeindung und Widerspruch. Niemand aber zeigte sich mehr entruftet barüber, als die Brabikanten. konnten es nicht verschmerzen, daß ihnen der bereits errungene Sieg wieder verkummert wurde, und daß dies burch biefelbe Macht geschah, die sie bisher gestützt, beren Interessen sie gedient. Bald vernahm man auf den Canzeln bittere Rlagen über die eingetretene Erfaltung bes Glaubens, neben verftartten Musfällen gegen die Grauel bes Papftthums. Der Gifrigfte unter ben Dienern bes Evangeliums war bamals Juftus Menius, ber ben 1525 heimgegangenen Cuelsamer in ahnlicher Weise ersetzte, wie Kling an Usingen's Stelle getreten mar. besitzen von ihm noch eine gegen Kling gerichtete Predigt über

<sup>1)</sup> Die Zahl ber Immatrikulationen stieg unter ihm von 14 auf 36, sank aber schon im nachsten Jahre wieber auf 28, bann 1529 auf 20. E. U. M.

<sup>2),</sup> Frat etiam", heißt es in seinem Rectoratsbericht, "multis pils sub idem tempus viris spes reparandae revelandaeque jacentis universitatis, sed quum id humanarum virium non sit, rogandus est id benignissimus Deus, ut rursus in Israelem suum intendat Josephumque velut ovem in adeo morbosa Aegypto ad desiderabilem portum deducat." Bor bem Bericht sinde has Bild ber h. Maria mit der Unterschrift, "Virgo roga prolem, quo clerum servet et urbem!" E. U. M. ad a. 1527.

bie papistische Messe, die uns den Groll und die Erbitterung veranschaulicht, womit er und die Seinigen auf die jungften Ereignisse hinblickten 1). "Unsere Pfaffen und Monche", beißt es gleich im Eingang berfelben 2), "bes Wiberchrifts und Teufels hofgefind, hat sich nun allhie wiederumb zusammengefuget und gezichtet, nachdem sie eine Zeitlang von Gott geschwächet und verjaget gewesen, wiewohl sie meinen und sollen auch (als verstockt fie find) auf ber Meinung bleiben, es sei nicht Gott, sondern ein Strobut gewesen, der sie also gescheuchet bat, schreien und schreiben überlaut in Stadt und Dorf, wie es bie zu Erfurt also fein wiederumb in bas alte Wesen komme, und sagen, es gehe, Gottlob, der alte, ehrliche, heilige und löbliche Gottesbienst (also nennen sie ihren Gräuel und Gotteslästerung) wieder an, und die neue verdammte hussitische und lutherische Reperei (so nennen sie die reine und gottliche Lehre bes Evan= gelti) nehme täglich ab." — Demungeachtet will er Hoffnung und Muth nicht finken laffen und bem "theuren Mefferitter" gegenüber, - wie er Kling nennt - ber sich auf die Bibel verstehe, wie ein Esel auf die Harfe, um so treuer an Luthers gnabenreichem Evangelium festhalten und immerfort bessen Lob in Erfurt verfünben 3).

<sup>1)</sup> Etlicher Gottlosen vnb widderchristischen lere von der Papistischen Messen, so der Barfusser zu Ersurt D. Conrad Kling gethan, Berlegung durch Justum Menium am Sontag Reminiscere geprediget 1527. 4°. (Am Ende: Wittenberg).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1. c. A 2 b.

<sup>\*) &</sup>quot;Ob es gleich (bas Evangelium) von euch bluthunden und Christenmördern verdampt wird", mit diesen Worten schließt Menius, "sol es vns
dennoch darumd nichts bester vnwerder sein, Ja es sol vns eben darumd
recht herplich lieb seyn, das es euch gottlosen tyrannen und seelenmördern
nicht gesellet. Weisen nicht das Christus ym Euangelio vom Teuffel eben
nichts wil gepreiset sein? — So wollen wir vnsers Gottes namen und ehre
widder dein lestern mit munt und seddern bestennen und rhümen wider dich
beinen Satan, und die hellischen pforten. Dazu sol vns Gott seine gnade
geben. Amen." 1. c. E 4 a.

Nicht minder war Luther felbst über bas Dulbungsspftem bes Rathes aufgebracht. Er sprach von dem Zorne Gottes. ber über Erfurt gekommen, und von pharaonischer Berftoctheit 1). Er zollte bem Auftreten bes Menius vollen Beifall und ließ bessen leibenschaftliche Predigt, mit einem Borworte versehen, in Wittenberg jum Druck beförbern. Giner zweiten Streitschrift besselben fügte er ein Senbschreiben "an alle frommen Christen" in Erfurt bei, in bem er seinen Unwillen über bie gegenwärtige Haltung ber Stadt in ben ftarkften Ausbruden kundaibt 2). Er erinnert an die großen Gnaden, die Gott Erfurt vor so vielen Stadten erwiesen, und vergleicht bie papistische Finsterniß, in ber bie Vorfahren geschmachtet, mit bem Lichte bes Evangeliums, bas jest Allen leuchte. sei beshalb, lehrt er, auf Capernaum und Chorazin hinweisend. bie Berantwortung, welche Erfurt jett burch seine Undankbar= keit und Gleichgültigkeit gegen so hohe Gnaden auf fich lade. Der Rath wird ermahnt, eitele Furcht fahren zu laffen und bas Unwesen ber Papisten und ihres Führers Conrad Kling nicht ferner zu geftatten. "Es sollt ein Theil weichen", fügt ber Reformator brobend hinzu, "es wären die Evangelischen ober die Bäpftischen, wie Chriftus lehrt Mathai am zehnten Rapitel: In welcher Stadt sie euch nicht hören wollen, ba weichet von und schüttelt ben Staub eurer Schuhe über fie. -Wer uns nicht hören will, von dem sind wir leicht und balb aeschieben" 3).

<sup>1)</sup> Bgl. De Bette III, 168. "Erfordia tua est Erfordia: tam cito sequitur ira de coelo, ut simulac coeperit gratia lucere, statim concurrat et furor Dei excaecantis et gravantis cor Pharaonis." Ad Menium (9. April 1527).

<sup>2)</sup> Abgebr. bei De Bette III, 227-9.

<sup>3)</sup> De Bette III, 229. — Es scheint, baß ber Streit zwischen ben beisben Glaubensparteien von ben Wicbertäusern benust wurde, um für ihre Secte in Ersurt Anhang zu gewinnen, wie Aehnliches sich in mehreren Städten wahrnehmen läßt. Bermuthlich stand ber schwärmerische Balentin Idelsamer mit jener Secte in Berbindung. Ein Wiebertäuser, "der stolze

Indeg der Rath ließ fich durch Luthers Drohungen auf seinem Wege nicht beirren und hörte noch weniger auf bas Schelten ber Brädikanten. Der Ginfluß ber letteren mar bereits völlig babin. Nicht ohne Grund hatte ihnen Ufingen einst zugerufen, ihren Siegesjubel zu mäßigen, ba er nicht von Dauer sein werbe 1). Daß sich bas Evangelium bem Rathe als das wirksamfte Beförderungsmittel seiner politischen Blane empfahl, hatte bisher ben Argumenten seiner Berkunder einen großen Theil ihrer Beweiskraft verliehen, fie felbst mit stolzer Buversicht erfüllt: mit dem Wechsel ber politischen Tendenzen im J. 1526 war es um ihren alten Einfluß geschehen. Eifer bes gemeinen Mannes war schon erkaltet, seit ihre Brebigt ben Reis ber Neuheit verloren hatte. Buruchjetzungen, selbst Krankungen traten jett an die Stelle bes frühern Beifalls und wurden um fo harter empfunden, je weniger man an sie gewöhnt war 2). Menius brohte unwillig, die undankbare Stadt zu verlassen, und bat Luther, ihm anderwärts ein Unterkommen zu verschaffen. Luther selbst aber sprach, als er alle seine Ermahnungen fruchtlos sah, nur noch in den Ausbruden ber Entruftung von bem beillofen Erfurt, beffen Berstocktheit er einem Fluche bes Himmels zuzuschreiben geneigt war 3).

Nicol" wurde 1528 geviertheilt, weil er bie Stabt habe anzünden und ben Täufern überliefern wollen! Bgl. Faldenstein I, 591.

<sup>1)</sup> Bgl. Liber secundus D. Barth. de Using. & 4 a. "Superbia vestra, qua caecamini, periodum suam habet."—

<sup>2)</sup> Ein von Motschmann in seinen handschriftl. Collectaneen angeführter Chronist gebenkt aussuhrlich ber bittern Ersahrungen, welche die Prädikanten seit bieser Zeit haben machen mussen, wie sie "viel und mehr als ihnen lieb gewesen, bes papistischen Sauerteigs haben unausgefegt mussen bleiben lassen und in der öffentlichen Meinung sehr tief gestanden, weil man gewußt, daß es meistens alte, verlebte Ordensleute seien. —

<sup>3) &</sup>quot;Erfordia est Krfordia, Erfordia erit Erfordia, Erfordia fuit Erfordia" schreibt er am 1. Mai 1528 au Menius. De Wette III, 308. Auf jenes Gesuch bes Menius antwortete er am 23. Mai: "Ego von omittam, quin, ut occasio sese quaeque prima obtulerit, te ex isto

Viel eber, als bas Drängen ber Theologen, war die haltung bes Erzbischofs von Mainz geeignet, ben Rath wieber mankend zu machen. Richt zufrieden gestellt durch die Zugeständnisse bes Rathes, hatte Albrecht sein Recht bei Kaiser und und Reich weiter verfolgt. Unter bem 18. September 1527 erschien ein kaiserliches Mandat, welches bem Rath, unter Unbrohung kaiferlicher Ungnabe, befahl, fortan keinen lutherischen Prediger mehr zu dulden 1). Freilich wußte man in Erfurt aus Erfahrung, daß Ungehorsam gegen bes Raifers Manbate nicht gefährlich sei, und ließ beshalb auch bas gegenwärtige unbeachtet 2). Allein der beharrliche Gifer, womit der Erzbischof in der nachsten Zeit seine Sache betrieb, erweckte boch ernstliche Besorgnisse und verschaffte endlich ber Ueber= zeugung ben Sieg, daß ber 1526 eingeschlagene Weg zu bem gewünschten Ziele nicht führe. Und nun erfolgte wirklich, was früher ben theologischen Eiferern versagt worden war. fing abermals an, sich Sachsen zu nähern; sogar mit Philipp von Heffen murden Verhandlungen angeknüpft, um beffen Bulfe gegen Mainz zu gewinnen. Die Altgläubigen erfuhren neue Beschränkungen; ihrem Vorkämpfer Konrad Kling wurde 1529 vom Rath die Cangel verboten. Luther erwies in bemfelben Nahre der Stadt wieder die Ehre eines Besuches 3). Die Verföhnung war vollständig. Bon Neuem schien es, als wurde bas Evangelium in Erfurt die Alleinherrschaft behaupten.

Diesen unaufhörlichen Schwankungen machte endlich ber Bertrag von Hammelburg im Anfang bes Jahres 1530 ein

bestiarum crudelium et ingratissimarum lustro evocem: ita me habet pessime istius urbis abominatio, quid enim aliud dicam?" 1. c. III, 325.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Hunborph Enc. Erff. Dt 1 b.

<sup>2)</sup> Bgl. übrigens das Schreiben des Syndikus Wolfgang Plick an Pirkheimer (d. d. 8. Februar 1528), worin jener sich Auskunft darüber erbittet, wie sich Nürnberg in gleichem Falle verhalten habe. Heumann Doc. lie. p. 254.

<sup>3)</sup> Bgl. Erhard Ueberl. 3. vaterl. Gefch. 1, 76.

Enbe. - Die letten Borgange hatten ben Erzbischof Albrecht von ber Unmöglichkeit überzeugt, seine Forberungen in ihrem gangen Umfange durchzuseten. Er entschloß sich, Opfer zu bringen. Unter Bermittelung bes schwäbischen Bunbes, schon zwei Jahre vorher in Augsburg eine Aussöhnung ber Streitenben versucht hatte, traten am Feste Maria Lichtmeß 1530 Abgeordnete von Mainz und Erfurt zu hammelburg, im Gebiete bes Abtes von Fulba, zusammen, um ben Streit end= aultig zu erlebigen. Bon beiben Seiten wurden Zugeftandniffe gemacht. Der Erzbischof gewährt eine allgemeine Amnestie für alles Vorgefallene. Die Stadt bagegen verspricht, ben Erzbischof wieder als ihren rechtmäßigen Oberherrn anzuerkennen. Sie verpflichtet sich ferner, ihm für ben erlittenen Schaben Ersat zu leisten, die zerstörten Gebäude wieder aufzurichten, bie geraubten Kirchenschätze, soweit sie noch vorhanden, heraus= zugeben, für das, was abhanden gekommen ober zu städtischen Zweden verwandt ift, eine Entschädigungssumme zu zahlen. Nur die beiden Capitel haben auf die Ruckerstattung des ihnen Genommenen für immer zu verzichten und sollen die ihnen 1521 abgebrungene Summe von 10,000 Gulben "gutlich und freundlich nachsehen", auch in billigen Dingen ben Anordnungen des Rathes Gehorsam leisten. — Was endlich den wichtigsten Bunkt, die kirchlichen Verhältniffe, angeht, so wird in dem Vertrage stillschweigend bas Nebeneinanderbestehen der beiden Religionsparteien anerkannt. Nur für bie beiben Stiftskirchen und bas Peterskloster wird ausbrücklich katholischer Gottesbienst "nach altem Herkommen und christlicher alter Ordnung" vor= Hinsichtlich der übrigen Kirchen blieb es bei bem Beftehenden, d. i. fie blieben zwischen beibe Confessionen getheilt 1).

<sup>1)</sup> Der Hammelb. Bertrag findet sich abgedr. bei Faldenstein 1, 592—97, im Auszuge bei Guben 1. c. p. 227. — Der evangelische Hautgottesdienst wurde nach Rückgabe des Domes an die Katholischen in die Predigerkirche verlegt. —

Am Samstag nach Maria Lichtmeß wurde der Bertrag . von Hammelburg von beiben Parteien unterzeichnet — wohl der erste in Deutschland, in welchem Alt- und Neugläubige sich zu gegenseitiger Duldung verstanden.

## V.

Es ift die außerordentliche, dem allgemeinen Gange der , Ereignisse vorauseilende Raschheit der Entwickelung, welche die ; reformatorische Bewegung in Erfurt auszeichnet und merk= ; würdig macht.

Unter den Ersten, welche die Fahne der Bewegung aufgepflanzt, war Ersurt, wie im stürmischen Lauf, auf den neuzgeöffneten Bahnen voraußgeeilt. In rascher Folge gelangten die einzelnen Richtungen, welche nacheinander die Resormationsbewegung beherrscht und ihren Gang bestimmt haben, hier zur Herrschaft. In kurzester Frist wurden die verschiedenen Entwicklungsstusen zurückgelegt. Noch kaum hatten im Reiche die Parteien des alten und neuen Glaubens sich zu gruppiren angesangen, als in Ersurt bereits an ihrer Ausgleichung gearbeitet wurde. Und noch ehe der Reichstag von Augsdurg die Spaltung Deutschlands seinem Kaiser als vollendet zeigte, war in Ersurt schon der Friede ausgerichtet, den zu gewinnen das Reich erst langer und blutiger Kämpfe bedurft hat.

Aber es zeigte sich balb, wie wenig bamit einstweilen gewonnen war.

Der Friede von Hammelburg war so wenig, als der Augsburger Religionsfriede, bessen Stelle er für Ersurt vertritt, die Frucht berichtigter Joeen über Religion und Religionsfreibeit, sondern ein Werk der Politik, unter dem Drange äußerer Berhältnisse zu Stande gekommen. Er machte wohl der disherigen Unsicherheit des öffentlichen Zustandes ein Ende, aber in den Gemüthern dauerte die Gährung sort. Der innere Gegensatz war nicht ausgesöhnt: an ein aufrichtiges friedliches

Busammenleben war auch jest noch nicht zu benten. Standpunkt bes Raths, ber von nun an regelmäßig einige Ratholiten unter feinen Mitgliebern gablte und die hammelburger Zusagen aufrecht zu halten entschlossen war, wurde von ben Benigften getheilt. Der Vertrag erfuhr von beiben Seiten Anfeindungen. Von katholischer Seite legten die Canoniker ber beiben Stifter Protest ein, weil sie bie ihnen auferlegte Bergichtleiftung unbillig fanden 1). Indeß ihr Widerspruch blieb ohne Wirtung und offenbarte nur ihre Ohnmacht. Beunrubigender waren die Anfeindungen von der entgegengesetzten Seite. Zunächst erhob sich Sachsen, die Schutzmacht bes erfur= tischen Protestantismus. Erfurt batte sich nicht so balb mit seinem rechtmäßigen Oberherrn ausgeföhnt, als ber sächsische Churfürst seinen Unwillen auf die Stadt warf und, aufgestachelt von einigen unzufriedenen Burgern, Feindfeligkeiten gegen fie eröffnete 2). Grunde der Religion und Volitik vereinigten fich bei Johann bem Beständigen und seinem Nachfolger, um ihnen ben hammelburger Bertrag als einen Abfall von ber guten Sache erscheinen zu laffen. Die Feindseligkeiten zwischen Sachsen und Erfurt nahmen einen so bedenklichen Charafter an, daß Melanchthon schon in ihnen ben Reim eines allgemeinen Religionskrieges erblickte 3). Erft burch die Dazwischenkunft ber beiben katholischen Höfe von Mainz und Dresben kam gegen Enbe 1533 ein Bertrag ju Stande, welcher ber Stadt vor ben fächfischen Unfeinbungen Sicherheit verschaffte 1).

<sup>1)</sup> Suben Hist. Erf. p. 228.

<sup>2)</sup> Bgl. außer ben Chronisten Faldenstein 1. c. I, 599 ff. Guben 1. c. p. 228. — Die Eröffnung der Feindseligkeiten geschah durch Wiederauffrischung des Geleitsrechts. Die Bedrängniß der Stadt wurde sehr groß: Bürger durften sich kaum noch vor den Thoren sehen lassen, da sächsische Reiter die ganze Umgegend unsicher machten und Wehrlose gesangen nahmen. — Unter den "Ausbedern" des sächsischen Hoses, welche die Chronisten namhast machen, sinden sich mehrere Ersurter, namentlich jener Hermann von Hoff, der alte Gönner Lange's und Borreiter der Bauern im Jahre 1525!

<sup>\*)</sup> Bgl. Corp. Ref. II, 676, 685, 688, 690.

<sup>4)</sup> Der Bertrag ift abgebr. bei Faldenstein I, 601-4.

Den hartnäckigften Gegner aber fand bas Friedenswert in ben Bräbikanten. Ihnen war die Dulbung bes katholischen Gottesbienftes neben bem evangelischen ein Aergerniß, ein Frevel gegen bas Evangelium felbst, und Luther, an ben sie sich um Rath und Hulfe wandten, theilte ihre Ansicht: ihn erinnerte Erfurt an Sodoma und Rapernaum 1). Dem Rathe konnten fie es nimmer verzeihen, daß er die Sache bes Glaubens weltlichen Rücksichten aufgeopfert. Das Verhältnig zwischen ber städtischen Obriakeit und der neuen Clerisei wurde noch gespann= ter, als die katholischen Mitglieder des Raths sogar die Recht= mäßigkeit ber Bocation ber evangelischen Geiftlichen anzufechten wagten. Luther, wieder um feinen Beiftand angegangen, antwortete seinen erfurtischen Amtsbrübern mit einem Troftschreiben, in bem er ihnen einstweilen Gebuld anempfahl und die Sulfe bes Churfürsten in Aussicht stellte 2). Allein bie sachsische Sulfe blieb aus. Da eine Aenderung seiner Haltung von dem Rathe nicht zu erwarten mar, machten bie Prabifanten ben Berfuch, sich völlig von seinem Ansehen zu emancipiren. Es kam baruber zu bittern Streitigkeiten im Schoofe ber nenen Rirche felbft. Der Rath war nicht gefonnen, eine neue hierarchie auftommen zu lassen, einer Macht, die er felbst geschaffen, eine selbständige Stellung neben fich einzuräumen, und trat ben Ausprüchen ber Prediger mit Entschiedenheit entgegen. Aber auch bas Bolk war ihnen zum großen Theil entgegen 3). Es half Nichts, baß Luther mit ben angesehensten Sauptern ber neuen Rirche in einem fehr energischen Gutachten bie Gelbständigkeit ber

<sup>1)</sup> De Wette IV, 582.

<sup>2)</sup> Bgl. De Bette IV, 477 ff. Das Schreiben ift auch von Jonas und Melanchthon unterzeichnet. Das Schreiben bes Mchler, worin er Luther von ben Anfeinbungen bes Nathes in Kenntniß seht, ist verloren gegangen.

<sup>\*)</sup> Ueber bie Haltung bes Bolles schrieb Bicel schon im Jahre 1532. "Qui sunt e populo sanioris judicii, ii imposturas intelligere coeperunt et magna pars Erphurdiae resiliit a Catilina, major in ambiguo haeret." Wicel. epp. X 2 b.

Prädikanten dem Nathe gegenüber in Schutz nahm und sogar die geistliche Gewalt, als die erste, über die weltliche erhob 1). Das Ansehen des Nathes trug zulett den Sieg davon, und die Diener des Evangeliums mußten sich der neuen Ordnung der Dinge fügen, — im Herzen freilich immer noch von der Verswerstichkeit derselben überzeugt 2). — Reibungen und Streitigsteiten zwischen der tolerant gesinnten Nathspartei und den theologischen Eiserern blieben in Erfurt noch lange an der Tagesordnung 3).

Bor Allem betrafen dieselben die Universität. Um die Universität hatte sich schon seit dem Jahre 1530 vorzugsweise

<sup>1)</sup> Das Gutachten, unterzeichnet von Luther, Melanchthon, Homeranus, Jonas und Myconius, findet sich abgebruckt in den Unschuld. Nachr. 1715 p. 380—92. Es ist merkwürdig durch die entschiedene Bertheidigung der geistlichen Principien. "Verdum Dei constituit magistratum" lautet der oden erwähnte Sah, "et non magistratus verdum aut verdi ministerium." Auch die Ernennung und Wahl der Geistlichen wird dem Rath abgesprochen: "Vocatio et electio ministrorum praedicationis purae non est proprie et principaliter magistratus, sed ecclesiae" 1. c. p. 383. — Zwei Dinge, wird dann p. 385 ausgesührt, gäbe es in Ersurt, die wohl auseinandergehaleten werden müßen: Respublica und Ecclesia.

<sup>2)</sup> Ihr Unmuth und Groll tritt uns in den noch erhaltenen späteren Briesen von Mechler und Lange entgegen. So schreibt Mechler über den Lod Luthers an Myconius: "Video, Dei arcano consilio Ecclesiam tantis viris et rectoribus ordari et nos in perpetua pugna dic cum Satana et suis dentatissimis satellitibus adduc relinqui." Bgl. Tenzelii Suppl. reliqua Hist. Goth. cum praes. Cypriani p. 106. Achnlich Lange an denselben; "Utinam Evangelium apud nos promoveret, quod nunc, deu nobis, Mantraduli more procedit. Gratulor vodis et gaudeo, quod sub Christiano principe degitis, qui non literarum modo, sed et pietatis Mecaenas dici debent. Nobis multi sunt principes, multae leges etc." 1. c. 126. Bgl. Verpoortennii Analecta aev. sup. p. 115.

<sup>3)</sup> So unterzeichnete Lange gegen ben Willen bes Rathes die schmalfalb. Artikel; 1543 kam es zu Mißhelligkeiten zwischen Rath und Prädikanten über bie Abschaffung katholischer Ceremonien, wozu die Prädikanten eigenmächtig schritten. Auch das Interim, welches die Prädikanten "auf eigene Faust" verwarfen, gab Anlaß zu Streitigkeiten.

ber Kampf ber Parteien bewegt. Gerabe bier traten sich bie Gegensage am schroffften entgegen.

Mit dem Frieden von Hammelburg war der Universität noch einmal ein Strahl der Hoffnung aufgegangen. Durch die Aussthung mit dem mainzischen Stuhle war der Grund des frühern Mißtrauens gegen sie beseitigt. Der Rath dachte jett ernstlich daran, eine alte Schuld zu sühnen und den schon drei Jahre zuvor angeregten Plan zur Ausstührung zu bringen. In öffentlichen Bersammlungen wurde über die "Restauration" der Universität berathen. Fast allgemein gab sich das Berslangen kund, die ehemalige Hauptzierde der Stadt wiederhergestellt zu sehen.). Sogar aus der Ferne kamen Ausmunterungsschreiben, welche den Wunsch und die Hoffnung aussprachen, daß "das erlauchte Ersurt sein Haupt wiedererhebe und das verlorene Ansehen wiedergewinne".

Aber die Herstellung der Universität war ein Werk, das die Kraft des Kathes überstieg. Der kirchliche Riß, der die Stadt in zwei seindliche Heerlager theilte, machte das Wieder=aufblühen ihrer Schule unmöglich. Die zurückgebliebenen Leh=rer selbst waren zwischen beide Bekenntnisse getheilt: neben der katholischen Majorität gab es eine evangelische Minorität, aus der während der beiden vorhergehenden Jahre (1528—30) sogar der Rector hervorgegangen war 3). Es konnte nicht die Absicht des überwiegend evangelischen Kathes sein, die letztere von der wiederherzustellenden Anstalt auszuschließen, obgleich der hammelburger Vertrag den katholischen Charakter derselben

<sup>1)</sup> Bgl. Wicelii epist. libr. IV. S 4 a.

<sup>2),</sup> Civitas literariis rebus veluti condita existimari possit", schrieb damals Wicel aus Fach an den Syndifus H. S., adeo nihil in ea non ad eas habile est. — Tu satage, ut Erphurdia inclyta caput relèvet et amissam dignitatem recuperet." l. c.

<sup>3)</sup> Heinrich Eberbach, ber von 1528 — 30 bas Rectorat bekleibete. E. U. M. Doch war die evangelische Minorität sehr schwach.

anzuerkennen schien 1). Die Absicht bes Rathes scheint viel= mehr gewesen zu sein, bie Universität zu einem gemeinsamen Gigenthum beiber Confessionen zu machen, wie Achnliches früber hinsichtlich des Domes von ihm versucht worden war. teine Bartei fant fich baburch befriedigt. Die Prabitanten, welche von Anfang an wenig Gifer für die Wiederherstellung ber Schule gezeigt hatten, fürchteten, bag bas Borhaben bes Rathes bloß bem Papftthum zum Bortheil gereichen möchte 2). Als balb barauf fich bas Gerucht verbreitete, ber Rath beabsichtige, sogar einem abgefallenen Lutheraner, dem gelehrten Georg Wicel, ein Lehramt zu übertrageu, erhob sich in der evangelischen Geiftlichkeit ein allgemeiner Sturm. Canzeln wurde die Gefahr bes evangelischen Glaubens verkundet und Alles in Bewegung gefett, um die Berufung des Abtrunnigen, ber bem Bolke als ein Ungeheuer geschilbert wurde, zu verhindern 3). Bon Wittenberg eilte Juftus Jonas herbei, um burch einen gehäffigen, theils fogar unwahren Bericht über Wicel's Leben und Charafter ben Rath von seinem Vorhaben abzuschrecken und die Gefahr von der Stadt abzuwenden. Rath befaß nicht ben Muth, bem allgemeinen Sturme zu trogen,

<sup>1)</sup> Die Wiederanerkennung des Erzbischofs in allen seinen Rechten schloß auch seine Anerkennung als Canzler der Universität in sich. — Die theolog. Facultät war schon durch den damals zugestandenen Fortbestand der beiden Stifter, welche die meisten theol. Lehrstellen besehren, den Katholiken gesichert. — Es fällt auf, daß seit dem J. 1531 eine ganze Reihe von Jahren hindurch nur Canoniker das Rectorat bekleiden.

<sup>2)</sup> Auf fie bezieht fich Bicel's Acuferung: "Sunt homines quidam, quibus instauratio scholae istius non usquequaque placere videatur. Nam factioni suae misere metuunt." Wic. epp. S 4 a.

s), Cathedrae templares (direibt Wice felbst an einen Freund, ,,delassatae sunt crebris clamoribus et furiis non referendis in me, quem non noverunt. Intoxicati sunt civium animi tot vociferationibus, tot sibilis, tot delationibus, tot vituperiis, tot calumniis suorum concionatorum, ut nihil supra. Wic. ad J. L. d. d. Erph. John. Bapt. 1532. 1. c. V 3 a.

und ließ ben Angefeinbeten, ber sich bereits in Erfurt eingefunden hatte, fallen 1).

Und auf der katholischen Seite gab sich ein ähnlicher Geist kund. Sie setzte sich mit Entschiedenheit dagegen, als der Rath in der nächsten Zeit den Wunsch äußerte, zwei Lehrer von Wittenberg zu berufen, und wußte den Plan zu vereiteln. Die Eifrigsten, wozu allezeit die aus den beiden Capiteln hervorgegangenen Lehrer gehörten, gingen in der Undulbsamkeit so weit, daß sie Allen, die in Wittenberg den Studien obgelegen, die Ertheilung der akademischen Grade verweigerten 2).

Bei dieser leibenschaftlichen Erregtheit der Gemüther auf beiben Seiten war an ein Wiederaufblühen der Universität um so weniger zu benken, als die gelehrten Studien selbst seit dem Ansang der kirchlichen Bewegung immer mehr in Berachtung gerathen waren. Schon 1529 wird in den akademischen Annalen über den zunehmenden Materialismus der Zeit Klage geführt und mit Bedauern auf die Erscheinung hingewiesen, daß Alles, was noch Talent besitze, jetzt die unfruchtbare Wissenschaft verlasse, um dem einträglichen Gewerbe oder dem Handel sich zuzuwenden! Dürwahr, der jetzige Hader der Parteien

<sup>&#</sup>x27;) Ueber die gegen Wicel angezettelten Umtriebe vergl. man Wicelit epp. Q 3 a-R 2 b, V 2 a-3 b, X 2 a-3 h, c 3 a sqq. De Wette IV, 385. Wicel hatte sich um die hebräische Professur beworben, die er so sicher erwartete, daß er bereits seine Antrittsrebe ausgearbeitet hatte.

<sup>2)</sup> So berichten wenigstens einzelne Chronisten und fügen hinzu, daß die Papisten später auch den für illegitim erklärten Söhnen der Prädikanten die akademischen Grade versagt hätten. — Bgl. Narr. de Kod. Hesso et Epistolae L 2 n.

<sup>2)</sup> Bgl. Bhilosoph. Matrifel ad a. 1529. "Inter hujus seculi innumera mala unice dolendum, quod bone litere saluberrimaque bonarum arcium studia, quibusvis fedissimis questibus posthabentur. Omnia ingenia liberaliora, quibusque divina benignitate contigit, ut optimis literarum studiis incumbere possent, ilico aut mercature aut allis artibus questuosioribus mancipantur. Antea dum sacerdociorum spes esset, aliquantum literarum racio habita est: ea spes cum alibi sublata sit, alibi nutet, nemo est, qui liberos suos erudiri solide alicujus

war nicht geeignet, die frühere Begeisterung für gelehrte Stubien zurückzurufen!

Nur Ein Mittel schien noch übrig, ber barnieberliegenden Schule wiederaufzuhelfen und Ersurts alten Ruhm zu erneuern: die Zurückberufung des gescierten Dichters, der vor Allen den frühern Ruhm der Schule vertrat. Auf Coban Hesse richteten sich die Blicke aller redlichen Freunde der Universität. Sein anerkannter Ruhm, seine milden religiösen Ansichten ließen ihn in gleicher Weise als den einzigen noch möglichen Retter dersselben erscheinen. Noch vor Ende 1532 empfing er die Einsladung, nach Ersurt zurückzukehren.

Und Goban war bazu bereit. Er hatte sich in ber vornehmen Handelsstadt an der Pegnit, trot der Auszeichnung,
womit er dort behandelt wurde, nie recht heimisch gefunden.
Sein Herz hing an Ersurt, an der Schule, welcher der größte Theil seines Lebens gewidmet gewesen. Mit lebhafter Freude hatte
er von den Bemühungen des ersurter Rathes vernommen, und
gern war er jetzt bereit, ihm zu Hülfe zu eilen. Mehr als
die Hälfte seiner Einkunfte brachte er zum Opfer, schlug gleichzeitig an ihn ergangene ehrenvolle Einladungen nach Wittenberg und Marburg aus, um dem Drange seines Herzens nach
Ersurt zu solgen. Sieden Jahre war er abwesend gewesen,
als er im Frühjahr 1533 wieder bei seinen alten Mitbürgern
eintras 1).

faciat. Tum qui sacerdocia adhue aucupantur plerique perditis fere adeo ingeniis sunt, ut et ipsi literas tamquam veritatis ministras et imposturarum hostes pessime odiant et detestentur." — Sanz Chnlich lautet Bicel's Rlage: "Parentes et cognati saepe vel invitos filios e ludis exturbatos ad officinas propellunt, sive quia contemptissimum sacerdotium, sive quia non habent, unde ocii literarii sumptus sustineant. Quaestio nunc est, non quantum quis sciat, sed quantum habent. Expers sui honoris est scientia, abdomen vero et tumor et opulentia mirifice colitur. Scholae deseruntur, ad aulas, ad emporia, ad Alchumiam ad metallariam strenue curritur." Wic. epp. E e 1 a.

<sup>1)</sup> Bgl. Rob. et amic. ep. fam. p. 50, 65, 135, 138, 155, 219, 267.

Großer Jubel herrschte in Erfurt über Goban's Rückfehr. Es schien, als ob aller confessioneller haber vergessen fei. Als ber endliche Wiederhersteller ber Universität wurde ber Ange= kommene von seinen alten Bekannten beider Parteien begrüßt. "Ich freue mich", schrieb Wicel bamals, "über bas Glück, bas unserm Erfurt zu Theil geworden, daß ihm endlich fein Goban zurückgegeben worben ift. Diefer wird, mas immer mein fehnlichster Wunsch war, bas erloschene Licht ber Wissenschaft wieder anzünden. Es werden jett wieder frohlocken die traurigen Musen, nachdem sie so lange verachtet und nacht am Boben gelegen" 1). Und dies hoffte zuversichtlich auch Goban felbft. Durch öffentlichen Unschlag verkündete er, daß Erfurt seinen alten Ruhm, als Stadt ber Musen, wiedergewinnen und ben Wissenschaften nicht länger die gebührende Ehre vorenthalten werbe. Auf die Opfer hinweisend, die er felbst gebracht, forberte er Alle auf, seinem Beispiele zu folgen, ihre Bemuhungen mit den seinigen zu vereinigen, damit durch vereintes Wirken balb bas alte Erfurt wieber erstehe 2).

Narrat. de Kob. et ep. R 2 a sqq. Libell. alt. epp. C 6 b. Libell. nov. epp. C 8 a. Corp. Ref. II, 624. — Männer von beiden Bekenntznissen wie ber katholische Canoniker Groeningen und der inzwischen wieder mit Eodan außgesöhnte Lange hatten sich zu einer Zurückberusung die Hand geboten. — Statt der 150 Gulben, die er in Nürnberg bezog, konnte ihm Ersurt nur 60 Gulben bieten, trozdem und troz der glänzenden Anerdietungen, die ihm der Chursürst von Sachsen machte, zog er Ersurt vor. Bgl. Narr. de Kod. Q 8 d. Kpp. fam. p. 239.

<sup>1)</sup> Wicel. ad W. L. d. d. 21. Maj. 1533. - Wic. Epp. J i 3 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. Eob. Farr. I, 337. In foribus scholae Erphordianae cum e Norico reversus esset.

Nunc age, qui reduces posteras sperare Camoenas,
Me duce Musarum limina rursus adi!
Me nisi versa retro fati vis certa fefellit
Jam suus ingeniis restituetur honor,
Jam studia amissum decus et detracta resument

Praemia, jam virtus nulla jacebit iners etc.

Daß aber baneben auch fofort wieber bie alten Gelagereien begannen, erfieht man Narr. do Eob. et Epp. K 7 a u. a.

Allein die großen Erfolge, die fich Coban so zuversichtlich versprach, blieben aus, und bald genug hatte er Urfache, ben gethanen Schritt zu bereuen. Bei bem Rathe fant er zwar guten Willen, aber nicht immer bie gewünschte Unterftutung; die Menge verhielt sich theilnahmlos und gleichgültig; allenthalben trat ihm der firchliche Zwist hemmend entgegen. "Mit unferm Schulwefen", schrieb er ichon im folgenden Jahre an Camerarius, "geht es in ber gewohnten Weise, b. i. schlecht. Diese Stadt ift die Uneinigkeit felbst" 1). Alle seine Bemuhungen und Auftrengungen blieben fruchtlos. Die Frequenz ber Schule steigerte sich nur unbebeutenb. Goban's Name hatte seine alte Anziehungstraft verloren 2). Dazu tam, bag ihm von ben übrigen Lehrern nur wenig Sulfe geleistet wurde. Maternus Piftorius, sein alter Lehrer, ber ihn als Vicecanzler ber Universität im ersten Jahre nach Kräften unterstützt hatte, starb schon bas Jahr barauf 1534 — er war ber Einzige gewesen, ber in bosen, wie in guten Tagen an ber Stätte bes alten Ruhmes ausgehalten. Gin Versuch, Camerarius und Michlus zur Rücktehr nach Erfurt zu bewegen 3), hatte keinen Erfolg. Da verlor auch Goban, in allen seinen Erwartungen getäuscht, Muth und Freudigkeit und gewann jest die Ueberzeugung, daß der alte Ruhm der vielbefungenen Stadt unwie berbringlich babin sei. Gegen seinen Willen zurückgehalten, verlebte er noch einige traurige Jahre in Erfurt, bis 1536 ein ehrenvoller Ruf nach Marburg ihn bem troftlosen Wirkungsfreise für immer entructte 4).

<sup>1),</sup> De nostris rebus scholasticis nostro more omnia i. e. male. Haec civitas est ipsa discordia." Am 6. Juli 1534. Narr. de Eob. et epp. L 4 b.

<sup>2)</sup> Im ersten Jahre seiner Anwesenheit stieg zwar die Zahl der Inscriptionen wieder auf 76, sie sank aber schon in den nächsten Jahren wieder; 1534 wurden nur 68, 1535 zwar wieder 74, 1536 aber nur 50 immatrikulirt. E. U. M.

<sup>3)</sup> Bgl. Eob. et amic. ep. f. p. 50. Narr. de Rob. et ep. K 7 a.

<sup>4)</sup> Bgl. Narr. de Eob. et epist. M 7 b. — Eob. et amic. ep. f. p. 179, 181, 196.

"Nun ift es um die Studien in Erfurt geschehen", klagte Melanchthon, als er von Coban's Abzug hörte, "Barbarei wird, nachbem die Musen verstummt, die Oberhand gewinnen"1). Der lette Schimmer von Hoffnung war geschwunden. Rath zog sich mißmuthig von der hoffnungslosen Anstalt zurück. Der Streit der kirchlichen Parteien, der während Coban's Anwesenheit etwas geruhet hatte, entbrannte mit neuer Heftiakeit. Noch einmal bestieg ber greise Lange 1539 ben theologischen Lehrstuhl, um seiner Erbitterung gegen bas Bapftthum Luft zu machen 2). Die Ratholischen rachten sich, indem ste, ihr Uebergewicht benutend, die Gegner von allen akademischen Würben ausschlossen. Mäßigung wurde von keiner Partei geübt. Als endlich der katholische Theil die Hand zum Frieden bot und burch die Wahl eines evangelischen Geiftlichen zum Rector ein anerkennenswerthes Beispiel von Dulbsamkeit gab, ba geschah es, daß die Amtsgenossen bes Gewählten diesem die Unnahme bes bargebotenen Geschenkes aus ben Sanben ber Geber untersagten: nicht Dulbung wollten fie, sondern Allein= herrschaft 3).

<sup>1)</sup> Egl. Eob. et amic. ep. f. p. 205.

<sup>2)</sup> Lange scheint von da ab die theologische Lehrthätigkeit dis an seinen Tod (1548) sortgesetz zu haben. Achtzehn Jahre nach seinem Tode (1566) wurde von dem Rathe eine förmliche Prosessur für die augsdurgische Conssessur gegründet (vgl. Motschmann 5. Fortsetzung p. 569). Da auch das Collegium Saxonicum bald in protestantischen Besitz kam und in den drei niedern Facultäten immer einige protestantische Docenten blieden, so erhielt die Universität in der That, wie es der Rath gewünscht, einen paritätischen Charakter, der im vorigen Jahrd. noch mehr ausgebildet wurde, indem der Erzbischof Emmerich Joseph (1767) ein vollständiges Lehrercollegium für die evangel. Theologie errichtete, das aber freilich keine Facultätsrechte erhielt.

<sup>3)</sup> Der Sewählte war Joh. Gallus, Prebiger an ber Reglerktrche. Das evangelische Ministerium erklärte, "es sey ein öffentlicher Umgang mit benen katholischen Geistlichen ben bem gemennen Manne ärgerlich und also sollte er (Gallus) entweber bas Rectorat abschlagen ober burch Hülfe bes Rathes auswirken, daß es ihm in Collegio majori ohne Beisein jener übergeben werbe." Sie beriefen sich auf die Stellen der Bibel, welche aussagen, daß man einen keterischen Menschen meiben musse, um nicht seiner Verbrechen theilhaftig zu

Doch was den Haß der Parteien entstammte, war nur noch ein Schattenbild. In trauriger Berlassenheit fand Melanchthon 1540 bei seiner Anwesenheit in Ersurt den einst geseierten Musensitz.). Berödet standen um die Mitte des Jahrhunderts die Hörsääle, in denen ein Jahrhundert früher der rührigste Theil der deutschen Jugend sich zusammengesunden, in denen vor einem Menschenalter der Ruf nach Deutschlands Befreiung am lautesten erschollen. Mehr und mehr tritt seitdem die Erinnerung an die große Bergangenheit der Schule bei denen, welche sie noch vertreten, zurück. In den akademischen Annalen werden die Klagen über die hingeschwundene Größe immer seltener: die Zeit lehrte nach und nach die erlittene Erniedrigung verschmerzen. Nur in der Ferne beklagten noch Eddan's zerstreute Genossen Schulen getrossen — und sie selbst.

\*

Wir können von dem Gegenstande unserer Darstellung nicht schieden, ohne zuvor noch einen Blick zu werfen auf die letzten Schicksale jener kühnen, jugendlich seurigen Gelehrtensschaar, die Mutian's Ansehen und Goban's Dichterruhm in Erfurt vereinigt hatte, und an die sich vor Allem der Ruhm der erfurtischen Schule knüpfte.

Traurig, wie das Geschick der Universität, deren Ruhme sie gedient, war auch das ihrige. Luthers Triumphzug am 6. April 1521 hatte sie zum letzen Mal vereinigt gezeigt.

werben. Indes der Rath war anderer Ansicht und bewirkte die Annahme. Der Borsall fällt in das Jahr 1569. Bgl. Motschmann Oritte Sammlung p. 414, Hundorph Encom. Erff. B 4 b — C 1 b.

<sup>1)</sup> Corp. Ref. III, 1016.

Der ersten Zerstrenung burch ben "Pfaffensturm" solgte eine zweite, noch vollständigere, durch die neu aufkommende Macht der Prädikanten. Die Wiedervereinigung, auf die Hutten noch in seinen letzen Tagen gehofft, trat nicht ein. Vielmehr verztrieben die stürmischen Ereignisse des Jahres 1525 auch die Letzen von der theuer gewordenen Stätte.

Seitbem sehen wir Goban's Genossen, Flüchtlingen gleich, über ganz Deutschland, nach den verschiedensten Richtungen hin zerstreut '), zum Theil hülf= und obbachlos umherirren, im Kampf mit Noth und Entbehrung. Derselbe Geist, dem sie in Ersurt hatten weichen müssen, trat ihnen auch in der Ferne entgegen. Nur Wenigen war ein so mildes Loos beschieden, als Goban, der nach seinem zweiten Abzuge von Ersurt in dem Landgrasen Philipp von Hessen einen theilnehmenden und groß= müthigen Gönner sand, und als Lehrer der classischen Literatur an der Universität Marburg den alten Frohsinn wiedergewann, den er in Ersurt vollständig eingebüßt. Doch erst vier Jahre hatte er seines neuen Glückes genossen, als der Tod ihn abries: er starb im vierundfünfzigsten Jahre seines Alters, am 3. October 1540 2). Viel unfreundlicher waren die letzen Lebens=

<sup>1) &</sup>quot;Dissipatio ista tam multorum amicorum", schreibt Coban 1526 an Corbus, "qui aliquando una viventes familiaritate et humanitate mutua suavissime fruebamur, non potest mihi non tristissima accidere, divolantibus nobis, sicut aviculae dispulsae solent. Sed ferendum etiam hoc incommodum est." Bal. Libell. nov. epp. C 4 a.

<sup>2)</sup> Irrig wurde bisher als sein Todesjahr 1541 angenommen. Ferrarius Montanus, ber 1540 bas Rectorat bekleibete, gebenkt im Album der Universität seines Todes mit solgenden Worten: "Flete Musae! Helius Eodanus Hessus, poetarum nostrae aetatis facile princeps, dum scholasticum hunc magistratum sustineremus, anno Christianae salutis supra sesquimilesimum quadragesimo IV Non. Octobr. diem supremum odiit, non sine magno eruditorum desiderio, cui postero die in coemeterium monasterii divae Elisabethae elato justa saciedamus, perorante D. Joanne Draconite sacrae theol. doctore Professore et Ecclesiaste." Nach einer Mittheilung des Herrn Prof. Heppe in Marburg. Bgl. übrigens Bb. I, p. 60.

jahre seines Freundes und Landsmanns Guricius Cordus, ber, nachbem er seit bem 3. 1522 seinen Aufenthalt unftat zwischen Erfurt, Braunschweig, Emben, Marburg gewechselt, in Straßburg vergeblich eine Anstellung gesucht hatte 1), 1535 Lehrer und Stadtarzt in Bremen in bufterer Stimmung fein Leben beschloß. Gludlicher als er, fanden Michlus und Camerarius nach manchem vorhergegangenen Wechsel, jener in Beibelberg, diefer in Leipzig, als Lehrer ber claffischen Sprachen einen erwünschten Wirkungstreiß: noch heute lebt das Andenken an die langjährige, verdienstvolle Thätigkeit, die sie bort als die letten Träger humanistischer Bilbung in einem Zeitalter zunehmender Barbarei entfaltet haben 2). Bewegter mar bas Leben ber meisten Uebrigen. Erst nach vieljährigen Frrfahrten und harten Kampfen konnte Martin Hunus, Coban's treuefter Freund, zu einer festen Lebensstellung gelangen, welche ihm zulett Graz in Steiermark gewährte. Joh. Draconites finden wir fast sein ganzes Leben hindurch auf unruhigen Wanderungen und von Miggeschicken jeder Art verfolgt, bald in Nordhausen, balb in Eisenach, balb in Marburg, balb in Lübeck, balb in Roftock, zu brei verschiebenen Malen in Wittenberg, wo im 3. 1566 ber Tod ihm endlich Ruhe brachte. Gin Leben voll harter Entbehrungen und Anfeindungen war auch Wicel's Loos,

<sup>1)</sup> Dieser von den Biographen übergangene Umstand erhellt aus einem noch ungedrucken, an Sturm und Bucer gerichteten Schreiben des hessischen Rathes Meher d. d. 1. Mart. 1532, der den Cordus, "quem die in sentina et inter aulicas simultates, ubi assentatio, quam non didicimus, integritati praefertur, latere nolui" dem Straßb. Rath als Stadtarzt empsiehlt. Mittheilung von Herrn Prof. Cornelius aus dem protestantischen Kirchenarchiv zu Straßburg.

<sup>2)</sup> Michil flarb 1558, nachbem er das Jahr vorher in Gemeinschaft mit Melanchthon die Universitätsstatuten reformirt hatte. Eine sorgfältige Biographie Michil's hat jüngst nach der fürzern Arbeit von Haut hr. Director Classen geliefert. Camerarius dagegen († 1574) harrt noch seines Biographen. Die vorhandenen ältern biographischen Darstellungen, Reden 2c. von Dresser, Edard, Fischer, Bezzel sind meistens oberstächlich oder erschöpfen den Gegenstand nur theilweise.

ben wir bis in sein Greisenalter flüchtig von Ort zu Ort wandern seben, bis er in seinen letten Lebensjahren in Mainz ber gewünschten Rube theilhaftig wird. In ähnlicher Weise aewährt ber fpatere Lebenslauf eines Niger, Ceratinus, Urban, Petrejus u. A. bas Bilb einer unftaten Wanderung, eines Suchens und Ringens nach einer festen Lebensstellung, Die nicht Allen zu Theil wurde 1). Leichter zwar gelangten biejenigen jum Biel, welche fich unter Wittenbergs Schut ftellten ! und als Diener ber neuen Predigt ein Unterkommen fanden, wie Juftus Jonas, ber im Befitz einer reichen Pfrunde in Wittenberg ben erfahrenen Wechsel leicht verschmerzte 2); indeß bie Streitigkeiten, welche balb innerhalb ber neuen Rirche ausbrachen, machten auch ihre Stellung schwierig und unficher. -Andere verschwinden nach ber Auflösung bes Bundes völlig in bem Getümmel ber Zeit und Nichts gibt uns noch von ihrem Dafein Runde, als ber Ausbruck ber Wehmuth, womit Coban und Camerarius in ihren Briefen zuweilen noch ber Vermiften gebenken. So ruht völliges Dunkel über ben letten Lebendjahren des Crotus Rubianus, ber einst neben Luther und hutten als Wortführer an der Spite der nationalen Bewegung gestanden hatte: nicht einmal bas Jahr seines Tobes ift uns bekannt 3).

<sup>1)</sup> Anton Niger starb 1555 nach einem äußerst bewegten Leben als Stadtphysikus in Braunschweig, Ceratin, ber schon 1526 in sein Baterland zurückgekehrt war, 1530 in Löwen, Urban's Todesjahr ist ungewiß, zum letten Mal wird sein Rame im J. 1538 genannt. Petrejus starb schon 1531 in großer Berlassendie in Erfurt, wohin er sich kurz vorher zurückbegeben hatte. Das Leben des letztgenannten Gesehrten, dessen kenntnisse im Lateinischen, Griechischen und Hebraischen Spalatin nicht genug zu rühmen weiß, den Coban den deutschen Catull, Mosellanus die Wonne des Humanismus, Mutian eine Zierde des Zeitalters nennt, und den sehrerer als den tiessinnigsten unter seinen Schülern bezeichnet, verdiente wohl, in ein helleres Licht gestellt zu werden.

<sup>2)</sup> Bgl. Eob. et amic. ep. fam. p. 285.

<sup>5)</sup> Daß er 1539 noch lebte, erhellt aus Bob. Farrag. I, 35 a. Auch flihrt ihn Henning Physallus in dem 1539 erschienenen Genvoorizov de

Es war eine harte und rauhe Zeit. Andere Fragen beschäftigten jetzt die Gemüther, als die des Humanismus. "Deutschland ist nicht mehr das frühere", schrieb schon im Jahre 1530 der Humanist Metzler an Erotus Rubianus, als dieser nach siebenjährigem Aufenthalte in Preußen nach Deutschsland zurücktehren wollte, "Alles ist verändert. Die Wissenschaft sindet keine Anerkennung mehr. Ueberwinde dich und gib der Unbill der Zeit nach"). Fürwahr, Goban's und seiner zersstreuten Genossen Schicksal legte Zeugniß davon ab, daß eine andere Zeit begonnen.

Aber größer noch, als die äußere, war die innere Trennung, welche durch die kirchliche Bewegung unter den Mitglies
dern unseres Kreises herbeigeführt wurde. Der überschwengliche Enthusiasmus, womit Alles in Erfurt den Ausbruch der Beswegung begrüßt hatte, war nicht von Dauer. Auf den Jubel, unter dem Luther, als der ersehnte Apostel der Freiheit, seinen Einzug in Erfurt gehalten, waren die Wehetage des Pfassensturms gesolgt. Die erste Begeisterung kühlte sich ab. Das separatistische Kirchenwesen, das dann Luther seit dem J. 1522 in Wittenberg aufzurichten begann, entsprach nicht dem Jbeal, das seinen Verehrern in Erfurt vorgeschwebt. Viele zogen sich mißmuthig von ihm zurück und suchten wieder in den Studien Trost. Andere traten offen ihren Kückzug in die alte Kirche an, bitter die Täuschung beklagend, die man ihnen bereitet <sup>2</sup>).

jacturis SS. religionis Christianae noch unter den Streitern für die kathol. Sache auf. Indeß muß er bald darauf gestorben sein. Sicher hat Justus Jonas, der 1541 als Resormator nach Halle kam, wo Crotus sich seit 1531 aufhielt, ihn dort nicht mehr getrossen. —

<sup>1)</sup> Bgl. Tert. libell. epp. R 4 a. — "Verum ista rerum humanarum est conditio", tröftet fich Camerarius, "Nihil ut perpetuum sit in terris, sed vicissitudine quadam fluctuent universa. Quemadmodum singulis annis variantur tempora, ita aetatibus aliis alia in precio sunt et magnifiunt atque expetuntur." 1. c. S 6 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ,,Primum positum est bonum vinum, sed inebriatis nobis, id quod est deterius. Panem in dextra vidimus ostendi, lapidem in sinistra latentem non vidimus. <sup>4</sup> Wic. Epp. Q 2 a.

Mur ein Theil blieb Luther getreu und folgte ihm auch auf seine neuen Pfade. So traten sich innerhalb Goban's Genossenschaft drei größere Parteien seindlich entgegen: die Parteien der Alt- und Neugläubigen und die humanistische — und mehr, als alle äußern Mißgeschicke, hat dieser innere Zwist zu ihrer Auslösung beigetragen.

Ein Gutachten der wittenberger Theologen über die evangelischen Zuftande in Erfurt aus dem Jahre 1536 hebt es als ein besonderes Berdienst dieser Stadt hervor, daß sie ber neuen Rirche mehrere ihrer Hauptzierden gegeben 1). Aber mit bemselben Rechte konnte die alte Kirche auf eine nicht unbeträcht= liche Augahl von Vertheibigern bes alten Glaubens hinweisen, bie in Erfurt ihre Bilbung empfangen hatten. Aus Goban's Umgebung gingen Manner bervor wie Femelius, Kling, Wicel, unermübliche Streiter im Kampfe gegen Luthers Reformationswerk, deffen Anfänge freilich auch fie einst mit lautem Jubel begrüßt hatten. Andere, die nicht gleichen Muth zum Kampfe besaßen, ließen fich wenigstens durch teine Rucksicht abhalten, sich wieder als Unbanger bes alten Glaubens zu bekennen. Als eine merkwürdige Erscheinung verdient es hervorgehoben zu werben, daß namentlich biejenigen, welche zu Mutian's engerem Kreise gehörten, dem alten Kirchenwesen ben Borzug Bon Betrejus erfahren wir, daß er mahrend seiner letten Jahre wegen seiner katholischen Haltung von den Lutherischen harte Anfeindungen erlitt, Urban erscheint in naher Berbindung mit den Wortführern der katholischen Sache in Erfurt 2). Ja sogar Crotus Rubianus, den begeisterten Sprecher ber Universität bei Luthers feierlichem Empfange in Erfurt, sehen wir zehn Sahre später ben Ruckzug in die alte Kirche nehmen. Es lag kein Widerspruch barin, daß ber Mann, ber im 3. 1520 neben Luther und Hutten leidenschaftlich einer

<sup>1)</sup> Bgl. Unsch. Nachr. Jahrg. 1715. p. 385.

<sup>2)</sup> Bgl. Wicelii Epp. O 4 a, S 2 a, Y 1 a, o 3 b.

nationalen Erhebung bas Wort gerebet hatte, fich von ber Bewegung losfagte, als biefelbe bie bamals verfolgten großen Ziele aufgab und ihr Ziel in ber Grunbung einer Sonberfirche fanb, bie ihm burch Herrschsucht, Willführ, unerträglichen Glaubens= bruck die Uebelstände der alten Kirche noch zu vermehren schien 1). Aber schwer mußte es ihm boch fallen, wie keinem Andern, sich von einer Sache loszusagen, ber er sich mit ber ganzen Leibenschaft seiner Seele hingegeben hatte, mit ber sein Ruhm stand und fiel, und ein Act außerorbentlicher Selbstüberwindung war es, als er die Wieberaufnahme in die Gemeinschaft jener Rirche suchte, bie er Jahre lang mit ben schärfften Baffen bes Spottes und Hohnes bekampft batte! Erst nach einem gebn= jährigen innern Rampfe hat er fich bazu entschließen können. Erstaunt saben die Ginen, entrüftet die Andern im Berbst 1531 Luthers alten Streitgenoffen, ben Berfaffer zahllofer Flugschriften gegen Papft und Geiftlichkeit, als Bertheibiger ber kirchlichen Ordnung für ben Erzbischof Albrecht von Mainz auf ben Rampfplatz treten! 2)

2) Die Gründe seines schon seit 1521 vorbereiteten Mücktritts entwicklt Erotus selbst in seinen Briefen an den Herzog Albrecht von Preußen, die mir durch freundliche Mittheilung des Herrn G. R. Prosessor Boigt in Königsberg in einer Abschrift bes Originals vorliegen und die ihrem wesent-

<sup>1)</sup> Den Geistesbrud und die Glaubenspolizei, welche die neuen kirchlichen Machthaber ausübten, rügt er namentlich in der Apologie für den Erzbischof Abrecht von Mainz. "Habent leges hae (sc. evangelicae) nudiustertius e coelo missae suos Coricaeos, suos vigiles Argos, qui transgressores ad judices deferant, nec item reliquarum legum more circumscribuntur terminis, inter quos natae sunt, procul sequuntur cives suos quocunque negotiorum causa proficiscuntur. Quod commiseris Neapoli contra tam bona psephismata, peregre profectus, ejus rei poenam luis Parthenopoli domum reversus etc." Byl. Apologia, qua respondetur temeritati calumniatorum non verentium confictis criminibus in populare odium protrahere Rever. Albertum Archiep. Mog. a Joanne Croto Rubeano privatim ad quendam amicum conscripta. (Am Ende: Lips. 1531). R 3 b—4 a. Noch 1521 hatte er als Grund seiner Anhängslichteit an Luther angesührt, daß L. daß Bolt auß der Knechtschaft befreit habe. Crotuß an Lange 9. August 1521. (M. S. der Rönigl. Bibl. in München).

Indeß zahlreicher sind doch die Streiter für das Evangelium, die aus unserm Kreise hervorgingen. Gar mancher entsagte den kühnen Entwürsen der Jugendzeit, der alten Freibeitslust und ordnete sich willig dem gewaltigen Wönche in Wittenberg unter, der es, wie selten ein Sterblicher, verstanden hat, die Geister zu beherrschen und sich dienstbar zu machen. Aus Schwärmern für des Baterlands Befreiung werden Eiserer

1

ţ

I

ļ

lichen Inhalte nach fich abgebrudt finden in Boigt's Briefwechsel ber berühmteften Gelehrten bes Zeitalters ber Ref. mit Bergog Albrecht von Preugen p. 160 ff. Crotus betont bier namentlich die Uneinigkeit in ber neuen Kirche und die maflose Berdammungssucht ber Lutherischen, "das man nichts wolt laffen onzeriffen, onbesubelt, obs gleich von ber Zeeit ber Aposteln und von ber aposteln Discipeln uff vns bracht, und bas ito mehr ein sect aus ber anbern wuchs." Zwar leibe auch bie alte Kirche an großen Mängeln, aber es sei boch bei ihr mehr Aussicht vorhanden, daß fie gebeffert werde, als bei ber neuen "durch kurte Jar in so vil ftud zerissen." "Ich wil", schreibt er 1532 an ben Bergog, "mit ber Bulfe Gotes in ber gemeinschaft ber benligen driftlichen Rirchen bleiben und alle Novitet laffen für fiber weben, wie ein sawern rauch und vffe Ende trachten. In furt muffen wir alle fterben, Jungt und alt. E. f. g. wollen bas auch betrachten und wandern im wege, ber uns von der Zeit ber Aposteln bis hieher burch die Lerer ber schrifft geweift ift." - Go fpricht nicht ber glaubenslofe, um fcnöben Gelbgewinn jum Convertiten geworbene Seuchler, als welchen ihn die übliche Auffassung barftellt, und ben auch Strauß 1. c. II, 357, ber fast nur bas Zerrbild bes Anonymus wiebergibt, in Crotus zu erbliden geneigt ift. Die Behauptung, Grotus sei katholisch geworben, lediglich um eine Bersorgung zu erhalten auch Strauß fpricht von einem "fich anwerben laffen" - ift gerabezu lächer= lich, ba ein Mann von ben Berbiensten und bem Ansehen bes Crotus auch wohl noch in ber neuen Kirche eine Berforgung hatte erhalten können hatte er fie gewünscht. Sein Berhaltniß zu Bicel, ber Freimuth, womit er felbst in ber erwähnten Apologie noch bie Mängel ber alten Rirche rügt (,,Possum vere dicere: Iliacos intra muros peccatur et extra" Apologia etc. B 2 a) zeigt, daß er sich nicht hat "anwerben" lassen. iunigster Wunsch ift, daß eine Bereinigung der beiden Religiousparteien zu Stande kommen moge. Bgl. Boigt 1. c. p. 162; Apologia C 1 b. -Freilich hat Cretus nicht immer so gebacht, aber ber Anonymus, Justus Jonas, mar am wenigsten berechtigt, ihn als einen "Abtrunnigen" vor feinen Richterstuhl zu ziehen, ba sein eigener Abfall von der Sache der Freiheit größer war und die Entruftung huttens (beffen Schatten er heraufbeschwört) in höherem Grabe hervorgerufen haben würde, als ber bes Crotus.

für die Rechtfertigung burch den Glauben allein und die Lehre von der Unfreiheit des Willens. Mehrere der eifrigsten und leibenschaftlichsten Bertheibiger ber lutherischen Sache verdanken ber Universität Erfurt ihre Bilbung und gehörten einft Goban's nächster Umgebung an. Reinen leibenschaftlichern Berehrer hat Luther gefunden, als Juftus Jonas, der in solchem Grabe von Bewunderung für den Reformator hingeriffen war, daß er felbft in den menschlichsten Handlungen desselben Wunder der göttlichen Allmacht erblickte 1), und zornentbrannt auffuhr, wo irgend ein Widerspruch gegen Luthers Autorität fich erhob, beffen Wille ihm unverbrüchliches Gefet, bessen Ausspruch ihm unfehlbar war 2). Aehnlichen Gifer nahmen wir bereits früher bei Luthers ehemaligem Orbensgenoffen Johann Lange mahr, bem Führer ber zornigen Prabitantenschaar in Erfurt. Auch Juftus Denius erscheint gang von bem Ginbruck beherrscht, ben Luthers gewaltige Perfönlichkeit auf ihn gemacht. Luther ift ihm ber erste und einzige bem beutschen Bolke von Gott gesandte Apostel, ber alleinige Verkunder ber Wahrheit, bessen Aussprüchen

<sup>1),</sup> Rei insigniter novae nuncia Tibi venit haec mea Rpistola, mi Spalatine", schreibt er an Spalatin 3. B. über Luthers Berheirathung, "Lutherus noster duxit uxorem Catharinam de Bora. Heri adfui rei et vidi sponsum in thalamo jacentem. Non potui me continere, astans huic spectaculo, quin illachrymarem, nescio quo affectu animum percellente, quandoquidem sic nostra res cecidit et Deus voluit. Precor optimo et sincerissimo Viro charissimoque in Domino parenti plurimam felicitatem. Mirabilis Deus in consiliis et operibus suis. — Haec significavi Tibi ad hanc rem solam conducto tabellario!" Logi. Schelborn Amoenitates IV, 423. —

<sup>2)</sup> Bgl. Contra tres pagellas Agric. Phagi Georgii Witzel, quibus pene Lutheranismus prostratus et voratus esset, J. Jonae Responsio. 8°. (Am Ende: Wittend. 1532). A 6 a, E 1 a. Seine Streitschrift gegen Latomus und die beiden Streitschriften gegen Wicel gehören zu dem Heftigsten und Robesten, was die polemische Literatur jener Zeit dietet. Wicel empfängt in einer Schrift nicht weniger als 200 Schimpfnamen. Selbst Knapp, der Lobredner des Jonas, weiß ihn nicht anders zu entschuldigen, als durch die Annahme "multo saepo sensisse mitius, quam scripsisse." Narratio de J. Jonae p. 20.

er sich blindlings unterwirft, dem er bereitwillig die Cenfur über seine eigenen Schriften zugesteht 1). Auf selbständige Erforschung ber h. Schrift macht er keinen Anspruch mehr: ihm genügt es, sich mit Luther im Ginklang zu wissen und seinen Gegnern Aussprüche Luthers entgegenhalten zu können 2). - Doch nicht Alle, die sich um Luthers Fahne schaarten, gaben sich ihm so blindlings hin, noch auch nahm bei Allen der evan= gelische Eifer jenen verfolgungsfüchtigen Charafter an. conites hat nie ben freiern humanistischen Geist verläugnet und erregte burch feinen häufigen Umgang mit Andersbenten= ben bei ben Giferern Anftog und Berbacht 3). Crato findet mit seiner evangelischen Ueberzeugung auch ein milbes Urtheil über katholische Einrichtungen vereinbar 4). Und wie sehr auch Spalatin überzeugt erscheint von Luthers göttlicher Sendung und burchbrungen von seiner Rechtfertigungslehre, bie vielleicht von Reinem so überschwenglich gepriesen worden ist, als von ihm 5), entschieden mikbilligt er doch die maß= und lieblose

Sola fides hominem coelesti donat honore,
Sola fides superis conciliare potest.

Sola fides hominem peccato liberat omni,
Sola fides mortem et pessima quaeque premit.

Sola fides Christi fratres sociosque potentes
Efficit et in coelis inserit una fides.

Sola fides animos tetrico moerore jacentes
Erigit et in miseris pectora lacta facit.

<sup>1)</sup> Bgl. u. A. Etlicher Sottlosen vnb wibberchristischen lere von der Papistischen Messen ze. durch Justum Menium. C 1 a. Bon der Gerechtigekeit, die für Gott gilt. Wiber die newe Acumistische Theologiam Andrea Ofiandri. Justuk Menius 1552. L 3 b ff. — Er sendet selbst seine Schriften, ehe er sie in Oruck gibt, zur Approbation nach Wittenberg!

<sup>2)</sup> Namentlich machen seine letten theolog. Streitschriften gegen Ofianber, Flacius, Amsborf biesen Gindruck.

<sup>3)</sup> Bgl. Wic. Epp. O 4 a, Q 3 b, Z 1 b. Unter benen, die ihn vers bächtigten, war auch Jonas. —

<sup>4)</sup> Bgl. Strieber 1. c. II, 382. Ein anerkennendes Urtheil über ihn fällt auch Cordus. Cordi Op. 234.

<sup>5)</sup> Die Wirkungen ber Sola fides preiset er namentlich in einem Gebicht, bas fich vor Goban's lateinischer Psalmenübersetzung findet:

Berdammungssucht eines Jonas: er findet es unchriftlich, die Gebrechen der Papisten schadenfroh aufzudecken, statt sie zu bemitleiden 1). —

Ein ganz anderes Bild, als die beiden ersten, gewährt die britte Gruppe, die wir innerhalb unseres Kreises mahrnehmen. Erschienen jene ganz ben großen firchlichen Fragen zugewandt, mit völliger Bernachlässigung bessen, mas fie einft erftrebt, fo sehen wir diese getreu ben alten Bestrebungen, unbeirrt durch bie theologischen Streitigkeiten, unter die Fahne bes humanis= mus zurucktehren. Ihr Führer ift Goban, ihr beredtefter Sprecher Camerarius; Hunus, Michilus, Corbus, Niger, Ceratinus, Stibarus und viele Andere gehören ihr an. Erinnerung an die gemeinsam in Erfurt verlebten Sahre erhalt trot ber Zerstreuung, die über sie verhangt worben, eine innige Verbindung unter ihnen. Den Freiheitsibeen bes Jahres 1520 haben auch diese Männer entsagt, von dem alten Ungeftum zeigt sich bei ihnen keine Spur mehr, ihre Ansprüche find fehr bescheiben: bloß die Erhaltung ber von allen Seiten angefein= beten Wiffenschaft ift ihr Streben 2). Der neuen Rirche bleiben fte innerlich fremt, obgleich außere Lebensstellung bie Meiften von ihnen als Mitglieder berselben erscheinen laft. Der von Wittenberg seit bem 3. 1525 ausgeübte Geistesbruck, ber von Jahr zu Jahr schroffer sich gestaltenbe Dogmatismus ber neuen

Sola fides Satanam subigit stygiasque paludes, Clavibus his solis sydera summa patent. Sola fides vivis morientibus omnia donat, Sola fides regit atque omnia sola potest.

Bgl. Psalterium Davidis carmine redditum per Eob. Hessum. Cum annot. V. Theodori. Frcf. s. a. p. 13—14.

<sup>1)</sup> Bgl. Corp. Reform. 1, 481, 486.

<sup>2),,</sup>Nos certe", schreibt Cametarius 1536 an Niger, ,,quo minus vulgo nostrae litterae amantur atque in precio sunt, eo vehementius misericordia illarum et cura tangimur." Bgl. Joach. Camerarii Bapenb. epistolarum fam. Libri VI. Frcf. 1583 p. 365. — Ihr Borbild ist wieder Grasmus.

Kirche 1) widersprach ihrem Wesen eben so sehr, als bas Trei= ben Hochstraten's und seiner Genossen 2). Versuche, Ginzelne von ihnen für ein Lehramt in Wittenberg zu gewinnen, find beshalb immer gescheitert 3). Aengstlich gehen sie den theoloaischen Streitigkeiten aus bem Wege. Während bie Ginen bie vorhandene Spaltung beklagen, suchen bie Andern fie zu ignoriren. Michlus, obgleich Vorsteher einer lutherischen Stadt= schule, tritt nachbrücklich ber Meinung entgegen, "baß er ber lutherischen Secte anhängig sei." Er habe sich niemals mit ber Theologie befaßt, melbet er bem pfälzischen Churfürsten, auch mit keiner Secte Umgang gehabt, sonbern nur mit ben schönen Wiffenschaften und gebenke es so auch in Zukunft zu halten 4). 'Camerarius stellt einmal bas Rebeneinanderbestehen von zwei verschiedenen Kirchen geradezu in Abrede. "Wenn bu bie verschiedenen Richtungen und Bestrebungen, die beiden abweichenben Gefellschaften gleichsam als zwei Secten einführst", schreibt er an den katholischen Bitus Amerbach, "dann gestehe

<sup>&#</sup>x27;) Selbst einem Menius wurde es zu arg, als Amsborf behauptete, bag Richts ber Kirche Chrifti gefährlicher sei, als Gelehrsamteit. "Da mag man aber mit auffsehen, wohin bas wol geraten und verstanden werden mög, bas ber herr Bischess (Amsborf) schreibet, es habe zu allen zeiten niemand der kirchen Schriftigrösser schaden gethan, denn hochgelarte Leute, darumb hab Christus auch nicht hochgelarte Leute, sondern albere und eins seltige Fischer zu Aposteln erwelet." Bgl. Bericht der bittern Wahrsheit Justi Menil. Wittend. 1558. 4°. S 3 a.

<sup>2)</sup> Eine merkvürdige Aeußerung sindet sich in einem Briese des zwar nicht unserm Kreise angehörigen Humanisten Bannisis an Pircheimer, worin Luther schon 1524 zu den Obscuren gerechnet wird. "V. D. quam enixius obsecro, ut adactis in maximam malam crucem Eckiis, Hochstratis, Lutheris et iis similibus, continuo insistat suo optimo et pulcherrimo instituto et studiis et erucitione sua et viventibus et posteris consulat." Bgl. Heumann Doc. lit. p. 144. Der Brief, l. c. irrig in daß J. 1514 gesett, gehört offendar in daß J. 1524.

<sup>\*)</sup> Eoban, Corbus, Micullus, Niger, wie auch Crotus und Petrejus hat man zu verschiedenen Zeiten nach Wittenberg zu ziehen gesucht. Bgl. Eob. et amic. opp. f. p. 239, Corp. Ref. I, 547, 782, 813 2c.

<sup>4)</sup> Bal. Haut Jacobus Micyllus p. 14-15.

ich, bak ich zu keiner gehöre. Aber die Sache verhält fich anders. Meine Ansicht ift, bag es nur Gine driftliche Gemein= schaft gibt und immerfort geben wird, und dies ift die Rirche Christi, die nicht in Theile zerrissen werden kann. In dieser bin ich geboren und getauft, in bieser habe ich später gelebt und in biefer glaube ich mich auch jest noch zu befinden" 1). — Auch Goban theilte bei aller Berehrung für Luthers Berson bessen erclusiven Sinn so wenig, daß man wegen seines häufi= gen Verkehrs mit Anhängern ber alten Kirche sogar seine Rücktehr zum Papstthum besorgte 2). Seine Freundschaft mit bem Carthäuserprior Jodocus Hesse und bem katholischen Groeningen war eben so innig, als sein Umgang mit den nurnber= ger Stadtreformatoren. Als er 1538 seine beiben Sohne zu ihrer Ausbildung nach Erfurt sandte, übertrug er die Sorge für sie ebensowohl seinen katholischen, als lutherischen Freunben 4). Sein altes freundschaftliches Verhältniß zu Crotus erlitt burch beffen Rücktritt zum Ratholicismus keine Menderung 5). Unbehaglich fühlte er sich unter ben glaubenseifrigen Theologen zu Schmalkalben, wohin er 1537 seinen Landes= herrn begleiten mußte 6). Und als 1539 sich die Nachricht

<sup>1) &</sup>quot;Ego hoc Christum oro cotidie", fügt er in bemselben Schreiben hinzu, "ne sinat me excidere Ecclesia tua, sed in hac ipsa ut quacunque conditione etiam infima me retineat." Bgl. Epist. Camer. ad Vit. Amerbachium d. d. Lips. prid. Id. April. 1548. Mieg. Monum. piet. et lit. vir. II, 48—60. Doch ist Camerarius unter ben Humanisten unseres Areises berjenige, ber bie größte Anbunglichkeit an Luther zeigt.

<sup>2)</sup> Egl. Narr. de Eob. et epist. L 7 a.

<sup>\*)</sup> Bgl. Eob. Farrag. I, 306, 307, 308.

<sup>4)</sup> Eob. et am. ep. f. p. 150, 222. Narr. de Eob. et epist. S 8 a.

<sup>),,</sup>Quo (Croto) tum ut nunc quoque amico familiarissime utebatur" heißt es in ber 1539 erichienenen Ausgabe ber Farragines I, 35 a.

<sup>•)</sup> Er bittet ben Landgrafen bringend, ihn wieder nach Haus zu schicken:
"Reddo meis natum studiis me, redde quieti

Hic nihil est, tibi quod commoditatis agam."
Principi Philippo pro discessu a Smala Chalcide. Farr. I, 316. Egl.
Rob. et amic. ep. fam. p. 147.

verbreitete, daß neue Versuche zur Wiedervereinigung der streistenden Parteien gemacht werden sollten, da war Niemand froher, als Coban, der seinen Freunden bereits zuversichtlich die Beislegung des "verderblichsten Habers" ankündigte 1).

In dieser Zerrissenheit zeigt uns Eoban's Dichterbund ein trauriges Abbild bes großen Zwiespaltes der Zeit. Dieselben Gegensätze, welche das deutsche Bolt in seindselige Heerlager theilen, es seiner alten Bedeutung beraubt haben, treten sich hier in engerem Kreise entgegen und führen zu gleichem Resultat. Die alte Eintracht ist verschwunden. Freundschaftsbündnisse, in jugendlicher Begeisterung "für ewige Zeit" geschlossen, werden vergessen. Alte Freunde werden zu bittern Feinden, tehren die Waffen, mit denen sie einst unter dem nämlichen Führer gesochten, gegeneinander. Lange schreitet zum Angriff gegen Goban, Menius gegen Kling, Jonas gegen Erotus, gegen Wicel, gegen Draconites. Die Junigkeit des frühern Verhältnisses wird benutzt, um dem jetigen Gegner seine verdorgen gebliebenen Sünden vorzuhalten, seine Blößen aufzudecken, ihn zu vernichten!

<sup>1)</sup> Bgl. Coban an Groeningen 1. April 1539. "Bona spes est, pacem et tranquillitatem ubivis gentium esse futuram, praecipue vero concordiam inter partes, id quod summo cum gaudio nobis omnibus est accipiendum et gratiae agendae Deo immortali, qui tandem istas perniciosissimas dissensiones finire et componere sit dignatus; nam ita certo institutum est, ut a tribus utrinque tota res in unum consensum componatur, ad hoc dictus est locus Noriberga nostra." Narr. de Eob. et epist. T 1 b.

<sup>2)</sup> Ich benke hierbei namentlich an die gegen Crotus gerichtete Kpistola Anonymi, von einem ehemaligen Freunde desselben zu dem Zwecke geschrieben, ihn durch Ausbeckung seines frühern Treibens moralisch zu vernichten. Daß zu jenem Zwecke aber auch Uebertreibungen, Entstellungen, Unwahrheiten angewandt worden sind. hat Strauß übersehen. — Als Verfasser, Unwahrheiten angewandt worden sind, das serfasser sich auch nach der scharssinnigen Abhandlung von Böding, der Menius als solchen ansieht, (Orei Abhandlungen über resormationsgeschichtl. Schriften p. 67 st.) 110ch Justus Jonas seschalten. Daraus, daß Menius von Luther den Auftrag erhielt, gegen Erotus zu schreiben (De Wette IV, Kampschulte, Universität Erlurt. II. Theil.

Aber wie sehr auch Haß und Leibenschaft die Gemuther entzweien, wie seinbselig und schroff sich auch die verschiedenen Richtungen entgegentreten, in Einem herrscht doch bei Allen Uebereinstimmung. Es ist die Klage über den seit dem Beginn der Religionswirren eingetretenen allgemeinen Versall. Daß Alles seit demselben sich trauriger gestaltet habe, daß Zucht und Sitte, Frömmigkeit und Bildung abgenommen und das Verderben von Jahr zu Jahr sich steigere, daß ein schweres Verhängniß auf Deutschland laste, darin stimmen Freund und Feind überein. Eine düstere Weltanschauung, die sich nicht selten bis zur Vorstellung von der Nähe des Weltunterganges

<sup>311)</sup> folgt nicht, daß er ihn ausgeführt. Solche Aufträge von Wittenberg waren nicht felten, wurden aber nicht immer befolgt, wie benn berfelbe Menius neben Andern von Melanchthon ben Auftrag erhielt, bie "Geschichte Wicel's". gu schreiben, ohne benselben auszuführen (Corp. Ref. 11, 678, 709). Daß ber Hauptgrund, ben Böding I. c. gegen Jonas' Autorschaft geltend macht - feine Anwesenheit bei Luther's Einzuge in Erfurt - auch den Menius von ber Autorschaft ausschließen wurde, ift bereits oben (S. 193) bemerkt worden. Aber nicht bies, sondern Underes schlieft ihn von der Autorschaft aus. Der Ungenannte erinnert ben Crotus an eine Zeit, wo biefer noch nicht mit De= nius, wohl aber mit Jonas bekannt war. (Bgl. Epist. Anom. ed. Olearius p. 12: "Ante Moriam illam Erasmi" etc.) Menius war zur Beit ber Conversion bes Crotus gang burch seine Febbe gegen bie Wiebertaufer in Anspruch genommen; er schrieb faft nur beutsch, seine beiben Meinen lateini= ichen Schriften laffen am wenigsten ben Berfaffer ber Epistola Anonymi ertennen. Dahingegen finden wir Jonas eben um jene Beit mit Bicel, bem vertrauten Freunde und Gefinnungsgenoffen bes Erotus, in Fehde, und wer feine lateinische Streitschrift gegen Bicel (Contra tres pagellas Agric. Phagi etc.) mit unferem Sendschreiben vergleicht, wird eine große Aehnlich: feit in ber Auffassung bes Charafters bes Crotus (ber auch in ber Streitfchrift gegen 2B. "burchgekammt" wirb), in ber Tactit, felbst in einzelnen oratorifden Wendungen (auffallend häufiger Gebrauch bes ille tuus und iste tuur!) nicht verkennen konnen. Dag Jonas Ereigniffe, bie er felbft miterlebt, mit einem "Man fagt" und feinen Aufenthaltsort Bittenberg als illa urbs erwähnt, findet barin feine Erklarung, daß ber Ungenannte unerkannt bleiben wollte. - Endlich bleibt noch zu erwähnen, daß auch eine alte, wahrscheinlich aus bem 16. Jahrh. flammenbe hanbschriftliche Rotig in bem auf ber Rönigl. Bibl. in Munchen befindlichen Gremplar bes Originalabbruckes Jonas als ben Berfaffer bezeichnet.

ţ

steigert, wird bei den Meisten herrschend. Diejenigen, welche zur alten Kirche zurückgekehrt, die Erotus, Wicel, Kling, Femelius erheben schwere Anklagen gegen Luther und sein Resormationswerk. Ihr Muth, ihre Freudigkeit ist hin. Mit tiesem Schwerz sehen sie die alte Einheit der Christenheit zerrissen, das Andenken der Vorsahren verlästert, verhöhnt, die laut verkündete Resormation vernachlässigt. Die Uebelstände der noch unverbesserten alten Kirche sinden sie in noch höherem Grade in Luthers Kirche wieder: das Bolk frech und sittenlos, die Prediger ohne Würde, unwissend und roh, das Oberhaupt herrschsüchtig, despotisch, einen Geistesdruck ausübend, wie er unter dem Papstthum zu keiner Zeit bestanden 1). Es werden Stimmen unter ihnen laut, welche Luther als den Zerstörer der beutschen Nation, seine Resormation als Deutschlands Kuin bezeichnen! 2)

Konnten auch Luthers treue Anhänger und Berehrer in biesen Ton nicht mit einstimmen, so sind doch die Klagen über den traurigen Versall des öffentlichen Zustandes bei ihnen eben so häusig, und der Zukunft blicken sie noch hoffnungsloser entgegen, als ihre Gegner. Johannes Lange, der früher so zuversichtlich die Vorzüge des neuen Evangeliums gepriesen und Usingen's Schilberungen von dem zunehmenden Sittenverderbeniß als Einbildungen des thörichten Alten verachtet hatte, läßt und zwanzig Jahre später die nämlichen Klagen vernehmen,

<sup>1),</sup> Ante exstructum Lutherismum licebat de jure divino cuivis in publico in Romana Ecclesia vociferari, et qui nos impediebat, is erat Antichristus. At nunc, ludo ex sententia confecto, verentur ruinam, male quippe sibi conscii. Imo dux factionis vetuit, ne privatim etiam a quoque doceatur. Id quod si ante Octennium fecisset, non staret jam Lutherismus." Bgl. Retectio Lutherismi Authore Georgio Wicelio. Lips. 1538. G 1 a. (Grégitieben 1532).

<sup>2)</sup> Zahlreiche Belege s. in ber Apologie und ben Briefen bes Crouis, in ben Schriften Kling's, namentlich aber in Wicel's Briefen, in seiner Querela Evangelii, Retectio Lutherismi u. s. w.

bie er Ufingen zum Vorwurfe gemacht 1). Bitter beklagt sich Jonas über bie Berftocktheit ber Welt, welche bas größte Geschenk bes himmels, bas reine Evangelium, mit schnöbem Undank vergelte und nur als ein Mittel zu einem bequemen, lafterhaften Leben benute 2). Rie mar, hören wir ihn schon 1530 klagen, fleischliche Freiheit, Ruchlosigkeit, Berachtung ber Wiffenschaft und aller guten Sitte größer, als in biefer Zeit bes anabenreichen Evangeliums. Er glaubt ben Untergang ber Welt nahe und sieht in ber herrschenden Sittenlosigkeit die Erfullung ber Prophezeiungen, die Christus und die Apostel von den letten Zeiten gethan 3) Luther ist ihm der Borläufer ber großen Catastrophe, ben Gott als seinen Vorboten vorausgesandt hat, um zuvor bie wenigen Guten zu retten!4) Bon ähnlichen buftern Borftellungen erscheinen auch die Uebrigen beherrscht. Menius nimmt, Angesichts ber herrschenden Berwirrung, zum Gebet seine Zuflucht: auch er glaubt an die Nähe bes jüngsten Tages 5). Spalatin endlich verfiel während feiner letten Lebensjahre in einen Zustand busterer Schwermuth: er sehnte sich fort aus biefer Welt bes habers, ber Treulofigkeit, ber Heuchelei. "Das golbene und alle beffern

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Verpoortennii Sacra superioris aevi Analecta. Cob. 1708 p. 115-116. Er wiederholt bort im Besentlichen Usingen's Klagen.

<sup>2)</sup> Bgl. das sibend Capittel Danielis, Bon des Türden Gotteslesterung vnb schrecklicher mörberen mit onterricht Justi Jone. Wittenb. 1530. 4°. a 3 b — 4 a.

<sup>\*) 1.</sup> c. a 2 b. — Daher hat auch nach Jonas Gott ben Satan bie Türken erweden lassen, beren "vrsprung und ansang ber laybig wütend teufsel und kain ander genft ist." — b 2 a.

<sup>4) &</sup>quot;Ich halt, das got darumb in Teutschen landen hat das Guangelium lassen auffgehen, das solche straff ist vorhanden gewesen, denn wenn Gott hat wolt ein volck straffen, hat er alle zeht zuvor Propheten geschickt, das erst ettlich errettet, damit sie nicht alle verdürben." 1. c. a 3 b. — Zuweilen spricht er sich aus, als wilrde das göttliche Strafgericht bloß das deutsche Bolk treffen.

<sup>\*)</sup> Bgl. von der Rotwehr unterricht: Rüglich zu lesen. Durch Justum Menium. Wittend. 1547. 4°. A 1 d. — Verpoort. 1. c. 170.

Zeitalter sind vorüber", schrieb er zwei Jahre vor seinem Tobe an Wenceslaus Link, "das schlechteste ist gefolgt, und ich hoffe, daß bas Ende nicht mehr fern sein wirb" 1).

Um lautesten aber ertont die Rlage ber schwergeprüften humaniften, die unter Allen die Trubfal ber Zeit am harteften empfanden. Faft nur noch zu Klagen öffnen sie ihren Mund; fie klagen über die zunehmende Auchtlofigkeit bes Bolkes, über ben unchriftlichen Haber ber Theologen, über die Abnahme bes Nationalfinns, über ben traurigen Religionsfrieg, ber Deutsch= lands Ansehen und Wohlstand untergrabe, am meisten aber über den fortschreitenden Berfall wissenschaftlicher Bildung. Mit Wehmuth blickt Michaus auf die gute alte Zeit zuruck, als noch Ein Glaube Alle vereinigt, als Tugend, Frömmigkeit und Treue noch etwas gegolten und Gelehrsamkeit Anerkennung gefunden, als Deutschland burch Eintracht noch ftark gewesen und ber Bruderkampf bem Nationalfeinde noch nicht ben Weg in bas Innere bes Reiches gebahnt 2). Ohne hoffnung sieht er ber Zukunft entgegen. Erst jest, klagt Coban, sei bas lette, bas eiserne Zeitalter, wovon bie alten Dichter gesprochen, in Wahrheit angekommen 3). Euricius Cordus kehrt in dufterm Unmuth seinen epigrammatischen Stachel gegen die "Apostaten",

4.

<sup>1)</sup> Verpoort. l. c. p. 141. — Bgl. p. 77, 143, Heumann. Doc. lit. p. 237.

<sup>2)</sup> Bgl. Micylli Sylv. p. 20, 21, 22, 27, 297, 298, 426, 503, 506. Es genügt, bie lette Stelle (auß ber Precatio ad Christum) anzuführen:

Ah bene sub priscis currebant patribus anni,

Cum genus in verbo credidit omne tuo.

Tunc neque divitiae neque amor regnabat habendi,
Parebant uni pectora sancta Deo. —

Nunc male cum longis perierunt omnia saeclis,
Spreta jacet pietas, spreta jacetque fides,

Nunc pudet esse bonos, nunc est male vivere virtus,
Nunc quidquid facias turpiter, omne decet.

Scilicet haec rerum series, ea gloria mundi,
Hei mihi, quis finis temporis hujus erit! 1. c. 506.

s) Bgl. De tumultibus horum temporum Querela. Norimb. 1528. A 3 a.

bie ihren Klöstern entlaufenen Wönche, welche er als die Haupturheber alles Elendes ansieht. Mit derselben rücksichslosen Bitterkeit, womit er einst Mönche und Schultheologen bekämpst, wendet er sich jetzt gegen die Härte, Undulbsamkeit, Berfolgungssucht der neuen theologischen Machthaber, denen er nun sogar das mildere Berfahren der papistischen Bischöse als nachzuahmendes Beispiel entgegenhalt.). Klagend führt er einmal die Wissenschaft selbst ein, klagend über den Jrrthum, in dem sie besangen gewesen, als sie von den "neuen Propheten" Hülse erwartete!"

Rührenber hat aber wohl Keiner ben Berfall beklagt, als Joachim Camerarius, bem es beschieben war, ben traurigen Anblick besselben am längsten zu ertragen und alle seine Freunde vor sich hinscheiben zu sehen. Länger als die Uebrigen hatte er seinen Schmerz über den Gang der Ereignisse unterdrückt; er hatte sich mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft getrösstet und die frühen Klagen Anderer sogar als unmännlich getadelt<sup>3</sup>), dis er sich von der Nichtigkeit seiner Hoffnungen überzeugte. Seitdem hatte der trauernde Humanismus keinen beredteren Sprecher, als Camerarius. Zahlsos sind die Klagen, in denen er sich ergeht über die Berachtung von Keligion und Sitte, über den Verfall der Schulen, über die Rohheit und Zügellosigkeit der heranwachsenden Generation <sup>4</sup>). Vor Allem

Quanto evangelici distent discrimine dicam Papisticis ab Episcopis,

Non phas est, nisi quod rerum potientibus illis Bonae cadant jam literae,

Quarum magna sub his tamen emolumenta fuerunt Dignumque juxta praemium.

Opp. Cordt 278; vgl. 223, 238, 248, 265, 270, 277, 280, wo jum Theil noch viel flartere Angriffe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1. c. 278.

<sup>3)</sup> Bal. Tert. lib. epp. S 8 a - b.

<sup>4) 3</sup>ch verweise auf die Stellen, welche Böllinger Die Reformation 2c. 1, 524 ff. u. 11, 584 zum Theil nach noch ungebruckten Quellen zusammensgestellt hat, die sich aber noch durch viele andere vermehren ließen.

aber sind es die nach bem Tode Luthers in der neuen Kirche ausbrechenden endlosen theologischen Streitigkeiten, die ihn mit tiefem Schmerz erfüllen und seinen Blick in die Bukunft verbuftern. Man sehe es klar, schreibt er schon 1550 an Fabri= cius, daß Alles sich zum Untergange Deutschlands vereinige, daß Religion, Wiffenschaft, Bucht und Ehrbarkeit untergeben müßten 1). "Was werben die andern Nationen fagen", ruft er wehmuthsvoll aus, "ober vielmehr, was fagen sie jest schon! Doch umfonst ist unser Müben und Richts richten Rlagen aus"2). Tief gebeugt burch ben Anblick ber Gegenwart, an= gefeindet von den Theologen, gegen die er vergeblich Luther's Schatten zu Gulfe ruft 3), flüchtet er sich zulet in die Vergangenheit und sucht seinen Troft in der Erinnerung an jene schönen Jahre, die er einst in Erfurt im Dienste ber Wissen= schaft verlebt. Doppelt ehrwürdig erscheinen ihm jetzt Mutian und Coban. "Seid mir gegrüßt, eble Seelen!" wendet er sich an sie, "Guern Ruhm will ich verkunden, so lange meine Glieber sich noch regen können. Suß wird es mir sein, Enern Namen zu nennen" 4). In bem geistigen Verkehr mit seinen hingeschiedenen Freunden, in der Erinnerung an die glückliche Rugendzeit sucht er Entschädigung für die Leiben ber Gegen= wart, Mutian's und Goban's Lob zu verkunden, bas Andenken bes erfurter Kreises ber Nachwelt zu erhalten, gilt ihm als Aufgabe, foll fein Troft fein in einer Zeit, wo Haß, Reib, Leidenschaft die Gemüther beherrsche, wo die Tugenden der

i) Egl. Joach. Camerarii Bap. ep. fam. p. 499.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. p. 52.

<sup>3)</sup> Wie früher Coban in ber "Alage ber Kirche" sich an ben lebenben Luther um Hilse gewandt hatte, so rust Camerarius in ber 1553 erschienenen "Klage Luthers" (Quorela M. Lutheri seu Somnium) die Manen des Resormators zu Hülse, den er redend einsührt und das Berdammungsurtheil über das Treiben der Theologen aussprechen läßt. Der Ersolg war aber kein anderer, als daß Camerarius neue und heftigere Anseindungen ersuhr.

<sup>4)</sup> Bgl. Tert. lib. epp. A 2 b.

Borfahren, Frommigkeit, Redlichkeit und Treue zugleich mit ber Bilbung völlig verschwunden seien 1).

Was Camerarius zum Troste gereichte, verpstichtet uns bemselben zum Danke. Gben ben wehmuthsvollen Ergießungen, in benen Camerarius seinem Rummer Luft machte, verdanken wir zum großen Theil unsere genaue Kunde von dem reichen geistigen Leben, das einst in Erfurt seinen Sit hatte, und dem bedeutsamen Einstuß, der von hier im sechszehnten Jahrhundert auf das folgenreichste Ereigniß unserer vaterländischen Geschichte ausgeübt worden ist.

Quae saepe recordans,

Ac animo redieus in consuetudinis usum Sentio laetitiae veteris nova gaudia, et illa Tempora tam bona mox haud absque dolore requiro, Et mirabiliter miscentur tristia laetis

In corde et memore et frustra reputante priora etc. Bgl. Lib. tert. epp. A 2 b. Aehnlich in ben Einleitungen zu ber ersten, zweiten und vierten Sammlung, unter denen namentlich die zweite eine sehr anmuthige Schilberung des frühern wissenschaftlichen Treibens in Ersurt gibt.



<sup>1)</sup> So beschreibt er selbst die Entstehung ber vier nacheinander (1553, 1558, 1561 u. 1568) von ihm veröffentlichten Briefsaumlungen, an deren Spike die meisterhafte Biographie Coban's steht, und die wir gleichsam als ein Urkundenbuch zur Geschichte bes ersurter Gelehrtenkreises anzuschen haben. In den vorausgeschickten Einseitungen kehrt immer der Gedanke wieder, daß er in der Erinnerung an das ehemalige Leben in Ersurt Troft suche:

·

•

## 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

## LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| RECODED                            |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| REC'D LOCA                         |                                                         |
| AUG 2 1967                         |                                                         |
| 18Apr'63CB                         | +                                                       |
|                                    |                                                         |
| IN STACKS                          |                                                         |
| APR 4 1963<br>REC'D LD             |                                                         |
| REC'D LD                           |                                                         |
| MAY 31 1963                        |                                                         |
|                                    |                                                         |
|                                    |                                                         |
|                                    |                                                         |
|                                    |                                                         |
| 1                                  |                                                         |
| LD 21A-50m-8,'61<br>(C1795s10)476B | General Library<br>University of California<br>Berkeley |

YB 09493





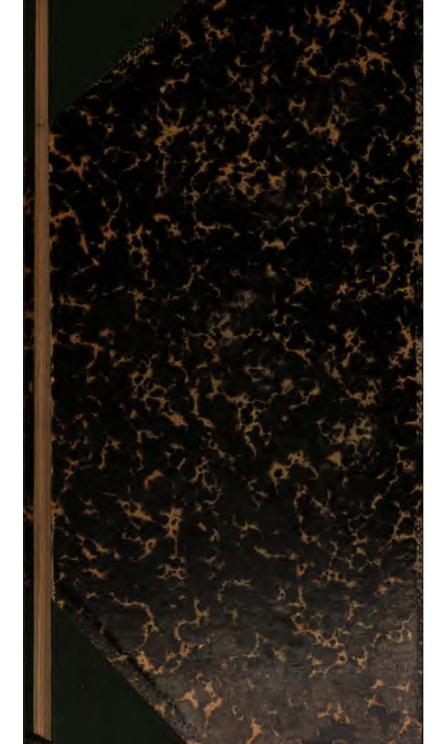